



#### ÜBER DIE

## VULKANISCHEN, GESTEINE

SICILIEN UND ISLANI

UND THRE

## SUBMARINE UMBILDUNG

VON

W. SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN.



GÖTTINGEN.

IN DER DIETERICHSCHEN BUCHHANDLUNG.
1853.

188. a. 42.

# Vorwort.

Die Aufgabe der vorliegenden Untersuchungen, welche seit fast fünf Jahren meine ganze Thätigkeit in Anspruch genommen hat, behandelt einen der wichtigsten Punkte der Geologie, den Ursprung und die Beschaffenheit der neueren crystallinischen Gesteine, ihren Zusammenhang mit ältern verwandten Formationen und ihre metamorphischen Umwandlungen, welche sie einstmals grösserntheils unter dem Spiegel der See erlitten haben. Um dieselbe möglichst allgemein zur Lösung zu bringen, habe ich den Weg der exacten Forschung, der andere Naturwissenschaften längst reformirt und in ein neues Stadium ihrer Entwicklung geführt hat, auch in der Geologie, wo er bisjetzt kaum noch betreten worden, anzubahnen gewagt.

Dieser erste Versuch, mehr ist es nicht, erfreut sich bereits eines guten Erfolgs und hat eine günstige Perspective in die Zukunft eröffnet, welche die Hoffnung erweckt, dass durch das Vorandringen in dieser Richtung manche für die Erdkunde wichtige Resultate zu erwarten sind, sobald nur sorgsame Beobachtungen in grösserer Zahl und in weiterm Umfange durch ein planmässiges, vereintes Zusammenwirken der Naturforscher gewonnen werden.

Die Geologie ist augenblicklich an eine Grenze ihrer Entwicklung gelangt, welche sie ohne den Weg, den die exacte Methode vorzeichnet, nicht wesentlich wird überschreiten können; ohne diesen Weg mit Ernst und Umsicht zu verfolgen, wird sie nie, auch nur von fern, jenen Grad der Zuverlässigkeit erlangen, der dem Studium der Astronomie und Physik einen so unbeschreiblichen Reiz verleiht. Verzichten wir auf die Aussicht einer solchen Vervollkommnung, so wird es kaum lohnen, ein ganzes Leben einer Wissenschaft zu widmen, die nur eine kümmerliche Ernte verspricht und deren Ergebnisse, gleichsam durch die Mode der Zeit beherrscht, heute mit Eifer verfochten und morgen mit Bereitwilligkeit aufgegeben werden.

Eine Reihe von Untersuchungen, welche ich seit längerer Zeit über die Beschaffenheit der Vulkane von Island und Sicilien vorzunehmen Gelegenheit hatte, namentlich aber die Frage über den Ursprung des Palagonits, eines eisenoxydreichen wasserhaltigen Silicats, welches ausgedehnte Gebirgsmassen in vielen submarinen vulkanischen Formationen bildet, hat mich zur Bearbeitung dieses Buches angeregt. Bald drängte mich die nähere Erforschung über die Zusammensetzung dieses Minerals zu der eigentlichen Quelle des Räthsels zur Erforschung der chemischen Constitution des Feldspaths, zu einer Lehre, die ich als die wesentliche Grundlage der sich daran knüpfenden geologischen Arbeiten betrachten darf.

Es ist schwer begreiflich, wie die eben so einfache als naturgemässe Zusammensetzungsweise der Feldspathe, welche für die Bildung der crystallinischen Gesteine zu einem Cardinalpunkte in der Geologie wird, bisjetzt so gut wie ganz übersehen ist, die jedoch ohne Zweifel längst richtig erkannt worden wäre, wenn die Mineralogen und Chemiker, statt von der vorgefassten Meinung auszugehen, in den Sauerstoffverhältnissen immer ganze Zahlen zu erblicken, mit einer Zusammenstellung aller

guten Beobachtungen begonnen und an diese ihre Theorie geknüpft hätten.

Um die für meinen Zweck nöthigen numerischen Grundlagen zu erhalten, fühlte ich gleich Anfangs das dringende Bedürfniss, die chemische quantitative Analyse zu Hülfe zu ziehen. Da ich in dieser Beziehung nicht auf fremden Beistand rechnen konnte, so sah ich mich veranlasst, mich selbst mit dem chemischen Theil dieser Arbeit zu befassen, und fühle mich meinem Freunde, Herrn Hofrath Wöhler, der mich bei meinen Arbeiten mit seinem gütigen Rathe und seiner grossen Erfahrung vielfach unterstützt hat, zum besondern Danke verpflichtet.

Während ich auf manchen Umwegen allmählich zu den jetzt zu veröffentlichenden Resultaten gelangte, war mein Freund und Reisegefährte Professor Bunsen mit ähnlichen Forschungen beschäftigt, deren Hauptergebnisse in einer Abhandlung "Über die Processe der vulkanischen Gesteinsbildung Islands" in Pogg. Ann. Band LXXXIII Nr. 6 niedergelegt sind.

Verschiedene in dieser sehr schätzbaren Arbeit gewonnene Resultate, die sich hauptsächlich auf Untersuchungen von Gebirgsarten des westlichen Islands beziehen, habe ich mit den meinigen, die die Gesteine des östlichen Theils jener Insel und die der sicilianischen Vulkane behandeln, zusammengestellt, so dass, wie ich hoffe, unsere Bemühungen sich gegenseitig ergänzen und dadurch mehrere Fragen genügend beantworten werden, die bisjetzt kaum angeregt oder nur unvollständig behandelt worden sind.

Mit einigen von Bunsen aufgestellten Ansichten, die sich theils auf die Bildung der crystallinischen Gesteine, theils auf die Bildung des Palagonits beziehen, kann ich mich jedoch nicht einverstanden erklären; ja ich bin sogar in geologischer Beziehung zu sehr abweichenden Ergebnissen gelangt, über deren Zulässigkeit die Wissenschaft in ihrer fernern Entwicklung ihr Urtheil abgeben wird.

Obgleich ich wohl fühle, dass die nachfolgende Arbeit nur als eine Skizze zu einem weitern Plane, nicht als ein schon geschlossenes Ganze anzusehen ist, schien es mir doch in mancher Hinsicht rathsam, das von Tage zu Tage immer mehr heranwachsende Material, welches ich in möglichst gedrängter Form nach Weglassung aller unnöthigen Zwischenglieder, zusammengestellt habe, endlich der Öffentlichkeit zu übergeben,

während verschiedene Nachträge und Erweiterungen, auf die ich mehrfach hingedeutet habe, demnächst von mir nachgeliefert werden können.

Möchten die Freunde einer exactern geologischen Methode diese Blätter mit Nachsicht aufnehmen, und statt der nur sehr beschränkten und zum Theil selbst dürstigen Grundlagen, auf welche ich zu fussen genöthigt gewesen bin, vereint mit mir schärfere und umfangsreichere Beobachtungen, als die unerlässliche Bedingung weitern Fortschritts, zu erlangen suchen.

Göttingen im April 1853.

Der Verfasser.

## Inhalt.

Beiträge zur Vulcanologie von Sicilien und Island Seite 1 bis 9.

Tuffe und crystallinische Gesteine in ihrer geologischen Verbindung. Die 8 Hauptgrundstoffe in den vulkanischen Formationen und die daraus hervorgehenden Mineralkörper. Es sind ausserdem 15 andere weniger verbreitete Grundstoffe in diesen Formationen beobachtet.

Allgemeine Bemerkungen zu den chemischen Analysen S. 10 bis 16.

#### I. Feldspath S. 16 bis 38.

Allgemeine stöchiometrische Formel des Feldspaths. Norm und Modulus. Zusammenstellung von 100 Feldspathanalysen aus den besten Quellen gesammelt in 6 Gruppen, nach dem Kieselerdegehalte geordnet. Bemerkungen zu diesen Analysen.

Discussion der Feldspathanalysen S. 39 bis 104.

Übersicht der in den 6 Gruppen enthaltenen Feldspathanalysen, wasserfrei auf 100 reducirt und nach wachsendem Kieselerdegehalte geordnet. Der Kieselerdegehalt der Feldspathe schwankend und ungeeignet für die Speciesbestimmnug. Thonkalkfeldspathe. Berechnung der Zahlen von x und M in den Feldspathanalysen. Übersicht der Normen und des Modulus der Thonkalkfeldspathe. Die Grösse x nicht darstellbar durch rationale ganze Zahlen. Die Grössen y, u, t als Functionen von x. Tabelle für die Thonkalkfeldspathe. Vergleichung der berechneten und beobachteten Thonkalkfeldspathe und mittlere Fehler. Alle Feldspathe der Norm (x, 3, 1) sind Gemische. Formeln für die Mischungen. Tabelle für die Mischungen. Feldspathe gemischt aus Anorthit und Krablit, oder aus Anorthit

und Albit. Relative Vertheilung des Sauerstoffs in den Basen. Gesetzmässige Vertheilung der isomorphen Basen. Mittlere Feldspathe. Crystallographische Bemerkungen über den Feldspath.

#### II. Augit S. 105 bis 110.

Analysen des Augits vom Monte Rosso, von Mascali, von Sellfjall.

#### III. Hornblende S. 111 bis 115.

Analyse der Hornblende von Mascali, vom Zoccolaro. Die neuern Laven des Aetna enthalten meist keine Hornblende.

#### IV. Olivin S. 116 bis 118.

Analysen des Olivins von Mascali.

#### V. Titaneisen S. 119 bis 127.

Titanhaltiger Magneteisenstein ist ein Bestandtheil fast aller Laven. Analyse des ätnäischen Titaneisens. Das Titaneisen liefert das Material für die Bildung von vulkanischem Eisenglanz und Brookit.

VI. Untersuchungen über die crystallinischen Gesteine der Vulkane in Sicilien und Island S. 128 bis 151.

Der Name Trachyt entspricht keinem bestimmten Begriff, Formeln für die Zerlegung der vulkanischen Gesteine. Gebrauch dieser Formeln. Zerlegung der von Bunsen analysirten isländischen Trachyte in ihre mineralogischen Bestandtheile. Zerlegung der isländischen Trappgesteine und Laven. Zerlegung der ätnäischen Gesteine.

VII. Aschenbildung der Vulkane S. 152 bis 178.

Geologische Vorgänge dabei. Analysen der Eisenoxydaschen des Aetna. Mineralogische Zusammensetzung derselben. Oxydoxydulaschen des Aetna. Hekla-Asche.

VIII. Der Palagonit von Island S. 179 bis 214.

Allgemeines. Analysen der isländischen Palagonite und die der Galopagos. Discussion der Analysen. Der Sideromelan, seine Formel. Der hydratische Sideromelan wird zu Palagonit.

Marin Bally

IX. Der Palagonit aus Sicilien S. 215 bis 247.

Geognostische Beschreibung der Palagonitformation in Palagonia und Palagonitanalysen aus derselben. Palagonittuff von Militello. Palagonittuff vom Pachynum. Palagonittuff von Aci Castello.

X. Die Zeolithgruppe S. 248 bis 290.

Der Epistilbit. Der Parastilbit. Heulandit. Desmin. Discussion der Desminanalysen. Herschelit. Phillipsit. Analcim. Scolezit. Mesolith. Karphostilbit. Thomsonit. Zusammenhang zwischen Feldspath und Zeolith. Zeolithformeln die Kieselerde mit 2 und 3 Atomen Sauerstoff.

XI. Einige Beiträge zur Kenntniss der wasserfreien und wasserhaltigen Silicate im Bezug zum Feldspath und zu den vulkanischen Formationen im Allgemeinen S. 291 bis 310.

Der Cyclopit. Der Petalit. Der Xylochlor. Die Grünerde. Der Hydrosilicit.

XII. Einige allgemeine Untersuchungen über die Bildung der crystallinischen Gesteine S. 311 bis 366.

Dichtigkeits-Zunahme der Erde von ihrer Obersläche gegen den Mittelpunkt hin und Dichtigkeit im Mittelpunkt. Druckkräfte im Innern der Erde. Tabelle für die Grösse des Drucks für einige einsache Werthe von r berechnet. Der innerste Kern der Erde wahrscheinlich nicht flüssig, sondern fest. Die Schmelzpunkte der Körper kommen wesentlich bei der Gesteinsbildung in Betracht. Quarz in den Graniten und in den Crystallgewölben verschiedener Entstehung. Crystallbildung in den vulkanischen Die Dichtigkeitszunahme in den innern Erdschichten bedingt die mineralogische Natur der Gesteine. Relative Altersbestimmung nach den mineralogischen Bestandtheilen. Feldspath als Compensator für die Gesteinsbildung. Geognostische Gruppen der crystallinischen Gesteine nach dem Alter. **Ouarzführende** Quarzfreie. Die Farbe der Gesteine für ihr relatives Bemerkungen über Erzgänge. Zerlegung Alter bezeichnend. einer Reihe von Silicatmassen in crystallinische Gebirgsarten.

XIII. Besondere Untersuchungen über den Zusammenhang unter den neuern crystallinischen Gesteinen S. 367 bis 423.

Berechnung der Analysen verschiedener vulkanischer Gesteine Übersicht der mineralogischen Zusammensetzung von Abich. der in diesen Untersuchungen berechneten Gesteine in 5 Grup-Zusammensetzung der Feldspathe in den mipen getheilt. neralogisch zergliederten vulkanischen Gesteinen nach wachsenden x geordnet. Mittelwerthe der mineralogischen Zusammensetzung der 5 Gruppen. Mittlere Zusammensetzung der Feldspathe dieser Das specifische Gewicht der Gesteine als Function 5 Gruppen. von x. Specifische Gewichte der Laven von Island. Der Laven des Actna. Tiefe, aus der die Laven empordringen. Specifische Gewichte der Trachyte. Ausgleichungsrechnungen für die Ge-Tabelle der theoretischen Gesteinszusteinszusammensetzung. sammensetzung. Ausgleichungsrechnung für die Feldspathe. Tabelle der theoretischen Zusammensetzung der in den vulkanischen Gesteinen vorkommenden Feldspathe. Übersicht der theoretischen Gesteinszusammensetzung nach in Einheiten wachsenden Werthen von x berechnet: Vergleichung zwischen der theoretisch berechneten und beobachteten Zusammensetzung der vulkanischen Gesteine. Mittlere Fehler. Allgemeine Betrachtungen über die mitgetheilte Theorie.

XIV. Über die Palagonitbildung S. 424 bis 506.

Der Feldspath als wesentliches Element für die Palagonitbildung. Die Substitution von Eisenoxyd und Magnesia in den basischen Feldspath. Formeln dafür. Rechnungsbeispiele. Gemischte Palagonite. Der albitische Theil der Metamorphose. Der zeolithische Theil. Lösungsfähigkeit der Feldspathe und Umsatz der isomorphen Bestandtheile. Hydrosilicitbildung. Die Quelle der Magnesia für die Palagonitbildung ist vorzugsweise das Meerwasser. Austausch der Bestandtheile des Feldspaths mit dem Meerwasser. Einfluss der Kohlensäure auf die Metamorphose des Palagonits. Zur Zeolithbildung. Bildung der palagonitischen Conglomerate. Die grosse isländische Palagonitformation ist arm an Zeolith. Der Sideromelan. Bemerkungen über das relative

Verhältniss von Palagonit und Zeolith. Die Zeolith- und Palagonit-Bildung geht in grosser Ruhe vor sich. Umstände, die für die Palagonitbildung besonders günstig wirken. Die Palagonitformation von Seljadalr und ihre Profile. Die Mittelzone von Island ist neuer als die Seitenformationen. Bildung der heterotypen Palagonite. Einfluss des kohlensauren Kalks dabei. Basaltbreccien bei Militello. Berechnung der Quantität Seewasser, die für die isländische Palagonitbildung zersetzt werden muss. Schlussbemerkungen.

XV. Bemerkungen über die Metamorphose der crystallinischen Gesteine S. 507 bis 532.

Mandelsteinbildung. Die Zeolithbildung und die Nebenbildungen von Kalkspath und Chalcedon. Merkwürdige Geoden. Apophyllit auf Holz. Doppelspath von Helgastadir. Grünerdebildung. Übersicht über die gewonnenen Resultate.

## Nachträge und Berichtigungen.

Zu Seite 18. Es versteht sich wohl von selbst, dass in den Gleichungen  $\frac{\dot{C}a}{k} = \frac{\dot{M}g}{l} = \frac{\dot{K}a}{m} \dots$  gleiche Gewichtsmengen von  $\dot{C}a$ ,  $\dot{M}g$ ,  $\dot{K}a$  u. s. w. verstanden sind.

Zu Seite 38. Das specifische Gewicht des Krablits habe ich noch ein Mal neu bestimmt, es ergab sich == 2,545. Indem ich für diese specifische Gewichtsbestimmung eine gewisse Quantität Krablit in kleine Stückchen zerschlug, bemerkte ich, wonach ich früher vergeblich gesucht hatte, zwischen demselben einen kleinen, vollkommen durchsichtigen, etwa 0,5 Millimeter langen Quarzcrystall. Der Quarz ist in dieser Gebirgsart jedenfalls sehr selten und unterscheidet sich auch in den kleinsten Körnchen sehr leicht von dem ihn umgebenden Krablit.

Zu Seite 94. Zeile 19 für  $-\left(\frac{\xi+x}{\nu+x}\right) d\nu$  verbessere man  $-\frac{\xi+x}{(\nu+x)^2} d\nu$ . Die folgende numerische Rechnung ist richtig; es hat sich nur ein Druck-, kein Rechnungsfehler eingeschlichen.

Zu Seite 96. In der auf Seite 95 vorgenommenen Rechnung habe ich für einen ersten Versuch Kali und Natron zu einer Gruppe vereinigt. Da indess die Vertheilung dieser beiden Körper in der äussern Erdkruste durchschnittlich ohne Zweifel von der verschiedenen Dichtigkeit beider Alkalien abhängig ist, so muss diese Aufgabe künftig mit Zuziehung anderer bisjetzt sehlender Beobachtungen, eine etwas abgeänderte Gestalt erhalten; die mittlern Natron – und Kali-Feldspathe von Seite 99 werden sich alsdann zu einer Gruppe vereinigen.

Seite 107 Zeile 21 für 99,669 setze 99,698. Seite 107 Zeile 23 für 47,617 setze 47,618.

Zu Seite 129. Die Trachyte in den Andes haben jedenfalls einen weitern Spielraum für x, als hier angenommen ist. Im Chimborazo-Gestein ist x == 12.9, in dem Pichincha x == 15.6.

Seite 143 Zeile 1 für 48,473 lies 48,472.

Seite 147 Zeile 9 für 100,091 lies 9,991.

Seite 149 Zeile 25 für 99,540 lies 98,537.

Seite 175 Zeile 9 für 0,474 lies 0,475.

Seite 217 Zeile 16 für 16,262 lies 16,265.

Seite 248 Zeile 11 für 101,45 lies 101,45.

Seite 275 Zeile 26 fur 13,153 lies 13,155.

Seite 278 Zeile 21 für 2.433 lies 3,269.

Seite 279 Zeile 18 für 8, 3, 1, 6 lies 8, 3, 1, 5.

In der auf Seite 279 mitgetheilten Tabelle der verschiedenen Zeolith-Normen ist der Levyn mit (6, 3, 1, 4) noch hinzuzufügen. Er ist daher in der Zeolithgruppe das Mineral, welches in der Palagonitgruppe von mir mit dem Namen Hyblit benannt worden ist. Sodann ist Seite 289 nur Gmelinit und Chabasit unter eine Species zu vereinigen.

Seite 288 Zeile 6 für 1,234 lies 1,233.

Seite 294 Zeile 14 für 2,292 lies 2,299.

Seite 296 Zeile 17 für 0,3845 lies 0,1845.

Seite 298 Zeile 30 für 96 lies 96°.

Seite 273 Zeile 9 für 64,50 lies 64,53.

Seite 273 Zeile 14 für 3,00 lies 301.

Seite 376 Zeile 12 für 100,15 lies 100,60.

Seite 376 Zeile 19 -für 1,32 lies 1,35.

Seite 377 Zeile 5 für 100,99 lies 100,97.

Seite 379 Zeile 4 für 10,95 lies 10,93.

Seite 380 Zeile 17 für 4,26 lies 4,25.

Seite 492 Zeile 19 für Haltjarnastadr-Kambur lies Halbjarnastadr-Kambur.

## Beiträge zur Vulkanologie

von

## Sicilien und Island.

Da wo ausgedehnte vulkanische Gebirgsbildungen im Querschnitt erscheinen, zeigen sich dem Beobachter gewöhnlich zwei verschiedene Arten von Schichten, welche durch ihren Aggregatzustand, durch ihre Farbe und öfter durch ihre chemische Zusammensetzung sich wesentlich von einander unterscheiden. Sie bilden in abwechselnder Folge übereinander gelagert und nicht selten aus ihrer ursprünglichen Lage gewaltsam hervorgehoben, vollständig ausgebildete Wallgebirge, die Erhebungscrater und Centralvulkane, oder parallel fortzichende Rücken, die sich unter Umständen zu Längenvulkanen entwickeln können.

Die erste Art dieser Schichten, meist von gelber, rothbrauner, oder schwarzer Färbung, besteht aus lockerem, leicht zerreiblichen Material, welches im staubförmigen Zustande den Namen vulkanische Asche führt, in mehr zusammenhängendem Tuff benannt wird. Die zweite Art dagegen ist in allen Theilen fest in sich ver-

bunden und zeigt eine durch und durch crystallinische Structur. Alle diese Gesteine sind vormals an der Oberfläche der Erde oder in geringer Tiefe in feurigem Fluss gewesen und können mit dem allgemeinen Namen Laven bezeichnet werden, obwohl man ihnen nach ihrer chemischen und mineralogischen Zusammensetzung mitunter verschiedene Benennungen beilegt, und unter Laven im gewöhnlichen Sprachgebrauche diejenigen Gesteine begreift, welche in neuerer Zeit an der Aussenseite der Vulkane herabgeflossen sind.

Um über das Alter, die Entstehungsweise und den inneren Bau der Vulkane eine klare Ansicht zu gewinnen, ist es durchaus erforderlich die Thätigkeit dieser Feueressen in der Gegenwart genau zu erforschen, die unter unseren Augen neu gebildeten Theile derselben sorgfältig zu untersuchen, und daraus auf die Bildung derjenigen zu schliessen, die lange vor Menschengedenken unter ähnlichen, meist gewaltsameren Katastrophen entstanden sind. Bei der genauen Erörterung dieser Fragen wird zunächst die Nothwendigkeit fühlbar, die beiden eben erwähnten Gebirgsbildungen, die Tuffe und die Laven möglichst vollständig kennen zu lernen, ihre chemische und mineralogische Bedeutung, ihren gegenseitigen Zusammenhang und ihre Entstehungsweise zu ermitteln.

Eine genügende Beantwortung aller dieser Verhältnisse würde einen grossen, vielleicht den wesentlichsten Theil der Vulkanologie umfassen und in einem beschränkten Raume nicht zum Abschlusse zu bringen sein.

Die vorliegende Abhandlung setzt es sich daher nur

zur Aufgabe, die chemisch-mineralogischen Verhältnisse einiger vulkanischen Gebirgsarten von Sicilien und Island gründlich zu erforschen und die Umwandlungen hervorzuheben, die bei ihrer Entstehung unter dem Spiegel der See vor sich gegangen sind. Durch eine nähere Kenntniss derselben werden wir demnächst gewiss auch in den Stand gesetzt werden, für die Bildung aller vulkanischen Gesteine gewisse allgemeine Gesichtspunkte aufzufinden und die stets dabei wiederkehrenden Gesetze an den verschiedenen Stellen der Erde begreifen zu lernen.

Wenn wir uns über die Zusammensetzung der Gebirgsarten unterrichten wollen, so ist es durchaus nothwendig, die Mineralkörper, woraus sie zusammengesetzt sind, näher zu erforschen. In den vulkanischen Gebirgsarten, insofern es sich um die Hauptmassen handelt, ist weder die Zahl der chemischen Elemente, noch die Zahl der aus ihnen hervorgegangenen Verbindungen sehr mannigfaltig.

Es sind vorzugsweise 8 Grundstoffe, welche hier zur Sprache kommen, nämlich: Sauerstoff, Silicium, Aluminium, Eisen, Calcium, Magnesium, Natrium und Kalium. Obwohl durch die Verbindung von zweien oder mehrern dieser Bestandtheile eine grosse Anzahl von Körpern hervorgehen kann, so sind es doch nur 6, welche die ungeheuere Masse der vulkanischen Kegel, ihre Crater, ihre Lavaströme und ihre Aschenfelder zusammensetzen, nämlich: Feldspath, Augit, Hornblende, Olivin, Leuzit und Magneteisenstein. Bei dem gegenwärtig so vorgerückten Standpunkte der Mineralogie sollte man glauben, dass diese wenigen, so bekannten Körper nach allen

Richtungen hin erforscht sein und dass es überflüssig erscheinen möchte ihre Beschaffenheit aufs Neue zu ermitteln. Es ist dieses aber nicht der Fall und aus einem doppelten Grunde schien es mir wünschenswerth, mit Ausnahme des Leuzits, der Island und Sicilien durchaus fremd ist, die genannten Mineralkörper neuen chemischen Analysen zu unterwerfen; zuerst nämlich um über ihre moleculare Constitution grössern Aufschluss zu erhalten, dann aber um ihre besondern Eigenthümlichkeiten in Bezug auf secundäre Umbildungen (Metamorphosen) besser begreifen zu lernen.

Neben den erwähnten 8 Grundstoffen, welche sich zur Kieselsäuere und 6 Oxyden zunächst verbinden, erscheint oft in der feinsten Vertheilung mit jenen gemischt eine grosse Reihe anderer Elemente, die zwar für den Bau der Vulkane meist von sehr geringer Bedeutung sind, aber in Bezug auf Mineralogie und Chemie ein ganz besonderes Interesse darbieten.

Diese Elemente sind nach meinen Erfahrungen folgende: Zirkonium, Lithion, Kohle, Bor, Chlor, Fluor, Stickstoff, Wasserstoff, Phosphor, Arsen, Selen, Schwefel, Mangan, Titan, Kupfer, Nickel, Cobalt, Chrom, Vanadin, Zinn, Zink, Blei, Silber.

Es erscheint besonders lehrreich, die aus diesen Elementen, welche etwa die Hälfte aller bekannten ausmachen, durch vulkanische Vorgänge neugebildeten Mineralkörper genau zu prüfen, und sie mit ähnlichen zu vergleichen, welche sich in den ältern crystallinischen Gebirgsbildungen unseres Erdkörpers öfter unter grossartigern Verhältnissen wiederfinden.

Da einige der genannten Grundstoffe, wie ich glaube, bis jetzt in vulkanischen Formationen noch nicht nachgewiesen sind, so wird es nicht unangemessen erscheinen, hier über das Vorkommen derselben einige Bemerkungen einzuschalten.

- 1. Zirkonium findet sich, so viel mir bekannt, nur in der Gestalt des Zirkons am Vesuv und am Laacher-See von bläulicher, grauer oder grüner Färbung eingewachsen in glasigem Feldspath in Verbindung mit Granat, Mejonit u.s.w. Das Vorkommen des Zirkons in einigen Basaltformationen ist bekannt. In den vulkanischen Gesteinen des Aetna, des Val di Noto, von Lipari und Island habe ich vergeblich nach Zirkon gesucht.
- 2. Lithion. Dieses Alcali scheint in geringer Menge im Palagonittuff von Aci Castello vorhanden zu sein; dasselbe ist jedoch nicht mit Evidenz nachgewiesen.
- 3. Kohle findet sich als Kohlensäure und Kohlenwasserstoff in den Fumarolen der Vulkane, aber auch
  in ersterer Form in kohlensaurem Kalk, Natron u. s. w.
  Die Kohlensäure scheint in einigen Fällen der Atmosphäre, nicht eigentlich dem Innern der Vulkane anzugehören. Sehr merkwürdig ist das Vorkommen des Erdöls oder der Naphtha in klaren Tropfen, die in gewissen
  Drusenräumen und Höhlungen eines doleritischen Basalts
  bei Paternò am Fusse des Aetna gefunden worden.
  Diese Naphtha ist ohne Zweifel gleichzeitig mit dem
  crystallinischen Gestein entstanden und verflüchtigt sich
  mit dem ihr eigenthümlichen Geruch, beim Zutritt der
  Luft. Derselbe Geruch wird auch bei fliessenden Laven
  in den Cratern der Vulkane mitunter bemerkt und ist

wohl im Wesentlichen dem Kohlenwasserstoff zuzuschreiben. Die Lava, welche ich an verschiedenen Tagen im November 1838 im Crater des Aetna hervorbrechen sah, roch sehr stark nach dieser Naphtha.

- 4. Das Vorkommen von Borsäure im Crater von Vulkano ist bekannt, sie ist am Aetna und in Island bis jetzt noch nicht aufgefunden.
- 5. Chlor in Verbindung mit schweflicher Säure findet sich wahrscheinlich in allen brennenden und halberloschenen Cratern. Der Vesuv ist besonders reich daran, die schwefliche Säure ist dagegen verhältnissmässig zurückgedrängt. Im Aetna ist es umgekehrt; schwefliche Säure waltet vor und das Chlor tritt zurück. Das Chlor ist ein wesentliches Glied zur Bildung von Sublimationsproducten im Innern der Vulkane.
- 6. Fluor ist bis jetzt mit Sicherheit in einigen vesuvianischen Mineralkörpern entdeckt, scheint aber auch im isländischen Apophyllit vorhanden zu sein.
- 7 u. 8. Stickstoff und Wasserstoff finden sich in den Vulkanen; der letztere erscheint selten in Verbindung mit Schwefel und Kohle, meist als Wasserdampf. Diese Gase, die aus grossen Tiefen hervorgekommen, liefern wie ich vermuthe das Material zur Salmiakbildung.

Der von Bunsen aufgestellten Ansicht, dass der Salmiak aus verbranntem Grase bei den Lavaausbrüchen entstanden sei, kann ich unmöglich beipflichten und ich habe mich bereits in meiner Skizze von Island pag. 111 dagegen ausgesprochen. Seitdem hat Bunsen in Bezug auf diese Frage ein isländisches Document eines Geist-

lichen abdrucken lassen, aus welchem hervorgeht, dass der neue Lavastrom des Hekla vom Jahre 1845 und 1846 nach unten ausgedehnte Wiesen überdeckt habe.

Es ist zwar richtig, dass vor dem Erguss dieses Lavastromes in der Nähe des Melfells sehr kümmerlicher Graswuchs sich befand, von dessen Beschaffenheit der ebengenannte, vom Feuerstrome rings umgebene Hügel Zeugniss ablegt, doch ist es auch der einzige Punkt, wo die Lava mit Spuren von Vegetation in Berührung kam, während der hundertmal grössere Theil derselben, namentlich gegen Osten und Nordosten über eine absolut gras- und pflanzenleere Wildniss sich verbreitet, welche seit Erschaffung des Vulkans, jedenfalls seit historischen Zeiten nie anders gewesen ist.

Ich berufe mich hier nicht auf Aussagen anderer, sondern auf meine eigenen Untersuchungen, und auf eine sorgfältige topographische Aufnahme des ganzen hier in Frage kommenden Terrains, die ich demnächst zu veröffentlichen gedenke.

Namentlich fand ich den Salmiak, von dem ich noch gegenwärtig besitze, in Fumarolen am nordöstlichen Ende des Stromes sublimirt, wo auch nicht das kleinste Pflänzchen, nicht der kleinste Grashalm dem Wandrer begegnet. Die zweite von Bunsen mitgetheilte Ansicht, dass das Ammoniak zur Salmiakbildung aus der Atmosphäre entnommen sei, ist eher möglich und steht wenigstens nicht mit unzähligen Erfahrungen in einem so schroffen Widerspruch, auch scheint dadurch das spätere Erscheinen des Salmiaks nach beendeter Eruption erklärt zu werden. Der äusserst geringe, ja sogar von vielen noch bezweifelte

Ammoniakgehalt der Atmosphäre, lässt auch gegen die Richtigkeit dieser Ansicht einige Bedenken aufsteigen. Die directe Bildung des Ammoniaks aus den Elementen bei sehr hoher Temperatur im Innern des Vulkans ist mir unter allen Hypothesen die wahrscheinlichste und ich zweifele nicht daran, dass auch dieses Räthsel demnächst auf experimentellem Wege gelöst werden wird, umsomehr da durch Wöhlers Bemühungen neuerdings mehrere Stickstoffverbindungen in grosser Hitze dargestellt worden sind, und Bunsen selbst die Bildung des Cyankaliums an den Hochöfen beobachtet hat.

9. Phosphor ist in mehreren Laven des Aetna fein zertheilt, vielleicht als Phosphoreisen vorhanden und kömmt als Zersetzungsproduct in einzelnen Höhlungen zuweilen als phosphorsaures Eisenoxydul zum Vorschein.

Ausserdem enthalten der Phillipsit und Herschelit von Aci Castello geringe Mengen Phosphorsäure, ebenso der Palagonit von Militello; vielleicht hier nicht vulkanischer, sondern organischer Herkunft. In ähnlicher Weise wie am Aetna erscheint der Phosphor am Vesuv als Bestandtheil einiger crystallisirten Mineralkörper.

- Arsen. Findet sich als Realgar im Crater von Vulcano und in der Solfatara.
- 11. Selen erscheint im Crater von Vulcano und ist zwar in geringer Menge, aber doch sehr deutlich in einem orangefarbenen Schwefel aus dem Crater des Aetna von mir aufgefunden worden.
- 12. Schwefel ist allgemein verbreitet in allen Cratern und Solfataren.
  - 13 u. 14. Mangan und Titan erscheinen fast immer

in Verbindung mit dem Eisen in Laven und Aschen, wovon weiter unten ausführlicher gehandelt wird.

- 15. Kupfer ist ziemlich allgemein verbreitet in fast allen Vulkanen.
- 16 u. 17. Nickel findet sich mit Spuren von Cobalt in allen Olivinen. Beide Metalle sind von Bunsen, Genth und mir in mehreren isländischen Gesteinen entdeckt.
- 18. Das Chrom scheint bisjetzt nur wenig beachtet, doch habe ich es unzweifelhaft obwohl nur in geringer Menge im Palagonit von Aci Castello wahrgenommen.
- 19. Vanadin findet sich in geringer Menge, aber öfters sehr deutlich in den isländischen Grünerden von Berufiord und Eskifiord.
- 20. Spuren von Zink sind in gewissen Sublimationsproducten des Monte-Rosso bei Nicolosi wahrgenommen.
- 21. Zinn erscheint deutlich, obgleich in geringen Spuren mit Schwefel und Selen im Crater des Aetna.
- 22 u. 23. Blei, als Bleiglanz in Gesteinen des Somma, als Chlorblei im Vesuv. Blei ist von mir neuerdings in den Sublimationsproducten des Monte-Rosso (vom Jahre 1669) in Verbindung mit Kupferoxyd und Spuren von Silber entdeckt worden.

Herr Urlaub, welcher hier Chemie studiert, hat aus dem von mir mitgebrachten von Kupferoxyd durchzogenen Tuff des genannten Craters ein kleines, sehr deutliches Silberkorn dargestellt.

In vesuvianischen Gesteinen und Aschen ist bisjetzt noch kein Silber wahrgenommen (siehe Humboldts Ansichten der Natur Band 2. pag. 277); indess ist auch wohl zu wenig danach gesucht worden. Bevor wir zu einer genaueren Untersuchung der aus jenen zuerst genannten Elementen zusammengesetzten Mineralkörper übergehen, werde ich einige Bemerkungen, welche sich auf die Methoden der chemischen Analysen und ihre Berechnung beziehen voraufschicken.

Allgemeine Bemerkungen zu den nachfolgenden chemischen quantitativen Mineralanalysen.

Es kann nicht meine Absicht sein die bekannten Methoden zu beschreiben, deren man sich bei der quantitativen Analyse von Silicaten bedient, doch scheint es mir für die nachfolgenden Untersuchungen nicht unwichtig wenigstens im Allgemeinen den Weg zu bezeichnen, dem ich gefolgt bin und auf einige Schwierigkeiten und Hindernisse aufmerksam zu machen, denen man bei diesen Arbeiten zu begegnen pflegt.

- 1. Wegen der vielfachen Fehlerquellen, denen eine an Bestandtheilen reiche Mineralanalyse unterworfen ist, soll man sich womöglich, insofern das zu verwendende Material ausreicht, nie mit einer einzigen Analyse begnügen, sondern die Untersuchung zwei oder mehrerc Male wiederholen und aus den verschiedenen Resultaten das Mittel ziehen. Diese Vorsicht ist von mir, insofern es die Umstände gestatteten, meistens befolgt.
- 2. Man soll womöglich jeden Niederschlag nachdem er geglüht und gewogen ist aufs Neue prüfen, ob er das ist wofür man ihn hält. Namentlich muss bei der Analyse von Silicaten der erste Niederschlag, durch Fäl-

lung mit Ammoniak, insofern Kalk und Magnesia in dem Mineral enthalten sind, auf diese letztern geprüft werden. Das meiste Ammoniak enthält nämlich etwas Kohlensäure oder zieht dieselbe, selbst bei allen Vorsichtsmassregeln in grösserm oder geringern Masse aus der Luft an sich, wodurch ein Theil des Kalks zugleich mit dem Eisenoxyd und der Thonerde gefällt wird. Zwischen wenigstens 100 Analysen von kalkhaltigen Silicaten, welche ich im Laufe der letzten Zeit vornahm, habe ich in mehr als 90 bei dem Eisenoxyd und der Thonerde, sehr wägbare Mengen von Kalk gefunden. Vernachlässigt man eine zweite Trennung dieser Bestandtheile, so können Fehler entstehen, welche unter Umständen ein Procent übersteigen, und die das Endresultat einer Analyse wesentlich zu entstellen vermögen.

Bei der Analyse sehr magnesiareicher Silicate, z.B. bei Hornblenden, Augiten und Palagoniten fällt ein Theil dieser Erde mit dem Eisenoxyd, was ebenfalls genau zu beachten ist.

Das Gewicht des ersten durch Ammoniak gefällten Niederschlags gibt jedesmal eine Controlle für Eisenoxyd, Thonerde und die Beimengungen von Kalk und Magnesia, deren Prüfung man nicht vernachlässigen sollte. Das Gewicht jener muss der Summe der genannten vier Bestandtheile gleich sein. Da dieses nie genau der Fall ist, so vertheile ich den Fehler dem Gewichte proportional an die verschiedenen Bestandtheile. In guten Analysen pflegt dieser Fehler selten einige Milligramme zu übersteigen und hält sich in vielen Fällen noch unter einem Milligramm.

Der durch Oxalsäure erhaltene Kalkniederschlag ist nach meinen Erfahrungen frei von andern Bestandtheilen, nur muss man die Vorsicht anwenden denselben einige Zeit, mindestens einen halben Tag, stehen zu lassen und dann noch ein Mal zu prüfen, ob aller Kalk gefallen sei. Wird dieses vernachlässigt, so pflegt die durch phosphorsaures Ammoniak zu fällende Magnesia noch eine Beimischung von Kalk zu haben, wodurch eine Analyse sehr beeinträchtigt werden kann.

Die Trennung von Eisen und Thonerde muss mit Vorsicht geschehn; die Kalilauge muss namentlich kieselerdefrei und hinreichend concentrirt sein. Das gefällte Eisenoxyd ist wiederum zu lösen, Kalk und Magnesia sind zu trennen, und das Eisenoxyd denifitiv durch Fällung mit Ammoniak zu bestimmen.

Sollte nach der Abscheidung von Kieselerde, Thonerde, Kalk und Eisenoxyd die Flüssigkeit sich zu sehr verdünnet haben, so ist sie vor der Fällung der Magnesia erst in einem gewissen Grade zu concentriren, weil sonst ein Theil der zu bestimmenden Erde nicht gefällt wird und verloren gehen kann.

- 3. Die zuletzt übrig bleibenden Flüssigkeiten werden eingedampst und auss Neue auf die Anwesenheit der in der Analyse vorkommenden Stoffe geprüst. In den meisten Fällen findet man hier noch Spuren von Eisen, Thonerde und Kalk, welche sich an das Ende der Analyse verschleppt haben.
- 4. Die grössten Hindernisse treten bekannterweise bei der Bestimmung der Alcalien auf; ich habe die verschiedensten Methoden geprüft und finde das indirecte

Verfahren, aus dem Gewicht der schwefelsauren Salze und der zugehörigen Schwefelsäure, Kali und Natron oder Lithion zu bestimmen am Einfachsten und Sichersten. Die Verwandlung der schwefelsauren Salze in Chlorverbindungen ist weitläustig, zeitraubend und gar zu leicht mit Verlusten verbunden. In allen durch Salzsäure aufschliessbaren Silicaten ist die Trennung der Bittererde von den Alcalien durch Quecksilberoxyd vorzüglich zu empfehlen.

5. Die Bestimmung des Wassergehalts ist nicht so zuverlässig als man vielleicht zu glauben geneigt ist, da die Gränzen zwischen der Verflüchtigung des hygroscopischen und chemisch-gebundenen Wassers in einander übergehen.

Die wasserhaltigen Silicate trocknete ich bei meinen Analysen bei 100 C. und betrachtete das zwischen dem Siedepunkte und dem Rothglühen sich verflüchtigende Wasser als chemisch-gebundenes. Einige Silicate halten das Wasser beim Glühen fester als andere und man thut wohl diese Körper verschiedene Male zu glühen und inzwischen zu wiegen, bis man ein constantes Gewicht erhält. Einige Silicate scheinen einen Theil ihres Wassers schon weit unter den Siedepunkte zu verlieren. Mitunter besindet sich im Glühverlust, wie z. B. bei einigen Palagoniten, Kohlensäure, deren Verhältniss zum Wasser ich auf eine indirecte Weise zu bestimmen versucht habe. Ebenso können Spuren von Fluor im Glühverlust enthalten sein.

6. Dass für die Reinheit der Reagentien und für die des zu analysirenden Materials möglichst in den

nachfolgenden Untersuchungen Sorge getragen ist, bedarf wohl kaum angeführt zu werden.

Bei der Berechnung der Analysen sind in dieser Abhandlung folgende Atomengewichte zu Grunde gelegt:

> Ξï 566,820 Äl 641,800 Ëе 1001,054 Йn 989,368 Ńi 469,330 Ċa 351,651 Mo 250,500 Ňа 387,170 Ķа 589,300 Ĺi 181,660 Ĥ 112,480 Řа 958,000 Τ̈́i 903,100 Ċ 275,120 ÿ 892,041 Pt 1232,080 S 500,750 C1 443,28.

Das Atomengewicht der Magnesia verdanke ich einer brieflichen Mittheilung des Herrn Professor Scheerer; er hat später dasselbe noch um ein Geringes abgeändert. Da die Magnesia eine verhältnissmässig untergeordnete Stellung einnimmt, so glaube ich bei der ersten Angabe stehen bleiben zu können; denn bei der Veröffentlichung der zweiten waren meine Rechnungen grösstentheils ge-

schlossen und es schien nicht lohnend mit dem so wenig veränderten Atomengewichte dieselben noch ein Mal zu wiederholen.

Für die Atomengewichte der acht in dieser Abhand- lung beständig wiederkehrenden Körper sind einfache Buchstaben eingeführt, welche in den vorkommenden Formeln benutzt werden. Für das Atomengewicht von

Äl, p Ča, k

Ëе, q

₿, h

Ka, m

Мg, l

Ňа, п

Ši, s

Nach diesen vorläufigen Bemerkungen beginnen wir zunächst mit einer näheren Untersuchung des Feldspaths.

### I. Feldspath.

Unter den Mineralkörpern, welche sowohl die jüngern als auch die älteren crystallinischen Gebirgsarten zusammensetzen, nimmt ohne Zweifel der Feldspath die wichtigste Stelle ein. Es ist daher sehr natürlich, dass die Chemiker und Mineralogen schon seit längerer Zeit die Bedeutung desselben erkannt haben und im Bezug auf seine Mischung und äussere Form immer neue und neue Thatsachen zu sammeln bemüht gewesen sind.

Manche schätzbare Arbeiten über den Feldspath verdanken wir Rose, Abich, Forchhammer, Delesse und andern; dem ungeachtet sind die Untersuchungen über diesen Gegenstand nicht vollständig geschlossen und es mag mir erlaubt sein in der vorliegenden Abhandlung einige bisjetzt übersehene Umstände zur Sprache zu bringen, auf welche ich zufälliger Weise bei der Analyse verschiedener vulkanischer Gesteine, womit ich mich in

der letzten Zeit beschäftigt habe, nach und nach geleitet worden bin.

Sie beziehen sich vorzüglich auf die chemische Zusammensetzung des Feldspaths in Bezug auf seine äussere Form, indess ist es meine Absicht hier nur auf den ersten Theil, auf die chemischen Verhältnisse näher einzugehen, während ich die crystallographischen zwar zu berühren beabsichtige, aber erst später mit mehr Ausführlichkeit zu behandeln gedenke.

Man betrachtet allgemein den Feldspath als ein Doppelsalz, welches aus Kieselsäure und den Basen  $\dot{R} = (\dot{C}a, \dot{M}g, \dot{N}a, \dot{K}a, \dot{L}i)$  und  $\ddot{R} = (\ddot{A}l, \ddot{F}e, \ddot{M}n)$  zusammengesetzt ist. Das Lithion, so viel mir bekannt, ist bisjetzt nur im Petalit bemerkt worden, in einem Minerale, welches wir nahe an die äussere Grenze der sauern Salze setzen werden.

In  $\ddot{\mathbf{R}}$  ist die Thonerde in allen Fällen vorherrschend, das Eisenoxyd zwar wesentlich betheiligt, doch sehr untergeordnet, Mangan wird als kaum merkliche Beimischung des Eisens in einigen Analysen beobachtet.

Nach Berzelius Schreibweise wäre die allgemeine stöchiometrische Formel des Feldspaths

Die Zahlen  $\lambda$ ,  $\mu$  und  $\varrho$  nennen wir Indices.

Nach den jetzt geltenden Ansichten herrscht bei der chemischen Zusammensetzung der Mineralkörper ein doppeltes Gesetz:

Zuerst verlangt man, dass die Indices durch rationale ganze Zahlen ausgedrückt sein, zweitens findet die isomorphe Substitution gewisser verwandter Bestandtheile statt, d. h. es gelten die Gleichungen

$$\frac{\dot{C}a}{k} = \frac{\dot{M}g}{l} = \frac{\dot{K}a}{m} = \frac{\dot{N}a}{n} \cdots$$

$$\frac{\ddot{A}l}{n} = \frac{\ddot{F}e}{n} \cdots$$

und

wo die Grössen k, l, m, n, p, q, wie vorhin auf pg. 15, die Atomengewichte von Kalk, Magnesia, Kali u. s. w. bedeuten. Bezeichnet man den Sauerstoffgehalt in  $\dot{R}$  mit A, in  $\ddot{R}$  mit B und den der Kieselsäure mit C, so erhält man folgende Gleichungen:

$$\lambda M = A$$

$$3\lambda M = B$$

$$3(\mu + \varrho)M = C.$$

Dem Inbegriff der Zahlen  $\left[1, 3, \frac{3(\mu + \varrho)}{\lambda}\right]$  geben wir

den Namen Norm eines Feldspaths, während wir den der Norm gemeinsamen Factor M, mit dem Ausdruck Modulus bezeichnen.

Setzt man:

$$\frac{3(\mu + \varrho)}{1} = x,$$

so kann die Norm eines Feldspaths auch

(1, 3, x)

geschrieben werden.

Nach der herkömmlichen Betrachtungsweise wird x für eine rationale ganze Zahl angesehen; allein die Erfahrung zeigt das Gegentheil, woraus für die allgemeine Gültigkeit des zuerst ausgesprochenen Grundgesetzes Zweifel erhoben werden können.

Werfen wir einen auch nur flüchtigen Blick besonders auf die neuen Feldspathanalysen, so wird ausser der grossen Mannigfaltigkeit der Bestandtheile auch ihre verschiedene Mischungsweise besonders auffallen. Abgesehen davon, dass sich der Kieselerdegehalt innerhalb sehr weit auseinander liegender Grenzen hin und her bewegt, sind auch die Thonerde und die Alcalien wesentlichen Schwankungen unterworfen.

. Es war daher für eine wissenschaftliche Uebersicht in der Mineralogie ebenso wünschenswerth als natürlich die grosse Gruppe des Feldspaths in mehrere Species zu zertheilen, welche in morphologischer und chemischer Hinsicht bestimmt von einander unterschieden werden So wohl die Norm als auch die Vertheilung der Alcalien und die crystallographische Beschaffenheit schien zu diesem Zwecke geeignet zu sein. So wurde der labradorische Feldspath, dem man die Norm (1, 3, 6) beilegte, dann der Albit, der sich durch heträchtlichen Natrongehalt, und der Orthoklas, der sich durch Kaligehalt auszeichnete, beide von der Norm (1, 3, 12), als selbstständige Species hervorgehoben. Nach einiger Zeit sah man sich in Folge neuer Analysen genöthigt, den Anorthit mit der Norm (1, 3, 4), den Oligoklas mit der Norm (1, 3, 9) und endlich den Andesin mit der Norm (1, 3, 8) hinzuzufügen:

Zu diesen Species, über deren Selbständigkeit noch manche Bedenken vorliegen, hat man in neuerer Zeit für verschiedene Feldspathe eine nicht geringe Anzahl von Namen einzuführen gesucht, die von gewissen Eigenschaften oder von den Fundorten derselben entlehnt sind; ich erinnere z. B. an die Namen Saccharit, Adular, Periklin, Amazonenstein, glasiger Feldspath, Mondstein, Ryakolith, Hafnefiordit, Thiorsait, Baulit, Krablit, Loxoklas, Indianit, Amphodelit, Vosgit und mehrere andere, welche entweder gar nicht oder nur auf eine sehr unvollkommene Weise in die eben angegebenen Normen hineinpassen.

Man suchte nun manche ungünstig scheinende Beobachtungen durch Isomorphismus zwischen Thon – und Kieselerde, durch mangelhafte Analysen, unreines Material u. s. w. zu erklären und man begnügte sich mit ungeprüften Hypothesen, statt die Erfahrung zu Hülfe zu nehmen, und aus ihr das Gesetzmässige nachzuweisen. Es ist daher hier zunächst meine Aufgabe einen allgemeinen Gesichtspunkt zu erstreben, von dem aus die so verwickelten Verhältnisse sich deutlicher überblicken und auf ein allgemeines Princip zurückführen lassen. Dieses ist im Nachfolgenden versucht; in wie weit mein Vorhaben gelungen ist, wird aus der Vergleichung zwischen der Beobachtung und der Theorie am Besten beurtheilt werden können.

Bevor wir zu einer näheren Untersuchung der Zusammensetzung des Feldspaths übergehen, ist es das erste dringende Bedürfniss, wenigstens die hauptsächlichsten Analysen, wie sie die directe Beobachtung ergeben hat, zusammen zu stellen.

Zu diesem Zwecke habe ich im Laufe der letzten Jahre über 100 Feldspathanalysen gesammelt, von denen 11 von mir selbst ausgeführt worden sind; die übrigen rühren von verschiedenen Chemikern her und sind ohne Zweifel auch von verschiedener Genauigkeit, wie dieses die nachfolgende Discussion klar nachweisen wird.

Durch Critik eine Auswahl aus diesen Beobachtungen zu treffen schien bedenklich. Es sind daher nur Beobachtungen aus älterer Zeit, welche zusehr das Gepräge der Approximation an sich trugen, dann einige, welche wahrscheinlicherweise grobe Irrthümer enthielten, und solche, welche von den Chemikern selbst als ungenau bezeichnet worden sind, von unsern Betrachtungen ausgeschlossen. nachfolgende Zusammenstellung Die enthält 100 Analysen wie sie die directe Beobachtung Dieselben sind nach wachsendem Gehalte der Kieselerde von mir geordnet, mit den bis jetzt üblichen Namen der Species oder Varietät, mit dem Fundorte und dem Namen des Analytikers versehen worden.

Zur bessern Übersicht hielt ich es nicht für unzweckmässig alle diese Analysen nach dem Kieselerde-Gehalte in mehrere Gruppen zu zertheilen, und schliesslich einige erklärende Bemerkungen hinzuzufügen. Die Analysen sind grösstentheils aus den Originalquellen aus Poggendorff's Annalen, Berzelius Jahresbericht u. s. w. entlehnt; in einigen Fällen, wo mir die Literatur nicht sogleich zugänglich war, habe ich die beiden sorgfältig gearbeiteten Werke, Rammelsbergs Handwörterbuch, und Danas System of Mineralogie mit zu Hülfe genommen.



# Gruppe I. Feldspathe mit einem Kieselerde-

|     | Analyse von  | Fundort               | Varietät   | Ŝi     | Äl     |
|-----|--------------|-----------------------|------------|--------|--------|
| 1.  | Chenevix     | Carnatic              | Indianit   | 42,00  | 34,00  |
| 2.  | Nordenskjöld | Finnland              | Lepolit    | 42,50  | 33,11  |
| 3.  | Hermann      | Finnland              | Lepolit    | 42,80  | 35,12  |
| 4.  | Laugier      | Carnatic              | Indianit   | 43,00  | 34,50  |
| 5.  | Erdmann      | Rådmansö              | Anorthit   | 43,34  | 35,37  |
| 6.  | Abich        | Somma                 | Anorthit   | 43,79  | 35,49  |
| 7.  | Abich        | Somma                 | Anorthit   | 44,12  | 35,12  |
| 8.  | Svanberg     | Tunaberg              | Amphodelit | 44,553 | 35,912 |
| 9.  | Nordenskjöld | Finnland              | Amphodelit | 45,80  | 35,45  |
| 10. | S. v. W.     | Hekla                 | Anorthit   | 45,145 | 32,105 |
| 11. | Forchhammer  | Selfjall              | Anorthit   | 47,63  | 32,52  |
| 12. | Genth        | Thiorsà               | Thiorsàit  | 48,75  | 30,59  |
| 13. | Delesse      | <b>Haut Rovillers</b> | Vosgit     | 49,32  | 30,07  |

#### Gruppe II. Feldspathe mit einem Kieselerde-

| Analyse von     | Fundort       | Varietät  | Ϊi     | Äl     |
|-----------------|---------------|-----------|--------|--------|
| 14. Rose        | Somma         | Ryakolith | 50,31  | 29,44  |
| 15. S. v. W.    | Noto          | Labrador  | 51,182 | 27,843 |
| 16. Svanberg    | Russgården    | Labrador  | 52,148 | 26,820 |
| 17. Kersten     | Egersund      | Labrador  | 52,20  | 29,05  |
| 18. S. v. W.    | Aetna         | Labrador  | 52,221 | 28,372 |
| 19. Kersten     | Egersund      | Labrador  | 52,30  | 29,00  |
| 20, Le Hunte    | Glasgow       | Labrador  | 52,341 | 29,968 |
| 21, Kersten     | Egersund      | Labrador  | 52,45  | 29,85  |
| 22. Forchhammer | Farör         | Labrador  | 52,52  | 30,03  |
| 23. Delesse     | Griechenland? | Labrador  | 53,20  | 27,31  |

<sup>\*)</sup> In der Columne unter ① befinden sich einige nur selten vor-Nähere gesagt werden wird.

#### Gehalte zwischen 42 und 50 Procent.

| Fе    | <b>⊙</b> *) | Ċa     | Мg    | Νa    | Кa    | Ĥ     | Summe   |
|-------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 3,20  | · /         | 15,00  | ·     | 3,35  |       | 1,00  | 98,55   |
| 4,00  |             | 10,87  | 5,87  | 1,69  |       | 1,50  | 99,64   |
| 1,50  |             | 14,14  | 2,27  | 1,50  |       | 1,56  | 98,89   |
| 1,00  |             | 15,60  | ,     | 2,60  |       | 1,00  | 97,70   |
| 1,50  |             | 17,41  | 0,35  | 0,89  | 0,52  | 0,39  | 99,77   |
| 0,57  |             | 18,93  | 0,34  | 0,68  | 0,54  |       | 100,34  |
| 0,70  |             | 19,02  | 0,56  | 0,27  | 0,25  |       | 100,04  |
| 0,071 |             | 15,019 | 4,077 | ,     |       | 0,595 | 100,227 |
| 1,70  |             | 10,15  | 5,05  |       |       | 1,85  | 100,00  |
| 2,032 | 0,776       | 18,317 | ,     | 1,056 | 0,217 | 0,312 | 99,96   |
| 2,01  |             | 17,05  | 1,30  | 1,09  | 0,29  |       | 101,89  |
| 1,50  |             | 17,22  | 0,97  | 1,13  | 0,62  |       | 100,78  |
| 0,70  | 0,6 Mn      | 4,25   | 1,96  | 4,85  | 4,45  | 3,15  | 99,35   |
|       |             |        |       |       |       |       |         |

### Gehalte zwischen 50 und 55 Procent.

| Fе    | 0 | Ċa     | Mg    | Ńа    | Ka    | Ħ     | Summe   |
|-------|---|--------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 0,28  |   | 1,07   | 0,23  | 10,56 | 5,92  |       | 97,81   |
| 3,276 |   | 11,844 | 1,251 | 4,000 | 0,536 | 0,616 | 100,548 |
| 1,285 |   | 9,145  | 1,020 | 4,639 | 1,788 | 1,754 | 98,599  |
| 0,80  |   | 12,10  | 0,13  | 4,150 | 0,55  |       | 98,98   |
| 1,795 |   | 12,782 | 0,912 | 1,370 | 1,418 | 0,576 | 99,446  |
| 1,95  |   | 11,69  | 0,15  | 4,01  | 0,50  |       | 99,60   |
| 0,866 |   | 12,103 | ,     | 3,974 | 0,301 |       | 99,553  |
| 1,00  |   | 11,70  | 0,16  | 3,90  | 0,60  |       | 99,66   |
| 1,72  |   | 12,58  | 0,19  | 4,51  |       |       | 101,55  |
| 1,03  |   | 8,02   | 1,01  | 3,52  | 3,40  | 2,51  | 100,00  |

kommende Oxyde Mn, Ni, Cu, über die in den Anmerkungen das

| Analyse von      | Fundort  | Varietät | Ši     | Äl     |
|------------------|----------|----------|--------|--------|
| 24. Abich        | Aetna    | Labrador | 53,48  | 26,46  |
| 25. S. v. W.     | Aetna    | Labrador | 53,560 | 25,821 |
| 26. S. v. W.     | Berlin   | Labrador | 53,666 | 26,669 |
| 27. S. v. W.     | Labrador | Labrador | 53,746 | 27,061 |
| 28. Nordenskjöld | Finnland | Labrador | 54,13  | 29,23  |
| 29. Le Hunte     | Campise  | Labrador | 54,674 | 27,889 |

# Gruppe III. Feldspathe mit einem Kieselerde-

| Analyse von     | Fundort     | Varietät     | Ξï     | Äl     |
|-----------------|-------------|--------------|--------|--------|
| 30. Klaproth    | Russland    | Labrador     | 55,00  | 24,00  |
| 31. Sejeth      | Kijew       | Labrador     | 55,487 | 26,829 |
| 32. Delesse     | Christiania | Labrador     | 55,70  | 25,23  |
| 33. Klaproth    | Labrador    | Labrador     | 55,75  | 26,50  |
| 34. S. v. W.    | Aetna       | Labrador     | 55,835 | 25,313 |
| 35. Francis     | Pisoje      | Labrador     | 56,72  | 26,52  |
| 36. S. v. W.    | M. Somma    | Eisspath     | 56,767 | 25,45  |
| 37. Varrentrapp | Baumgarten  | Labrador -   | 58,41  | 25,23  |
| 38. Delesse     | Servance    | Andesin      | 58,91  | 24,59  |
| 39. Delesse     | Servance    | Andesin      | 58,92  | 25,05  |
| 40. Schmidt     | Schlesien   | Saccharit    | 58,93  | 23,50  |
| 41. Abich       | Andes       | Andesin      | 59,60  | 24,28  |
| 42. Svanberg    | Island      | Hafnefiordit | 59,66  | 23,28  |
| 43. Delesse     | Chagey      | Andesin      | 59,95  | 24,13  |
|                 |             |              |        |        |

# Gruppe IV. Feldspathe mit einem Kieselerde-

| Analyse von  | Fundort    | Varietät  | Ši     | Äl     |
|--------------|------------|-----------|--------|--------|
| 44. S. v. W, | Vapnafiord | Andesin   | 60,288 | 23,747 |
| 45. Francis  | Ajatskaja  | Oligoklas | 61,06  | 19,680 |

|            |          |        | ,     | c o   |        |        |         |
|------------|----------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|
| <b>F</b> e | •        | Ċa     | Йg    | Ňа    | Кa     | Ĥ      | Summe   |
| 1,60       | 0,89 Ma  | 9,49   | 1,74  | 4,10  | 0,22   | 0,42   | 98,40   |
| 3,407      |          | 11,684 | 0,526 | 4,000 | 0,536  | 0,949  | 100,483 |
| 3,473      |          | 8,614  | 0,427 | 4,980 | 1,460  | 0,907  | 100,196 |
| 0,997      |          | 9,575  | 0,464 | 1,250 | 7,530  | 0,625  | 101,248 |
|            |          | 15,45  |       |       |        | 1,07   | 99,88   |
| 0,309      |          | 10,60  | 0,181 | 5,050 | 0,490  |        | 99,193  |
| Geha       | lte zwis | chen 5 | 5 und | 60 Pr | ocent. |        |         |
| Fе         | 0        | Ċa     | Йg    | Ňа    | Ќа     | Ĥ      | Summe   |
| 5,250      |          | 10,25  |       | 3,500 |        | 0,500  | 98,500  |
| 1,601      |          | 10,927 | 0,148 | 3,965 | 0,363  | 0,508  | 99,828  |
| 1,71       |          | 4,94   | 0,720 | 7,040 | 3,53   | 0,77   | 99,640  |
| 1,25       |          | 11,00  |       | 4,000 | ٠      | 0,50   | 99,000  |
| 3,635      |          | 10,49  | 0,735 | 3,517 | 0,826  |        | 100,351 |
|            |          | 9,38   | 0,700 | 6,190 | 0,80   |        | 100,310 |
| 0,561      |          | 1,406  | 0,181 | 9,639 | 6,372  | 0,57   | 100,946 |
|            |          | 6,54   | 0,41  | 9,390 |        |        | 99,980  |
| 0,99       |          | 4,01   | 0,40  | 7,590 | 2,53   | 0,98 . | 100,000 |
|            |          | 4,64   | 0,41  | 7,200 | 2,06   | 1,27   | 99,55   |
| 1,27       | 0,39 Ni  | 5,67   | 0,56  | 7,420 | 0,05   | 2,21   | 100,00  |
| 1,58       |          | 5,77   | 1,08  | 6,530 | 1,08   |        | 99,920  |
| 1,18       |          | 5,17   | 0,36  | 5,610 | 1,75   |        | 97,01   |
| 1,05       |          | 5,65   | 0,74  | 5,390 | 0,81   | 2,28   | 100,000 |
| Geha       | lte zwis | chen 6 | 0 und | 65 Pr | ocent. |        |         |
| Fe         | 0        | Ċa     | Мg    | Ńa    | Кa     | Ĥ      | Summe   |
| re         | 0        |        | 0     |       |        |        |         |
| 3,207      |          | 6,292  | 0,645 | 5,702 | 0,87   |        | 100,751 |

|             | Analyse von  | Fundort      | Varietät     | ΪSi    | Äl     |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 46.         | Forchhammer  | Island       | Hafnefiordit | 61,22  | 23,32  |
| 47.         | Scheerer     | Tvedestrand  | Sonnenstein  | 61,30  | 23,77  |
| 48.         | Berzelius    | Ytterby      | Oligoklas    | 61,55  | 23,80  |
| 49.         | Kerndt       | Boden        | Oligoklas    | 61,96  | 22,66  |
| 50.         | Laurent      | Arriege      | Oligoklas    | 62,60  | 24,60  |
| 51.         | Rosales      | Arendal      | Oligoklas    | 62,70  | 23,80  |
| <b>52</b> . | S. v. W.     | Ytterby      | Oligoklas    | 62,811 | 23,21  |
| 53.         | Kern         | Laurvig      | Oligoklas    | 62,89  | 21,31  |
| 54.         | Kersten      | Freiberg     | Oligoklas    | 62,97  | 23,48  |
| 55.         | Deville      | Teneriffa    | Oligoklas    | 62,97  | 22,29  |
| 56.         | S. v. W.     | Borodin      | Oligoklas    | 63,199 | 18,406 |
| 57.         | Kersten      | Marienbad    | Oligoklas    | 63,20  | 23,50  |
| 58.         | Delesse      | Mer de Glace | Oligoklas    | 63,25  | 23,92  |
| <b>59</b> . | Plattner     | Hammond      | Loxoklas     | 63,50  | 20,29  |
| 60.         | Hagen        | Arendal      | Oligoklas    | 63,51  | 23,09  |
| 61.         | Berzelius    | Danvikstull  | Oligoklas    | 63,70  | 23,95  |
| 62.         | Chodnew      | Finnland     | Oligoklas    | 63,80  | 21,31  |
| 63.         | Delesse      | Vogesen      | Oligoklas    | 63,92  | 20,76  |
| 64.         | Rammelsberg  | Warmbrunnen  | Oligoklas    | 63,94  | 23,71  |
| 65.         | Brongniart   | Ceylon       | Mondstein    | 64,00  | 19,43  |
| 66.         | Wolff        | Flensburg    | Oligoklas    | 64,30  | 22,34  |
| 67.         | Mitscherlich | Lutterbach   | Gl. Feldsp.  | 64,44  | 16,85  |
| <b>68</b> . | Schnedermann | Hoherhagen   | Gl. Feldsp.  | 64,86  | 21,46  |

# Gruppe V. Feldspathe mit einem Kieselerde-

|     | Analyse von | Fundort     | Varietät  | Β̈́i    | Äl    |
|-----|-------------|-------------|-----------|---------|-------|
| 69. | Abich       | Sibirien    | Amazonens | 1.65,32 | 17,89 |
| 70. | Domeyko     | Chili       | Orthoklas | 65,37   | 20,47 |
| 71. | Kersten     | Freiberg    | Orthoklas | 65,52   | 17,61 |
| 72. | Abich       | S. Gotthard | Adular    | 65.69   | 17.97 |

| Fe    | •       | Ċa    | Мg    | Ňа    | Кa     | H     | Summe  |
|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 2,400 |         | 8,82  | 0,360 | 2,56  |        |       | 98,68  |
| 0,360 |         | 4,78  | •     | 8,50  | 1,29   |       | 100,01 |
|       |         | 3,18  | 0,800 | 9,67  | 0,38   |       | 99,38  |
| 0,350 | 0,40 Mn |       | 0,100 | 9,43  | 3,08   |       | 100,00 |
| 0,100 |         | 3,00  | 0,200 | 8,90  |        |       | 99,40  |
|       | 0,62 Fe | 4,60  | 0,020 | 8,00  | 1,05   |       | 100,79 |
| 0,099 |         | 3,805 | 0,185 | 8,176 | 0,577  | 0,814 | 99,677 |
| 0,965 |         | 1,965 | 0,665 | 6,11  | 5,75   |       | 99,655 |
| 0,510 |         | 2,83  | 0,240 | 7,24  | 2,42   |       | 99,69  |
|       |         | 2,06  | 0,540 | 8,45  | 3,69   |       | 100,00 |
| 0,196 |         | 0,11  | 0,874 | 0,519 | 14,411 | 0,572 | 98,287 |
| 0,310 |         | 2,42  | 0,250 | 7,42  | 2,22   |       | 99,32  |
| ,     |         | 3,23  | 0,320 | 6,88  | 2,31   |       | 99,91  |
| 0,670 |         | 3,22  |       | 8,76  | 3,03   | 1,230 | 100,70 |
|       |         | 2,44  | 0,770 | 9,37  | 2,19   |       | 101,37 |
| 0,50  |         | 2,05  | 0,650 | 8,11  | 1,20   |       | 100,16 |
| •     |         | 0,47  |       | 12,04 | 1,98   |       | 99,60  |
|       |         | 0,75  | 0,700 | 3,10  | 10,41  |       | 99,64  |
|       |         | 2,52  |       | 7,66  | 2,17   |       | 100,00 |
|       |         | 0,42  | 0,200 | 14,81 |        | 1,140 | 100,00 |
|       |         | 4,12  |       | 9,01  |        |       | 99,77  |
| 1,64  |         | 2,39  |       | 0,43  | 12,45  |       | 98,20  |
|       |         |       |       | 10,29 | 2,62   |       | 99,23  |
|       |         |       |       |       |        |       |        |

### Gehalte zwischen 65 und 68 Procent.

| Ϊe   | ⊙<br>0,49 | Ċa<br>0,10 | Мg<br>0,09 | Na<br>2,81 | Ка<br>13,05 | Ĥ | Summe 99,75 |
|------|-----------|------------|------------|------------|-------------|---|-------------|
|      | ,         | 2,60       | •          | 4,00       | 6,30        |   | 98,74       |
| 0,80 |           | 0,94       |            | 1,70       | 12,98       |   | 99,55       |
|      |           | 1,34       |            | 1,01       | 13,99       |   | 100,00      |

|     | Analyse von  | Fundort      | Varietät    | Ŝi     | Āl     |
|-----|--------------|--------------|-------------|--------|--------|
| 73. | Abich        | Baveno       | Orthoklas   | 65,72  | 18,57  |
| 74. | Evreinoff    | Arendal      | Mikroklin   | 65,761 | 18,308 |
| 75. | Berthier     | M. d'Or      | Gl. Feldsp. | 66,10  | 19,8   |
| 76. | Scheidhauer  | Snarum       | Albit       | 66,11  | 18,96  |
| 77. | Kröner       | Marienberg   | Orthoklas   | 66,43  | 17,03  |
| 78. | Delesse      | Chamouni     | Orthoklas   | 66,48  | 19,06  |
| 79  | Berthier     | Drachenfels  | Gl. Feldsp. | 66,60  | 18,50  |
| 80. | Brush        | Lancaster    | Albit       | 66,65  | 20,79  |
| 81. | Plattner     | Mexico       | Valencianit | 66,824 | 17,581 |
| 82. | Redtenbacher | Pensylvanien | Albit       | 67,200 | 19,64  |
| 83. | Brooks       | St. Gotthard | Albit       | 67,390 | 19,24  |
| 84. | Mitscherlich | Scharfenberg | Gl. Feldsp. | 67,630 | 15,939 |
| 85. | Ficinus      | Penig        | Albit       | 67,75  | 18,65  |
| 86. | Thomson      | Glasgow      | Erithryt    | 67,90  | 18,00  |
| 87. | Kersten      | Freiberg     | Albit       | 67,92  | 18,50  |
| 88. | Gmelin       | Zöblitz      | Periklin    | 67,94  | 18,93  |
| 89. | Tengström    | Finnland     | Albit       | 67,99  | 19,61  |

# Gruppe VI. Feldspathe mit einem Kieselerde-

|      | Analyse von | Fundort       | Varietät | Ξi     | Äl     |
|------|-------------|---------------|----------|--------|--------|
| 90.  | Abich       | Pantellaria   | Periklin | 68,23  | 18,30  |
| 91.  | Abich       | Miask         | Albit    | 68,45  | 18,71  |
| 92.  | Kersten     | Marienbad     | Albit    | 68,70  | 17,92  |
| 93.  | Lohmeyer    | Riesengebirge | Albit    | 68,75  | 18,70  |
| 94.  | Thaulow     | St. Gotthard  | Albit    | 69,00  | 19,43  |
| 95.  | Erdmann     | Brevig        | Albit    | 69,11  | 19,34  |
| 96.  | Brandes     | Freiburg      | Albit    | 69,80  | 18,20  |
| 97.  | Eggertz     | Finbo         | Albit    | 70,48  | 18,45  |
| 98.  | Stromeyer   | Chesterfield  | Albit    | 70,676 | 19,801 |
| 99.  | Forchhammer | Island        | Krablit  | 74,830 | 13,49  |
| 100. | Genth       | Krabla        | Krablit  | 80.230 | 12.08  |

| Ëе    | 0                   | Ċa    | Йg       | Ńa       | Ка      | ü        | Summe   |
|-------|---------------------|-------|----------|----------|---------|----------|---------|
|       |                     | 0,34  | 0,10     | 1,25     | 14,02   |          | 100,00  |
|       |                     | 1,20  | ,        | ,        | 14,06   |          | 99,329  |
|       |                     |       | 2,0      | 3,7      | 6,9     |          | 98,50   |
| 0,34  |                     | 3,72  | 0,16     | 9,24     | 0,57    |          | 99,10   |
| 0,49  |                     | 1,03  |          | 0,91     | 13,96   |          | 99,85   |
| •     |                     | 0,63  |          | 2,30     | 10,52   |          | 98,99   |
| 0,60  |                     | 1,00  |          | 4,00     | 8,00    |          | 98,70   |
| •     |                     | 2,05  | $0,\!52$ | 9,36     |         |          | 99,37   |
| 0,087 |                     |       |          |          | 14,801  |          | 99,293  |
|       |                     | 1,44  | 0,31     | 9,91     | 1,57    |          | 100,07  |
|       |                     | 0,31  | 0,61     | 6,23     | 6,77    |          | 100,55  |
| 2,836 |                     | 2,779 | 0,147    | 0,434    | 10,550  |          | 100,306 |
| 0,95  | 0,25 <del>M</del> n |       | 0,34     | 10,060   |         |          | 98,00   |
| 2,70  |                     | 1,00  | 3,25     | _1111111 | 7,500   | 1,00     | 101,35  |
| 0,50  |                     | 0,85  | 0,42     | 8,01     | 2,55    | 1 50.4   | 98,75   |
| 0,48  |                     | 0,15  |          | 9,99     | 2,41    | 0,36     | 100,26  |
| 0,70  |                     | 0,66  |          | 11,12    | to be " | Treat on | 100,08  |

### Gehalte zwischen 68 und 85 Procent.

| Fе    | 0 | Ċa    | Mg   | Ňа    | Кa    | ü      | Summe  |
|-------|---|-------|------|-------|-------|--------|--------|
| 1,01  |   | 1,26  | 0,51 | 7,99  | 2,53  |        | 99,83  |
| 0,27  |   | 0,50  | 0,18 | 11,24 | 0,65  |        | 100,00 |
| 0,72  |   | 0,24  | ,    | 11,01 | 1,18  |        | 99,77  |
| 0,90  |   | 0,39  | 0,09 | 10,90 | 1,21  |        | 100,94 |
| 0,20  |   | •     | ,    | ,     | 11,47 |        | 100,10 |
| 0,62  |   |       |      | 10,98 | 0,65  | (      | 100,70 |
| ,     |   | 0,6   |      | 10,0  | ,     | 3733-2 | 98,60  |
|       |   | 0,55  |      | 10,50 |       |        | 99,98  |
| 0,111 |   | 0,235 |      | 9,056 |       |        | 99,879 |
| 4,40  |   | 1,98  | 0,17 | 5,56  |       |        | 100,43 |
| ,     |   | 0.95  | ,    | 2.26  | 4.92  |        | 100,44 |

### Bemerkungen zu den Gruppen I — VI. der Feldspathanalysen.

- 1. Sill. Am. Jour. Sci. (2), VIII. Sp. Gew. = 2,740.
- 2. Jour. f. pr. Ch. XLVI, 387.
- 3. Jour. f. pr. Ch. XLVI, 387.
- 4. Sill. Am. Jour. Sci. (2), VIII.
- 5. Ofv. K. V. Ak. Förh. 1848, 67.
- 6 und 7. Poggend. An. LI, 522. Eine dritte Analyse über den Anorthit von Abich findet sich schon im Bande 4 von Poggend. Ann. Ich habe sie indess hier nicht mit aufgenommen, da Natron und Kali darin nicht geschieden ist und die beiden oben angegebenen diese erste zu ersetzen bestimmt sind. Spec. Gew. = 2,7636.
  - 8. Jour. f. pr. Ch. XLVI, 391.
  - 9. Jour. f. pr. Ch. XLVI, 391. Spec. Gew. 2,763.
- 10. Zu dieser Analyse sind von mir kleine Crystall-fragmente benutzt worden, welche ich sorgfältig aus einer ältern Lava getrennt hatte, die oberhalb Näferholt von der neuen Lava des Jahres 1845 und 1846 gedeckt wird. Die Analyse ist mit grosser Vorsicht von mir angestellt, einige Theile derselben wurden doppelt bestimmt. An dem Gehalt von Cobalt und Nickel von 0,776 kann nicht gezweifelt werden; doch hatte ich

zu wenig Material um beide Metalle von einander zu trennen; Cobalt scheint indess das Vorherrschende zu sein. Dieser Feldspath besitzt eine weissgelbe Farbe, ist aber sonst rein und homogen. Ob Nickel und Cobalt an der Zusammensetzung des Feldspaths theilnehmen, oder ob sie in feinen Pünktchen durch denselben selbstständig vertheilt sind, liess sich nicht entscheiden. Ich habe diese Bestandtheile mit in R aufgenommen, stimmt man damit nicht überein, so wird die nachfolgende Rechnung unbedeutend modificirt werden. Der herkömmliche Name Anorthit ist einstweilen für diese Varietät beibehalten worden.

- 11. Jour. f. pr. Ch. XXX, 388. In den Tuffen von Selfjall in Island finden sich unzählige zum Theil ziemlich deutlich ausgebildete Crystalle, in Verbindung mit dunkelgrünem Augit, dessen Analyse weiter unten mitgetheilt werden wird. Die Crystalle dieses Anorthit sind von Forchhammer auch gemessen worden. Sp. G. = 2,70.
- 12. Ann. der Chem. u. Pharm. LXVI, pag. 19. Die Crystalle dieser von Genth analysirten Varietät haben wir im Sande an dem Ufer der Thiorsà in Island aufgelesen; ihre Form ist wenig deutlich, ihr äusserer Habitus gleicht dem der Labradorcrystalle des Aetna auf eine auffallende Weise.
- 13. Ann. d. Min. Ser. 4, 12. 287. Spec. Gew. = 2,771.
  - 14. Poggend. Ann. XV, 193. XXVIII, 143.
- 15. Zu dieser Analyse wurden von mir kleine wasserhelle rautenförmige Crystalle verwandt, welche man aus dem labradorischen Palagonit von Palagonia mit Mühe

sammeln kann. Da ich nur über sehr wenig Material zu verfügen hatte, so konnten die Alkalien nicht bestimmt werden. Ich habe sie daher aus der Analyse Nro. 25 vom Aetna ergänzt, und hoffe, dass bei dieser Voraussetzung sich das Resultat nicht bedeutend von der Wahrheit entsernen wird. Sollte sich mir demnächst die Gelegenheit darbieten, in grösserer Menge neues Material zu erhalten, so werde ich diese Analyse namentlich in Bezug auf die nachfolgenden Untersuchungen noch ein Mal wiederholen.

- 16. Jahresber. von Berzelius XXIII, 285.
- 17. Poggend. Ann. LXIII, 123. Spec. Gew. = 2.71.
- 18. Dieser von mir analysirte Labrador von weisser oder schwach fleischrother Färbung bildet die Grundmasse eines eigenthümlichen ätnäischen Gesteins, das beim ersten Anblick für einen umgewandelten Granit gehalten werden könnte; bei näherer Betrachtung bemerkt man weder Quarz noch Glimmer, sondern einen schwarzgrünen nicht sehr deutlich ausgeschiedenen Augit. einziges erratisches, offenbar aus grosser Tiefe herstammendes Stück dieser Gebirgsart wurde von mir am Fusse der grossen Serra Gianicola im Val del Bove am Aetna gefunden. Es schien gelegentlich bei einer Eruption aus grosser Tiefe hervorgeschleudert zu sein, und war in Verbindung mit einem grauen Trachyt, welcher in den untern Schichten des Val del Bove zwischen dem Zoccolaro und Giannicola häufig angetroffen wird. Aus der gegenseitigen Berührung beider Gesteine liess sich jedoch nicht mit Sicherheit entnehmen, welches von beiden für das ältere zu halten sei; wahrscheinlicherweise

aber hat jenes den Trachyt umhüllt, und mit emporgeführt. Beim Zerschlagen der Gebirgsart hielt es nicht sehwer sehr reine, zur Analyse brauchbare Stückehen des Feldspaths zu erhalten, deren Sp. Gew. = 2,711 gefunden worden ist.

- 19. Poggend. Ann. LXIII, 123. Sp. Gew. = 2,72.
- 20 und 29. Ed. N. Phil. Jour. 1832. Juli 86.
- 21. Poggend. Ann. LXIII, 123. Sp. Gew. = 2,705.
- 22. Jour. f. pr. Chem. XXX, 387. Sp. Gew. 2,6882.
- 23. Ann. d. Min. (4) XII, 251.
- 24. Ann. d. Chem. Phys. LX, 332. Jour. f. pr. Chem. XXX, 387. Sp. Gew. = 2,714.

Diese Analyse stimmt ziemlich nahe mit der meinigen unter Nro. 25 überein; der geringe Mangangehalt ist als Oxyd, das Eisenoxyd vertretend, berechnet worden. Die Unterschiede zwischen beiden Analysen scheinen indess nicht bloss Beobachtungsfehlern zugeschrieben werden zu müssen, sondern einen innern Grund zu haben.

25. Zu dieser Analyse habe ich kleine etwa 5 Millimeter lange und ebenso breite Crystalle von gelbgrauer Farbe verwendet, welche sich gemeinsam mit Augit, Hornblende, Olivin und Magneteisenstein in der Fiumara von Mascali am östlichen Fusse des Aetna finden und von mir gesammelt worden sind.

Das Sp. Gew. ergab sich = 2,618.

26. Ist die Analyse von rauchgrauem Labrador aus einem nordischen, bei Berlin gefundenen Geschiebe, das ich der gütigen Mittheilung des Herrn Hofrath Wöhler verdanke.

Das Sp. Gew. = 2,699.

27. Schöner in blauer Farbe spielender Labrador von Labrador aus der Sammlung des Herrn Pastor Müller in Hamburg, der die Güte hatte mir dieses Mineral zur Untersuchung zu überlassen.

Das Sp. Gew. = 2,646.

- 28. Schweiggers Jour. XXXI, 417.
- 30. Klaproths Beiträge VI, 256. Sp. Gew. = 2,750.
- 31. Jour. f. pr. Ch. XX, 253. und Berz. Jahr. B. 21. 293.
  - 32. Ann. d. Min. 4, 12, 265.
  - 33. Klaproths Beiträge VI, 255. Sp. Gew. = 2,690.
- 34. Zu dieser Analyse sind von mir ziemlich deutlich ausgebildete Zwillingscrystalle, welche sich häufig als Auswürflinge auf dem Crater Mompiliere bei Nicolosi am Aetna finden, benutzt worden. Die vorliegende, auf wasserfreien Labrador reducirte Beobachtung, ist ein Mittel aus 4 sorgfältigen Analysen. In zweien wurden die Alkalien bestimmt; bei den beiden andern wurde das Mineral mit kohlensaurem Kali und Natron aufgeschlossen. Diese Analyse an deren Zuverlässigkeit nicht zu zweifeln ist, hat die erste Anregung zu den nachfolgenden Untersuchungen gegeben, indem die Rechnung zeigte, dass der Sauerstoff der Kieselerde in keinem einfachen Zahlenverhältnisse zu dem der Basen B und R Sp. Gew. = 2,633. stehe.
  - 35. Poggend. Ann. LII, 472. Sp. Gew. = 2,640.
- 36. Ich benutzte zu dieser Analyse sehr ausgesuchte fast wasserhelle rautenförmige Crystalle, welche nur lose untereinander zusammenhängen und mit kleinen

Hornblenden und Granaten hin und wieder verwachsen waren. Für die Reinheit und Homogenität des Materials glaube ich einstehen zu können; um so auffallender aber ist das vorliegende Resultat, welches sich den herkömmlichen Annahmen der Zusammensetzung nicht fügt. Unter dem Namen Eisspath, Ryakolith, glasiger Feldspath u.s.w. sind am Vesuv sehr verschiedene Substanzen begriffen. Sie sind noch genauer zu untersuchen und helfen ohne Zweifel die ausgedehnte Scala der Feldspathe wesentlich vervollständigen.

Das Spec. Gew. dieses Feldspaths fand sich = 2,449.

- 37. Poggend. Ann. LII, 474.
- 38. Rammelsb. Handw. Supp. IV, 217. Sp. G. = 2,651.
- 39. Rammelsb. Handw. Supp. IV, 217. Sp. G. = 2,683.
- 40. Poggend. Ann. LXI, 385.
- 41. Poggend. Ann. LI, 525. Sp. Gew. = 2,7328.
- 42. Dana Sy. of Min. 332.
- 43. Dana Sy. of Min. 334.
- 44. Die zu dieser Analyse verwandten Crystalle, besitzen eine honig- bis weingelbe Farbe; sie sind ein bis zwei Millimeter lang, klar, fast durchsichtig und vollkommen homogen. Ihr Sp. Gew. = 2,650. Mittel aus 2 Beob.

Sie finden sich in einem zur isländischen Surturbrandformation gehörigen Tufflager von schwarzer Färbung am südlichen Ufer des Vapnafiord. Die ausführlicheren geologischen Verhältnisse dieser Gegend denke ich demnächst zu beschreiben.

Die oben mitgetheilte Beobachtung ist auf wasserfreien Feldspath reducirt, und ist ein Mittel aus zwei Analysen, von denen eine von Herrn Dr. Limpricht, die andere von mir angestellt worden ist.

- 45. Poggend. Ann. LII, 471.
- 46. Jour. f. pr. Ch. XXX, 390, 1842. Sp. Gew. 2,7296
  - 47. Poggend. Ann. LXIV, 155. Spec. Gew. 2,656.
  - 48. Berz. Jahresbericht, IV, 148.
  - 49. J. f. Pr. Ch. XLIII, 217.
- Ann. d. Ch. Phys. LIX, 108. Pogg. Ann. XLIV, 329.
  - 51. Poggend. Ann. LV, 110.
- 52. Dieser Feldspath von Ytterby schien vorzüglich rein und zu einer Analyse besonders geeignet; das Sp. Gew. = 2,610. Das zu dieser Analyse verwandte Material ist aus der Sammlung des Herrn Pastor Müller in Hamburg.
- 53. Ist ein Mittel aus zwei Analysen, siehe Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Band. 1. Heft 3. 381.
  - 54. Jour. für Pract. Chem. XXXVII, 173.
  - 55. Compt. Rend. XIX, 46. Spec. Gew. = 2,585.
- 56. Ist ein rauchbrauner für Labrador gehaltener Feldspath von Borodin in Finnland aus der Sammlung des Herrn Pastor Müller in Hamburg. Sp. Gew. = 2,5830.
  - 57. Leonhards Jahrb. f. 1845, 653. Sp. Gew. = 2,631.
  - 58. Ann. d. Ch. Ph. (3) XXIV.
  - 59. Poggend. Ann. LXVII, 420. Sp. Gew. = 2,609.
- 60. Poggend. Ann. LXIV. 329. 61. Berz. Jahresb.
- XIX, 302. Poggend. Ann. XL. Sp. Gew. = 2,668.
  - 62. Poggend. Ann. LXI, 391. Sp. Gew. = 2,63.

- 63. Rammelsb. Handw. Supp. IV, 216. Sp. Gew. = 2,551.
- 64. Poggend. LVI, 617. u. Rammelsb. Handw. Supp. I, 104.
  - 65, Ann. des Mines (4) Ser. II, 465.
  - 66. J. f. pr. Chem. XXXIV, 234. Sp. Gew. = 2,651.
- 67 u. 84. Diese Analyse verdanke ich der gefälligen Mittheilung des Herrn Geheimrath Mitscherlich in Berlin.
  - 68. Studien des Göttinger Vereins berg. Freunde. V. 1.
- 69. Berg- und hüttenm. Zeitung I, 19. Diese Analyse enthält unter ⊙ 0,19 ¾n und 0,3 Ču.
  - 70. Ann. d. Mines (4) IX, 529. Sp. Gew. = 2,596.
  - 71. Jour. f. pr. Chem. XXXVII, 172.
  - 72. Poggend. Ann. LI, 528.
  - 73. Poggend. Ann. LI, 530. Sp. Gew. = 2,5552.
  - 74. Rammelsb. Handw. I, 233.
  - 75. Rammelsb. Handw. I, 234.
  - 76. Poggend. Ann. LXI.
  - 77. Poggend. Ann. LXVII, 422.
  - 78. Ann. Chem. u. Phys. (3) XXV.
  - 79. Rammelsb. Handw. I, 234.
  - 80. Amer. Jour. of Sc. (2) VIII, 390.
  - 81. Poggend. Ann. XLVI, 302.
  - 82. Poggend. Ann. LII, 470.
  - 83. Poggend. Ann. LXI, 392.
  - 85. Rammelsb. Handw. I, 13.
  - 86. Phil. Mag. III. Ser. 1843. Rammelsb. Handw. Supp.
- 1, 56. Sp. Gew. = 2,541.
  - 87. J. f. pr. Chem. XXXVII, 172.
  - 88. Karstens Arch. 1824, I. Sp. Gew. = 2,641.

- 89. Rammelsb. Handwörterb. I, 13.
- 90. Poggend. Ann. LI, 428. Sp. Gew. = 2,595.
- Berg- u. hüttenm. Zeitg. I. Jahr. 19. Berz. Jahresb. 23. Z. 28.
  - 92. Leonh. Jahrb. 1845. 648. Sp. Gew. = 2,612.
  - 93. Poggend. Ann. LXI, 390.
  - 94. Poggend. Ann. XLII, 571.
  - 95. Berz. Jahresb. XXI, 192.
  - 96. Schweigg. J. XXIX, 320.
  - 97. Rammelsb. Handw. I, 13.
  - 98. Strom. Untersuch. 307.
  - 99. Skandin. Natur. Samm. i Stockholm. Juli 1842.
  - 100. Ann. d. Ch. u. Pharm. LXVI, 271.

Dieser kieselerdereichste aller bekannten Feldspathe, dessen Existenz noch von einigen Mineralogen bezweifelt zu werden scheint, ist zuerst durch Forchhammer beschrieben und benannt worden. Er bildet die Grundmasse aller Trachyte, Obsidiane und Pechsteine in Island und erscheint ausgezeichnet rein öfter in wasserhellen, kleinen, dem triclinischen Systeme angehörigen Crystallen in Verbindung Magneteisenstein, in erratischen Blöcken in der Nähe von Viti am Krabla, wo wir mehrere sehr wohl erhaltene Exemplare gesammelt haben. Genth hat davon diese letzte Analyse ausgeführt, die ich aus Mangel an Zeit bis jetzt noch nicht wiederholen konnte. Das Sp. Gew. des Krablit finde ich = 2,572. Diese Zahl ist wohl noch etwas zu gross, da sich der Magneteisenstein vom Kablit nicht vollständig trennen liess.

#### Discussion der Feldspathanalysen.

Diese 6 Gruppen von Feldspathen enthalten, so viel mir bekannt ist, alle neueren guten, selbst mehrere weniger genaue Analysen in uncorrigirter Form, wie sie in den verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften von den Chemikern bekannt gemacht sind, geben aber über die so complicirten Verhältnisse, welche wir sogleich näher betrachten werden, keinen deutlichen Ueberblick.

Es finden sich darin Kieselsäure und 12 Oxyde, fünf derselben, nämlich Manganoxyd, Manganoxydul, Eisenoxydul, Kupfer- und Nickeloxyd sind als durchaus unwesentlich anzusehen; in Bezug auf die beiden letzten ist es überhaupt sehr zweifelhaft, ob sie in die Verbindung gerechnet werden dürfen oder nicht.

Ich betrachte dieselben als isomorph mit dem Eisenoxyd. Diejenigen, welche diese Ansicht nicht theilen sollten, mögen sie von der Verbindung ausscheiden, ohne im Endresultate einen Unterschied zu bekommen, welcher die gewöhnlichen Beobachtungsfehler überstiege. Das Nickeloxyd findet sich nur in 3 Analysen. Manganoxyd und Manganoxydul erscheint in vier, das Kupferoxyd allein in Analyse 69 und übersteigt nicht ein halbes Procent. In den Analysen 13 und 24 wird allein Manganoxydul angegeben, indess ist es viel wahrscheinlicher, dass das Mangan als Oxyd isomorph in der Verbindung mit dem Eisenoxyd auftritt. Von dieser Voraussetzung bin ich bei meiner Rechnung ausgegangen.

In der Analyse Nr. 51 wird eine geringe Menge Eisenoxydul angegeben; ich habe dieselbe zwar in Raufgenommen, obgleich es ebensogut unter Ragerechnet werden dürfte, insofern nicht directe Beobachtungen die Anwesenheit des Oxyduls als unzweifelhaft darlegen. In der Analyse des Anorthit Nr. 5 ist die Anwesenheit des Eisenoxyds sehr viel wahrscheinlicher, als die des Oxyduls.

Endlich enthalten sehr viele Feldspathe vielleicht alle eine geringe Quantität Wasser, welche in den meisten Fällen unter einem Procente zu sein pflegt. Wenigstens zeigen sie nach meinen Erfahrungen einen gewissen Glühverlust, der als Wasser angesehen wird, der aber auch möglicher Weise Fluor oder andere flüchtige Substanzen mit enthalten kann.

In vielen zum Theil guten Analysen scheint derselbe offenbar vernachlässigt, woraus sich der Verlust an 100 im Wesentlichen erklären dürfte.

Bei sorgfältiger Arbeit ist es wahrscheinlicher, dass in Folge der Anwendung der Reagentien, des mangelhaften Auswaschens u. s. w. cher ein Ueberschuss



als ein Mangel in den Analysen erhalten werden wird. Von den hier zusammengestellten, geben aber 58 weniger und 42 mehr als 100, obgleich nur in 33 Analysen inclusive von Nr. 34 und Nr. 44 Wasser oder Glühverlust beobachtet worden ist. Setzen wir den Wassergehalt durchschnittlich zu 0,75, so würden bei 77 Analysen die Summe der Bestandtheile die Zahl 100 übersteigen.

Bis jetzt ist die Frage nicht mit Sicherheit zu beantworten, welche Stellung das Wasser bei der Zusammensetzung der Feldspathe einnimmt, doch ist es wahrscheinlich, dass ein Theil desselben als chemisch gebunden betrachtet werden müsse, indem ein Atom R durch 3 Atome H isomorph ersetzt wird. Bei der näheren Prüfung dieser Verhältnisse bin ich zu ähnlichen, wenn auch weniger vollständigen Resultaten gelangt, als die von Scheerer in Poggend. Ann. Band 84 mitgetheilten sind. Bei meinen Untersuchungen zeigte sich nämlich, dass gewisse Feldspathe, namentlich der Petalit, ihr Wasser sehr schwer verlieren und dass die Rothglühhitze kaum ausreicht, dasselbe vollständig zu vertreiben.

Demungeachtet unterliegt es keinem Zweisel, dass viele Feldspathe ihr Wasser secundär aufgenommen haben; vorzüglich werden alle basischen Feldspathe in den vulkanischen Gesteinen mit der Zeit selbst vom Regenwasser angegriffen und theilweise zersetzt. Ihre grosse Tendenz sich im Wasser zu lösen und Hydrate nach bestimmten Proportionen zu bilden, wird durch die nach-

folgenden Untersuchungen noch deutlicher hervorgehoben werden.

Wenn ein gewisser Theil des Wassers der festen stöchiometrischen Verbindung angehört, so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass dieser bei ihrer ursprünglichen Bildung bei dem Übergange vom feurigflüssigen in den festen Zustand mit vorhanden gewesen ist und nur unter einem ganz ungewöhnlichen Druck als permanent gedacht werden kann.

Das chemisch gebundene und das secundär hinzugekommene Wasser quantitativ zu veranschlagen ist bei den vorliegenden Beobachtungen unmöglich, umsomehr da der Wassergehalt, entweder gar nicht ermittelt ist, oder in den meisten Fällen nicht ein Procent übersteigt. Ich glaube daher bei meinen Untersuchungen auf die Beantwortung dieser Frage fürerst verzichten zu müssen, und reducire die wasserhaltigen, auf wasserfreie Analysen.

Es folgt nun zunächst eine Uebersicht jener vorhin zusammengestellten 6 Gruppen, in einer Tabelle. Man erblickt in derselben wasserfreie auf 100 reducirte Feldspathe, in denen höchstens nur 7 Bestandtheile erscheinen, da Fe, Cu, Ni, Mn und Mn nach ihren Atomengewichten, unter R und R mit aufgenommen sind, nämlich: Kieselerde, Thonerde, Eisenoxyd, Kalk, Magnesia, Natron und Kali. Eisenoxyd, oder ein oder einige der genannten Alkalien können mitunter fehlen.

Die Beobachtungen habe ich nach zunehmendem Kieselerdegehalte geordnet, doch sind aus einleuchten-

den Gründen die Ordnungszahlen etwas verschieden, von denen in der ersten Zusammenstellung in 6 Gruppen.

Zur schnelleren Orientirung habe ich auch hier die Namen der Varietäten, ihrer Fundörter und Beobachter, wie vorhin beibehalten.

# Tabelle I.

Übersicht der in den 6 Gruppen enthaltenen Feldnach wachsendem Kie-

|     | Varietät   | Fundort       | Analyse von | Ŝi     |
|-----|------------|---------------|-------------|--------|
| 1.  | Indianit   | Carnatic      | Chenevix    | 43,055 |
| 2.  | Lepolit    | Finnland      | Nordensk.   | 43,350 |
| 3.  | Anorthit   | Rådmansö      | Erdmann     | 43,610 |
| 4.  | *Anorthit  | Somma         | Abich       | 43,642 |
| 5.  | Lepolit    | Lojo          | Hermann     | 43,974 |
| 6.  | *Anorthit  | Somma         | Abich       | 44,100 |
| 7.  | Indianit   | Carnatic      | Laugier     | 44,467 |
| 8.  | Amphodelit | Tunaberg      | Svanberg    | 44,716 |
| 9.  | *Anorthit  | Hekla         | S. v. W.    | 45,310 |
| 10. | Amphodelit | Finnland      | Nordensk.   | 46,664 |
| 11. | *Anorthit  | Island        | Forchhammer | 46,747 |
| 12. | *Thiorsáit | Island        | Genth       | 48,372 |
| 13. | *Labrador  | Palagonia     | S. v. W.    | 51,216 |
| 14. | Vosgit     | Vogesen       | Delesse     | 51,337 |
| 15. | *Ryakolith | Somma         | Rose        | 51,436 |
| 16. | *Labrador  | Farö          | Forchhammer | 51,718 |
| 17. | Labrador   | Egersund      | Kersten     | 52,510 |
| 18. | *Labrador  | Mingavie      | Le Hunte    | 52,576 |
| 19. | Labrador   | Egersund      | Kersten     | 52,631 |
| 20. | Labrador   | Egersund      | Kersten     | 52,738 |
| 21. | *Labrador  | Aetna         | S. v. W.    | 52,817 |
| 22. | Labrador   | Labrador      | S. v. W.    | 53,413 |
| 23. | *Labrador  | Aetna         | S. v. W.    | 53,810 |
| 24. | Labrador   | Russgården    | Svanberg    | 53,845 |
| 25. | Labrador   | Berlin        | S. v. W.    | 54,049 |
| 26. | Labrador   | Griechenland? | Delesse     | 54,570 |
| 27. | *Labrador  | Aetna         | Abich       | 54,609 |

Tabelle I.

spathanalysen, wasserfrei auf 100 reducirt und selerdegehalte geordnet.

| Äl     | Ëе    | Ċa     | Йg    | Ńa     | Кa     |
|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 34,854 | 3,280 | 15,377 |       | 3,434  |        |
| 33,772 | 4,080 | 11,087 | 5,987 | 1,724  |        |
| 35,591 | 1,510 | 17,519 | 0,352 | 0,895  | 0,523  |
| 35,370 | 0,677 | 18,865 | 0,339 | 0,568  | 0,539  |
| 36,083 | 1,541 | 14,529 | 2,332 | 1,541  | 1 74   |
| 35,100 | 0,700 | 19,010 | 0,560 | 0,270  | 0,250  |
| 35,678 | 1,034 | 16,132 |       | 2,689  | 1 1    |
| 36,043 | 0,070 | 15,076 | 4,095 | Promin | ,7 ,12 |
| 32,222 | 2,798 | 18,317 | - '   | 1,056  | 0,217  |
| 36,118 | 1,732 | 10,341 | 5,145 |        |        |
| 31,917 | 1,973 | 16,733 | 1,276 | 1,070  | 0,284  |
| 30,354 | 1,488 | 17,087 | 0,963 | 1,121  | 0,615  |
| 27,862 | 3,279 | 11,852 | 1,252 | 4,003  | 0,536  |
| 31,300 | 0,729 | 4,913  | 2,040 | 5,049  | 4,632  |
| 30,100 | 0,286 | 1,094  | 0,235 | 10,796 | 6,053  |
| 29,572 | 1,693 | 12,389 | 0,187 | 4,441  |        |
| 29,117 | 1,958 | 11,736 | 0,151 | 4,026  | 0,502  |
| 30,103 | 0,869 | 12,158 |       | 3,992  | 0,302  |
| 29,951 | 1,003 | 11,740 | 0,160 | 3,913  | 0,602  |
| 29,350 | 0,808 | 12,225 | 0,131 | 4,193  | 0,555  |
| 28,697 | 1,816 | 12,928 | 0,922 | 1,385  | 1,435  |
| 26,894 | 0,990 | 9,517  | 0,461 | 1,242  | 7,483  |
| 25,942 | 3,423 | 11,738 | 0,529 | 4,019  | 0,539  |
| 27,695 | 1,327 | 9,443  | 1,054 | 4,790  | 1,846  |
| 26,860 | 3,498 | 8,676  | 0,430 | 5,016  | 1,471  |
| 28,013 | 1,056 | 8,226  | 1,036 | 3,611  | 3,488  |
| 27,018 | 2,494 | 9,690  | 1,777 | 4,187  | 0,225  |

|               | Varietät     | Fundort      | Analyse von | Β̈́i   |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 28.           | Labrador     | Finnland     | Nordensk.   | 54,782 |
| 29. *         | Labrador     | Campise      | Le Hunte    | 55,199 |
| 30. *         | Labrador     | Aetna        | S. v. W.    | 55,641 |
| 31.           | Labrador     | Kijew        | Segeth      | 55,867 |
| 32.           | Labrador     | Sibirien     | Klaproth    | 56,122 |
| 33.           | Labrador     | Christiania  | Delesse     | 56,337 |
| 34. *         | Labrador     | Pisoje       | Francis     | 56,545 |
| 35. *         | Eisspath     | Somma        | S. v. W.    | 56,555 |
| 36.           | Labrador     | Labrador     | Klaproth    | 56,599 |
| 37.           | Andesin      | Baumgarten   | Varrentrapp | 58,422 |
| <b>3</b> 8.   | Andesin      | Servance     | Delesse     | 59,494 |
| 39. *         | Andesin      | Andes        | Abich       | 59,648 |
| 40. *         | Andesin      | Vapnafiord   | S. v. W.    | 59,838 |
| 41.           | Andesin      | Servance     | Delesse     | 59,951 |
| 42.           | Saccharit    | Schlesien    | Schmidt     | 60,271 |
| 43.           | Sonnenstein  | Tvedestrand  | Scheerer    | 61,300 |
| 44.           | Andesin      | Chagey       | Delesse     | 61,350 |
| 45.           | Oligoklas    | Ajatskaja    | Francis     | 61,354 |
| 46. *         | Hafnefiordit | Island       | Svanberg    | 61,497 |
| 47.           | Oligoklas    | Ytterby      | Berzelius   | 61,935 |
| 48.           | Oligoklas    | Boden        | Kerndt      | 61,960 |
| 49. *         | Hafnefiordit | Hafnefiord   | Forchhammer | 62,039 |
| 50.           | Oligoklas    | Arendal      | Rosales     | 62,209 |
| 51.           | Oligoklas    | Arendal      | Hagen       | 62,653 |
| 52. *         | Oligoklas    | Teneriffa    | Deville     | 62,970 |
| <b>53</b> . ( | Oligoklas    | Arriege      | Laurent     | 62,977 |
|               | Oligoklas    | Lauervig     | Kern        | 63,108 |
| 55.           | Oligoklas    | Freiberg     | Kersten     | 63,165 |
| <b>56</b> .   | Oligoklas    | Mer de Glace | Delesse     | 63,307 |
|               | Oligoklas    | Danevikstull | Berzelius   | 63,598 |
| <b>58</b> . ( | Oligoklas    | Ytterby      | S. v. W.    | 63,616 |

| Äl     | Fе    | Ċa     | Йg    | Ňa    | Кa    |
|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 29,582 |       | 15,636 |       |       |       |
| 28,116 | 0,312 | 10,686 | 0,182 | 5,091 | 0,494 |
| 25,224 | 3,622 | 10,454 | 0,731 | 3,505 | 0,823 |
| 27,012 | 1,612 | 11,002 | 0,149 | 3,992 | 0,366 |
| 24,490 | 5,357 | 10,459 | ,     | 3,572 | ,     |
| 25,519 | 1,729 | 4,997  | 0,728 | 7,120 | 3,570 |
| 26,438 |       | 9,351  | 0,698 | 6,171 | 0,797 |
| 25,354 | 0,559 | 1,401  | 0,180 | 9,603 | 6,348 |
| 26,904 | 1,269 | 11,167 | ,     | 4,061 | ,     |
| 25,235 |       | 6,541  | 0,410 | 9,392 |       |
| 24,833 | 0,999 | 4,050  | 0,404 | 7,665 | 2,555 |
| 24,300 | 1,581 | 5,774  | 1,081 | 6,535 | 1,081 |
| 23,570 | 3,183 | 6,245  | 0,640 | 5,660 | 0,864 |
| 25,489 |       | 4,721  | 0,417 | 7,326 | 2,096 |
| 24,035 | 1,682 | 5,799  | 0,573 | 7,589 | 0,051 |
| 23,770 | 0,360 | 4,780  | ,     | 8,500 | 1,290 |
| 24,693 | 1,074 | 5,782  | 0,757 | 5,515 | 0,829 |
| 19,775 | 4,129 | 2,171  | 1,055 | 7,587 | 3,929 |
| 23,997 | 1,219 | 5,329  | 0,371 | 5,783 | 1,804 |
| 23,948 |       | 3,200  | 0,805 | 9,730 | 0,382 |
| 22,660 | 0,750 | 2,030  | 0,100 | 9,430 | 3,080 |
| 23,632 | 2,432 | 8,938  | 0,365 | 2,594 | ,     |
| 23,613 | 0,615 | 4,564  | 0,020 | 7,937 | 1,042 |
| 22,778 |       | 2,407  | 0,759 | 9,243 | 2,160 |
| 22,290 |       | 2,060  | 0,540 | 8,450 | 3,690 |
| 24,749 | 0,101 | 3,018  | 0,201 | 8,954 | ,     |
| 21,384 | 0,968 | 1,972  | 0,667 | 6,131 | 5,770 |
| 23,553 | 0,512 | 2,839  | 0,241 | 7,263 | 2,427 |
| 23,942 |       | 3,233  | 0,320 | 6,886 | 2,312 |
| 23,912 | 0,499 | 2,047  | 0,649 | 8,097 | 1,198 |
| 23,508 | 0,100 | 3,853  | 0,187 | 8,152 | 0,584 |

|     | Varietät       | Fundort       | Analyse von  | Ši     |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| 59. | Oligoklas      | Marienbad     | Kersten      | 63,633 |
| 60. | Loxoclas       | Hammond       | Plattner     | 63,839 |
| 61. | Oligoklas      | Warmbrunnen   | Rammelsberg  | 63,940 |
| 62. | Oligoklas      | Finnland      | Chodnew      | 64,056 |
| 63. | Oligoklas      | Vogesen       | Delesse      | 64,151 |
| 64. | Oligoklas      | Flensburg     | Wolff        | 64,448 |
| 65. | Oligoklas      | Borodin       | S. v. W.     | 64,671 |
| 66. | Mondstein      | Ceylon        | Brongniart   | 64,738 |
| 67. | *Glas. Feldsp. | Hoherhagen    | Schnedermann | 65,364 |
| 68. | Amazonenst.    | Sibirien      | Abich        | 65,485 |
| 69. | *Glas. Feldsp. | Lutterbach    | Mitscherlich | 65,621 |
| 70. | Adular         | St. Gotthard  | Abich        | 65,690 |
| 71. | Orthoklas      | Baveno        | Abich        | 65,720 |
| 72. | Orthoklas      | Freiberg      | Kersten      | 65,816 |
| 73. | Mikroklin      | Arendal       | Evreinoff    | 66,205 |
| 74. | Orthoklas      | Chili         | Domeyko      | 66,205 |
| 75. | Orthoklas      | Marienberg    | Kröner       | 66,529 |
| 76. | Albit          | Snarum        | Scheidhauer  | 66,711 |
| 77. | Albit          | St. Gotthard  | Brooks       | 67,023 |
| 78. | Albit          | Lancaster     | Brush        | 67,072 |
| 79. | *Glas. Feldsp. | M. d'Or       | Berthier     | 67,105 |
| 80. | Albit          | Pensylvanien  | Redtenbacher | 67,153 |
| 81. | Orthoklas      | Chamouni      | Delesse      | 67,158 |
| 82. | Valencianit    | Mexico        | Plattner     | 67,299 |
| 83. | *Glas. Feldsp. | Scharfenberg  | Mitscherlich | 67,423 |
| 84. | *Glas. Feldsp. | Drachenfels   | Berthier     | 67,447 |
| 85. | *Erythrit      | Glasgow       | Thomson .    | 67,664 |
| 86. | Albit          | Finnland      | Tengström    | 67,936 |
| 87. | Periklin       | Zöblitz       | Gmelin       | 68,008 |
| 88. | Albit          | Riesengebirge | Lohmoyer     | 68,110 |
| 89. | *Periklin      | Pantellaria   | Abich        | 68,347 |

| Äl     | Ëе    | Ċa    | Мg    | Ňa     | Ќа     |
|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 23,661 | 0,312 | 2,436 | 0,252 | 7,471  | 2,235  |
| 20,398 | 0,674 | 3,237 | ,     | 8,806  | 3,046  |
| 23,710 | ,     | 2,520 |       | 7,660  | 2,170  |
| 21,396 |       | 0,472 |       | 12,088 | 1,988  |
| 20,836 |       | 0,753 | 0,703 | 3,111  | 10,446 |
| 22,391 |       | 4,130 | ,     | 9,031  | ,      |
| 18,835 | 0,201 | 0,113 | 0,894 | 0,540  | 14,746 |
| 19,654 | •     | 0,425 | 0,202 | ,      | 14,981 |
| 21,626 |       | •     | •     | 10,370 | 2,640  |
| 17,935 | 0,490 | 0,100 | 0,090 | 2,817  | 13,083 |
| 17,159 | 1,670 | 2,434 |       | 0,438  | 12,678 |
| 17,970 | 121   | 1,340 |       | 1,010  | 13,990 |
| 18,570 |       | 0,340 | 0,100 | 1,250  | 14,020 |
| 17,690 | 0,804 | 0,944 | •     | 1,708  | 13,038 |
| 18,431 | ,     | 1,208 |       | •      | 14,156 |
| 20,731 |       | 2,633 |       | 4,051  | 6,380  |
| 17,056 | 0,491 | 1,032 |       | 0,911  | 13,981 |
| 19,133 | 0,342 | 3,754 | 0,161 | 9,324  | 0,575  |
| 19,134 |       | 0,308 | 0,606 | 6,196  | 6,733  |
| 20,922 |       | 2,063 | 0,523 | 9,420  |        |
| 20,102 |       |       | 2,031 | 3,757  | 7,005  |
| 19,626 |       | 1,439 | 0,310 | 9,903  | 1,569  |
| 19,254 |       | 0,636 | ,     | 2,324  | 10,628 |
| 17,706 | 0,088 |       |       | •      | 14,907 |
| 15,882 | 2,827 | 2,771 | 0,147 | 0,433  | 10,517 |
| 19,743 | 0,608 | 1,013 | •     | 4,053  | 8,106  |
| 17,937 | 2,690 | 0,996 | 3,239 | ·      | 7,474  |
| 19,594 | 0,699 | 0,660 |       | 11,111 | ·      |
| 18,949 | 0,481 | 0,150 |       | 10,000 | 2,412  |
| 18,526 | 0,892 | 0,386 | 0,089 | 10,799 | 1,198  |
| 18,331 | 1,012 | 1,262 | 0,511 | 8,003  | 2,534  |
|        |       | ,     | •     | 4      |        |

|      | Varietät | Fundort      | Analyse von | Ši     |
|------|----------|--------------|-------------|--------|
| 90.  | Albit    | Miask        | Abich       | 68,450 |
| 91.  | Albit    | Freiberg     | Kersten     | 68,780 |
| 92.  | Albit    | Marienbad    | Kersten     | 68,859 |
| 93.  | Albit    | St. Gotthard | Thaulow     | 68,931 |
| 94.  | Albit    | Penig        | Ficinus     | 69,101 |
| 95.  | Albit    | Brevig       | Erdmann     | 69,627 |
| 96.  | Albit    | Eggertz      | Fimbo       | 70,494 |
| 97.  | Albit    | Nordamerica  | Stromeyer   | 70,752 |
| 98.  | Albit    | Freiburg     | Brandes     | 70,791 |
| 99.  | *Krablit | Island       | Forchhammer | 74,511 |
| 100. | *Krablit | Krabla       | Genth       | 79,879 |

Eine nähere Betrachtung dieser so geordneten Analysen ist in mehr als einer Hinsicht lehrreich und interessant.

Die Feldspathe, welche hier zusammengestellt sind und einer genaueren Prüfung unterworfen werden sollen, kommen von den verschiedensten Gegenden der Erdoberfläche aus Norden und Süden, aus Europa, Asia und Amerika. Sie nehmen den wesentlichsten Antheil an der Bildung der neueren vulkanischen Gesteine, der Trachyte, Porphyre und des Urgebirges.

Unter hundert analysirten Feldspathen finden sich 30, die entschieden vulkanischen Formationen angehören, während 70 aus dem Urgebirge abstammen. Die erstern, welche in der Tabelle I. mit \* bezeichnet sind, vertheilen sich ziemlich gleichmässig zwischen den letztern und erscheinen im Anfang, in der Mitte und am Ende der ganzen Reihe. Es würde nicht schwer halten durch neu

| Äl     | Ëе    | Ċa    | Йg    | Ňа     | Кa    |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 18,710 | 0,270 | 0,500 | 0,180 | 11,240 | 0,650 |
| 18,734 | 0,506 | 0,861 | 0,425 | 8,111  | 2,583 |
| 17,961 | 0,722 | 0,241 |       | 11,035 | 1,182 |
| 19,411 | 0,200 |       |       | 11,458 |       |
| 19,022 | 1,269 |       | 0,347 | 10,261 |       |
| 19,206 | 0,617 |       |       | 10,904 |       |
| 18,454 |       | 0,550 |       | 10,502 |       |
| 19,825 | 0,111 | 0,235 |       | 9,067  |       |
| 18,458 |       | 0,609 |       | 10,142 |       |
| 13,432 | 4,381 | 1,971 | 0,169 | 5,336  |       |
| 12,027 |       | 0,945 |       | 2,250  | 4,899 |

hinzugefügte Analysen vulkanischer Feldspathe dieses Durcheinandergreifen noch auffallender zu machen.

Doch auch schon jetzt muss man zur Überzeugung gelangen, dass alle die Glieder eines grossen Ganzen sind, die als Geschwister einer Familie neben einander stehen, über deren gemeinsame Entstehungsweise kein Zweifel obwalten kann.

Weder zwischen ihren Namen noch zwischen ihrer innern chemischen Zusammensetzung lassen sich sichere Grenzen festsetzen. Es ist z.B. unbestimmt, wo die Grenze zwischen Anorthit und Labrador, zwischen Labrador und Andesin, zwischen Andesin und Oligoklas, zwischen Oligoklas und Albit liegen soll.

Alle äussern Charactere reichen zur Speciesbestimmung eben so wenig aus, als die chemische Analyse, die nur einem jeden Feldspathe in der allgemeinen Reihe seinen Platz anweist. Die Richtigkeit dieser Ansicht wird durch die nachfolgenden Untersuchungen noch deutlicher hervorgehoben werden. Betrachten wir zuerst die Zahlen in der Tabelle I, so können wir daraus folgende Schlüsse ziehen:

Der Kieselerdegehalt ist den wesentlichsten Schwankungen unterworfen; er beginnt hier beim sogenannten Indianit mit 43,055 und steigt ganz allmählig, fast alle Einheiten berührend, bis zum Krablit von Island, der nach Genths Untersuchung mit 79,879 Procent Kieselerde die Reihe der Beobachtungen schliesst. Namentlich ist zwischen 61 und 70 Procent das Wachsen so langsam, dass es von einer Analyse zur andern öfter kaum ein Zehntheil eines Procentes beträgt. Es ist von selbst einleuchtend, dass mit einem solchen Wachsthum der Kieselerde in der procentischen Zusammensetzung im Allgemeinen eine Abnahme der übrigen Bestandtheile verbunden sein wird. So ist die Thonerde am Anfang der Scala beim Indianit 34,854, während sie beim Krablit am Ende auf 12,027 herabsinkt.

Auch in R gilt dasselbe Verhältniss, obwohl die isomorphe Substitution dabei berücksichtigt werden muss; wovon weiter unten ausführlicher gehandelt werden wird.

Es ist einleuchtend, dass die wahre Stellung eines Feldspaths nur nach seiner Norm, nicht aber ohne weitere Prüfung nach dem Hauptbestandtheil der Kieselerde, beurtheilt werden darf, da derselbe für eine gegebene Norm bei den sehr verschiedenen Atomengewichten der in Frage kommenden isomorphen Körper beträchtlichen Schwankungen ausgesetzt sein muss.

Nehmen wir z. B. die dem Labrador zugeschriebene

Norm (1, 3, 6) und berechnen danach Kalk-, Magnesia-, Natron- und Kali-Labrador, so ergibt sich folgende Zusammensetzung:

 Si 53,298
 Si 55,957
 Si 52,420
 Si 47,940

 Al 30,173
 Al 31,678
 Al 29,677
 Al 27,140

 Ca 16,529
 Mg 12,365
 Na 17,903
 Ka 24,920

In der Natur pflegen zwar Feldspathe von so einfacher Beschaffenheit entweder gar nicht oder nur sehr selten vorzukommen, da meistentheils drei oder vier isomorphe Bestandtheile neben einander auftreten, wesshalb bei derselben Norm die Unterschiede im procentischen Gehalte der Kieselerde weniger auffalland sind als in den eben angeführten Beispielen.

Soll aber, wie in unserm Falle, in einer grössern Reihe von Feldspathanalysen das allmählige Fortschreiten der Kieselerde ungetrübt hervortreten, so müssen  $\ddot{\mathbf{R}}$  und  $\dot{\mathbf{R}}$  nur durch einen Körper repräsentirt sein. Wir wählen dazu für  $\ddot{\mathbf{R}}$  die Thonerde, für  $\dot{\mathbf{R}}$  die Kalkerde.

Feldspathe dieser Art nennen wir Thonkalkfeldspathe, die man durch Reduction der Beobachtungen mit Grundlage der vorhin angegebenen Atomengewichte leicht aus Tab. I. ableitet. Die auf 100 reducirten Thonkalkfeldspathe nach wachsendem Kieselerdegehalte geordnet, finden sich in der Tab. III. unter der Überschrift Beobachtungen. Ihre Ordnung ist offenbar von der in Tab. I. etwas verschieden; zur schnellern Übersicht und Vergleichung sind die Namen der Varietäten, ihre Fundorte und die Namen der Chemiker, wie vorhin hinzugefügt.

Bedeutet  $(x, \xi, \gamma)$  die Norm eines auf 100 reducir-

ten Thonkalkfeldspaths, M den zugehörigen Modulus und A, B, C den Sauerstoff der Kalk-, Thon- und Kieselerde, so ist:

$$\gamma M = A$$

$$\xi M = B$$

$$\chi M = C.$$

Da es sich aus den Beobachtungen ergibt, dass  $\mathcal{E}=3$  und  $\gamma=1$  ist, so ist der Gleichung von  $\mathcal{E}$  das dreifache Gewicht der Gleichung von C zu geben. In Beziehung darauf finden sich die wahrscheinlichsten Werthe

für 
$$M = \frac{3B + A}{10}$$
 und  $x = \frac{10C}{3B + A}$ 

Dieselben Werthe gehen aus der Behandlung der drei Gleichungen nach der Methode der kleinsten Quadrate hervor.

Setzen wir z. B.

$$xM = 28,165$$
  
 $3M = 16,786$   
 $M = 5,610$ .

Nehmen wir ferner als Näherungswerthe M = 5.61 und x = 4.13, so sind die Fehlergleichungen:

$$4,13 \, dM + 5,61 \, dx + 0,004 = 0$$
  
 $3 \, dM + 0,044 = 0$   
 $dM - 0,169 = 0$ 

Daraus folgt nach der Methode der kleinsten Quadrate:

$$\begin{array}{c} 27,057 \, dM \, + \, 23,169 \, dx \, - \, 0,02048 \, \equiv \, 0 \\ 23,169 \, dM \, + \, 31,471 \, dx \, + \, 0,02240 \, \equiv \, 0. \\ \text{Und} \quad dx \, \equiv \, - \, 0,00345 \\ dM \, \equiv \, + \, 0,00371. \end{array}$$

Die verbesserten Werthe von x und M sind alsdann:

x = 4,1265M = 5,6137.

Dieselben Zahlen ergeben sich einfacher aus den obigen Gleichungen für x und M.

Berechnen wir nun aus den Analysen in Taf. I. die Norm  $(x, \xi, \gamma)$  und M, der auf 100 reducirten Thon-kalkfeldspathe, die nach wachsendem Kieselerdegehalte in Taf. IV. geordnet sind, so erhalten wir folgende Übersicht:

### Tabelle II.

Übersicht der Normen und des ihnen zugehörigen Modulus der reducirten Thonkalkspeldspathe aus Tab. IV.

| Ord. Tb.IV. | Ord.Z.Tb. | I. x   | 6      | γ      | M      |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 1           | 2         | 4,0241 | 2,9833 | 1,0503 | 5,6566 |
| 2           | 1         | 3,9921 | 3,0265 | 0,9205 | 5,7945 |
| 3           | 4         | 4,1265 | 2,9901 | 1,0297 | 5,6137 |
| 4           | 5         | 4,0491 | 3,0167 | 0,9501 | 5,7334 |
| 5           | 3         | 4,0701 | 3,0134 | 0,9597 | 5,7105 |
| 6           | 8         | 4,1874 | 2,9848 | 1,0457 | 5,5421 |
| 7           | 6         | 4,1991 | 2,9836 | 1,0492 | 5,5584 |
| 8           | 7         | 4,1845 | 3,0202 | 0,9392 | 5,6591 |
| 9           | 9         | 4,4912 | 2,9875 | 1,0379 | 5,3981 |
| 10          | 10        | 4,4081 | 3,0133 | 0,9600 | 5,5092 |
| 11          | 11        | 4,7357 | 2,9737 | 1,0790 | 5,2347 |
| 12          | 12        | 5,1680 | 2,9541 | 1,1380 | 4,9787 |
| 13          | 13        | 5,7657 | 2,9791 | 1,0626 | 4,7611 |
| 14          | 16        | 5,7343 | 3,0020 | 0,9940 | 4,8188 |

| Ord. Tb. IV. | Ord. Z. Tb. I. | x      | 6      | 2      | M      |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 15           | 14             | 5,5625 | 3,0398 | 0,8805 | 4,9730 |
| 16           | 18             | 5,8540 | 3,0150 | 0,9549 | 4,7917 |
| 17           | 19             | 5,8739 | 3,0159 | 0,9523 | 4,7850 |
| 18           | 17             | 5,9044 | 3,0131 | 0,9607 | 4,7649 |
| 19           | 20             | 5,9957 | 2,9966 | 1,0100 | 4,6989 |
| 20           | 15             | 5,8730 | 3,0539 | 0,8384 | 4,8003 |
| 21           | 21             | 6,0076 | 3,0004 | 0,9987 | 4,6980 |
| 22           | 26             | 6,3647 | 2,9554 | 1,1337 | 4,4772 |
| 23           | 24             | 6,3641 | 2,9868 | 1,0397 | 4,5340 |
| 24           | 23             | 6,4527 | 2,9800 | 1,0601 | 4,4853 |
| 25           | 28             | 6,3124 | 3,0106 | 0,9681 | 4,5931 |
| 26           | 27             | 6,4639 | 2,9916 | 1,0252 | 4,5009 |
| 27           | 25             | 6,3587 | 3,0234 | 0,9299 | 4,5975 |
| 28           | 22             | 6,5617 | 2,9869 | 1,0393 | 4,4558 |
| 29           | 29             | 6,6065 | 2,9933 | 1,0201 | 4,4496 |
| 30           | 31             | 6,7807 | 3,0061 | 0,9818 | 4,4064 |
| 31           | 30             | 6,8585 | 2,9987 | 1,0039 | 4,3662 |
| 32           | 34             | 7,1700 | 2,9607 | 1,1180 | 4,1994 |
| 33           | 36             | 6,9513 | 3,0066 | 0,9802 | 4,3454 |
| 34           | 32             | 6,8986 | 3,0316 | 0,9052 | 4,4046 |
| 35           | 33             | 7,1877 | 2,9994 | 1,0020 | 4,2516 |
| 36           | 35             | 7,4676 | 2,9984 | 1,0048 | 4,1566 |
| 37           | 37             | 7,7622 | 2,9610 | 1,1171 | 4,0115 |
| 38           | 39             | 8,0040 | 2,9999 | 1,0003 | 3,9908 |
| 39           | 38             | 7,9812 | 3,0184 | 0,9447 | 4,0226 |
| 40           | 41             | 8,0330 | 3,0163 | 0,9512 | 0,0512 |
| 41           | 40             | 8,0066 | 3,0265 | 0,9206 | 4,0258 |
| 42           | 42             | 8,1664 | 3,0051 | 0,9847 | 3,9493 |
| 43           |                | 8,3030 | 3,0339 | 0,8981 | 3,9467 |
| 44           | 43             | 8,4788 | 2,9974 | 1,0078 | 3,7973 |
| 45           | 47             | 8,7660 | 2,9937 | 1,0187 | 3,7665 |

| Ord. Tb. IV. | Ord. Z. Tb. | I. x    | 6      | 2      | M      |
|--------------|-------------|---------|--------|--------|--------|
| 46           | 46          | 8,5190  | 3,0312 | 0,9065 | 3,8807 |
| 47           | 49          | 8,4884  | 3,0441 | 0,8677 | 3,9059 |
| 48           | 50          | 8,9494  | 3,0008 | 0,9974 | 3,7256 |
| 49           | 48          | 9,3130  | 3,0026 | 0,9921 | 3,6888 |
| 50           | 53          | 8,7604  | 3,0485 | 0,8545 | 3,8347 |
| 51           | 45          | 9,2500  | 2,9854 | 1,0438 | 3,6320 |
| 52           | 51          | 9,2924  | 2,9838 | 1,0486 | 3,6195 |
| 53           | 57          | 9,0688  | 3,0518 | 0,8448 | 3,7172 |
| 54           | 58          | 9,2418  | 3,0246 | 0,9263 | 3,6779 |
| 55           | 56          | 9,1068  | 3,0418 | 0,8747 | 3,7327 |
| 56           | . 55        | 9,1146  | 3,0433 | 0,8701 | 3,7325 |
| 57           | 52 '        | 9,5582  | 2,9882 | 1,0354 | 3,5596 |
| 58           | 59          | 9,2120  | 3,0505 | 0,8484 | 3,7154 |
| 59           | 61          | 9,3192  | 3,0522 | 0,8436 | 3,6895 |
| 60           | 64          | 9,7726  | 2,9985 | 1,0044 | 3,5197 |
| 61           | 54          | 9,7526  | 3,0034 | 0,9898 | 3,5294 |
| 62           | 62          | 10,0920 | 2,9769 | 1,0695 | 3,4251 |
| 63           | 60          | 10,2630 | 2,9575 | 1,1276 | 3,3689 |
| 64           | 67          | 10,2930 | 3,0233 | 0,9302 | 3,4304 |
| 65           | 63          | 10,5220 | 3,0163 | 0,9510 | 3,3710 |
| 66           | 76          | 11,4720 | 2,9393 | 1,1821 | 3,1133 |
| 67           | 78          | 10,9000 | 3,0029 | 0,9914 | 3,2780 |
| 68           | 80          | 11,5100 | 2,9710 | 1,0871 | 3,1323 |
| 69           | 74          | 10,9660 | 3,0331 | 0,9007 | 3,2919 |
| 70           | 65          | 11,5560 | 2,9929 | 1,0214 | 3,1416 |
| 71           | 79          | 11,4000 | 3,0156 | 0,9531 | 3,1907 |
| 72           | 86          | 11,5370 | 3,0062 | 0,9814 | 3,1565 |
| 73           | 66          | 11,3060 | 3,0315 | 0,9054 | 3,2225 |
| 74           | 77          | 11,8620 | 2,9908 | 1,0275 | 3,0841 |
| 75           | 88          | 12,0540 | 2,9837 | 1,0488 | 3,0455 |
| 76           | 90          | 12,1940 | 2,9713 | 1,0862 | 3,0105 |

| Ord. Tb. IV. | Ord. Z. Tb | .I. x   | 6      | Y      | M      |
|--------------|------------|---------|--------|--------|--------|
| 77           | 85         | 11,6610 | 3,0247 | 0,9260 | 3,1488 |
| 78           | 68         | 12,1180 | 2,9823 | 1,0531 | 3,0322 |
| 79           | 87         | 11,9820 | 2,9965 | 1,0104 | 3,0672 |
| 80           | 89         | 12,1900 | 2,9894 | 1,0317 | 3,0253 |
| 81           | 70         | 12,3250 | 2,9770 | 1,0690 | 2,9933 |
| 82           | 71         | 12,0440 | 3,0056 | 0,9832 | 3,0633 |
| 83           | 93         | 12,0170 | 3,0084 | 0,9748 | 3,0704 |
| 84           | 72         | 12,2440 | 2,9909 | 1,0272 | 3,0171 |
| 85           | 95         | 12,1190 | 3,0127 | 0,9620 | 3,0561 |
| 86           | 94         | 11,9500 | 3,0297 | 0,9110 | 3,0994 |
| 87           | 91         | 12,2670 | 3,0022 | 0,9934 | 3,0218 |
| 88           | 92         | 12,5860 | 2,9742 | 1,0774 | 2,9470 |
| 89           | 84         | 12,0850 | 3,0275 | 0,9175 | 3,0735 |
| 90           | 81         | 12,0150 | 3,0422 | 0,8735 | 3,0978 |
| 91           | 69         | 12,7830 | 2,9706 | 1,0881 | 2,9125 |
| 92           | 75         | 12,9170 | 2,9786 | 1,0643 | 2,8969 |
| 93           | 73         | 12,3890 | 3,0462 | 0,8614 | 3,0346 |
| 94           | 96         | 12,9490 | 3,0007 | 0,9980 | 2,9027 |
| 95           | 83         | 12,8780 | 3,0085 | 0,9744 | 2,9084 |
| 96           | 97         | 12,3540 | 3,0684 | 0,7947 | 3,0579 |
| 97           | 98         | 13,0660 | 3,0088 | 0,9736 | 2,8945 |
| 98           | 82         | 12,9840 | 3,0263 | 0,9220 | 2,9198 |
| 99           | 99         | 15,8800 | 3,0571 | 0,8287 | 2,5343 |
| 100          | 100        | 22,7960 | 3,0313 | 0,9062 | 1,8960 |

Aus den Zahlenangaben in dieser Tabelle gehen in Bezug auf die chemische Zusammensetzung der Feldspathe folgende wichtige Resultate hervor.

Die Zahlen unter  $\mathcal E$  und  $\gamma$  stehen nahe zu, innerhalb der Grenzen der möglichen Beobachtungsfehler in allen Gegenden der ganzen Reihe im Verhältniss von 3:1.

Der Mittelwerth ist = 3,0057 und der aus  $\gamma$  ist = 0,9829.

Der mittlere zu befürchtende Fehler für  $\xi$  findet sich = 0,0262. Der mittlere Fehler für  $\gamma$  wird = 0,0798.

Die Unterschiede zwischen der theoretischen Voraussetzung und der Beobachtung in den Grössen von β und γ stellen sich auffalland günstig heraus; sie sind leicht erklärlich, und haben ohne Zweifel theils in einer noch nicht hinreichend genauen Kenntniss der Atomengewichte, theils aber auch wohl in der viel unsicherern, öfter mit einem Verlust verbundenen Bestimmung der isomorphen Bestandtheile in R ihren Grund. Eine unvollkommene Trennung von Kali und Natron kann v bald grösser bald kleiner machen; Fehler dieser Art werden sich aber im Mittelwerthe aus vielen Beobachtungen aufheben. Verluste, welche bei den complicirten Operationen selbst bei grosser Vorsicht gar zu leicht vorkommen, haben eine Verkleinerung von y zur Folge. Man findet ferner (siehe Tab. I.) in 31 Analysen keine Magnesia und in 6 Analysen keinen Kalk angegeben, obgleich hin und wieder bei den Originaluntersuchungen bemerkt worden ist, dass eine Spur von Kalk oder Magnesia anwesend war, die oft grösser sein konnte als man glaubte. Nach meinen Erfahrungen enthalten alle Feldspathe Kalk und Magnesia. Der magnesiaärmste Feldspath, den ich kenne, ist der Anorthit aus einer alten Lava des Hekla Tab. I. Nro. 9, in dem so wenig Magnesia vorhanden war, dass ihre Bestimmung unmöglich wurde. Sie betrug gewiss kein Hunderttheil eines Procentes.

In andern Analysen mag der Magnesia- oder Kalkgehalt etwas grösser gewesen sein, und er ist ebenfalls unberücksichtigt geblieben. Sodann ist es zu beachten, dass bei der Fällung der Thonerde und des Eisenoxyds durch Ammoniak im Anfang der Analyse bei Anwesenheit von Kohlensäure eine bald grössere bald geringere Quantität Kalk, auch Magnesia mit jenen beiden erstern Körpern niederfällt. Bei allen meinen Analysen habe ich die Thonerde jedesmal geprüft, ob sie noch Kalk enthalte oder nicht. War dieses der Fall, so habe ich eine neue Trennung der Bestandtheile nicht unterlassen, um den so entstandenen Fehler möglichst unschädlich zu machen. Ohne diese Vorsichtsmassregel wird & zu gross, y zu klein ausfallen.

Endlich haben wir zu berücksichtigen, dass aus vorhin angeführten Gründen der Wassergehalt ganz ausser Acht gelassen worden ist. Nimmt man durchschnittlich auch nur ein halbes Procent chemisch gebundenes Wasser an, welches mit unter R aufgenommen werden muss, so wäre der darin enthaltene Sauerstoff = 0,4445. Ein Drittheil dieser Grösse 0,1482 ist mehr als ausreichend um den Fehler im mittleren Werthe von  $\gamma=0,9829$  zu erklären.

Den Einfluss, welchen eine unrichtige Kenntniss der in Frage kommenden Atomengewichte auf die Bestimmung von  $\mathcal E$  und  $\gamma$  ausübt, von den übrigen möglicherweise begangenen Beobachtungsfehlern zu trennen, ist nicht ohne Schwierigkeit. Ungleich genauere Analysen als die meisten hier zusammengestellten sind, würden zur Beantwortung dieser Frage das erste Bedürfniss sein;

ohne dieselben, auf die vorhandenen Beobachtungen gestützt, eine grössere Rechnung zu unternehmen, würde zu keinem befriedigenden Ziele führen.

2. Ein ganz entgegengesetztes Resultat geben die Beobachtungen in Bezug auf x, von welcher Grösse man vorausgesetzt hat, dass sie sich im Verhältniss zu  $\mathcal{E}$  und  $\gamma$ , in rationalen ganzen Zahlen ausdrücken lasse.

Aus den Werthen für x in Tafel II. geht es entschieden hervor, dass dieselben durch rationale ganze Zahlen nicht darstellbar sind. Das x besitzt in Nr. 2. beim Indianit den kleinsten Werth von 3,9921 und steigt dann nach und nach, bis es beim Krablit den Werth 22,796 erlangt. An einigen Stellen der Scala ist dieses Steigen so langsam, dass es von einer Analyse zur andern sich nur sehr wenig verändert, oder in Folge von Beobachtungsfehlern auch einen kleinen Rückschritt machen kann. Die jedem x zugehörige Kieselsäure der reducirten Thonkalkfeldspathe, wie aus der ersten Spalte in Tab. IV. hervorgeht, ist von einer Analyse zur folgenden immer im Wachsen begriffen, was aber begreiflicher Weise für x, das auch von A und B abhängt, nicht immer stattfindet. An anderen Stellen der Scala findet von einer Beobachtung zur andern ein rascheres Zunehmen von x statt, wie z. B. von 11 nach 12, von 98 nach 99 und von 99 nach 100. Indess unterliegt es keinem Zweifel, dass die noch offenen Lücken durch neue Beobachtungen immer mehr und mehr ausgefüllt werden.

Die Chemiker und Mineralogen, welche die Rationalität von x allgemein angenommen haben, werden sich aus dieser Zahlenzusammenstellung überzeugen müssen, dass die bisjetzt geltende Ansicht nicht die richtige sein kann. Jedenfalls würden die Zahlen 5, 7, 10, 11, 13 u. s. w. zu zusammengesetzten, sehr wenig wahrscheinlichen Formeln führen, während man für 4, 6, 8, 9, 12 zwar die bekannten Formeln des Anorthit, Labrador, Andesin, Oligoklas und Albit annimmt, in die man aber nicht ohne den grössten Zwang alle zwischenliegenden Beobachtungen einzuschalten bestrebt ist.

Wollte man z.B. die Analyse 30. Tab. I. in die Formel des Labrador mit der Norm (1, 3, 6) aufnehmen, so hiesse dieses der Beobachtung Gewalt anthun oder ihr Fehler zuschreiben, die sie in der That nicht besitzt. Namentlich müsste die Kieselerde etwa um 3 Procent zu gross beobachtet sein; sie ist aber von allen hier in Frage kommenden Bestandtheilen der, welcher mit der grössten Sicherheit bestimmt wird, so dass Beobachtungsfehler dieser Ordnung durchaus unzulässig erscheinen.

Es ist ferner zu berücksichtigen, dass die Beobachtungsfehler der einzelnen Theile von  $\ddot{R}$  und  $\dot{R}$ , die aus dem mittlern Fehler von  $\mathcal E$  und  $\gamma$  beurtheilt werden können, sich keineswegs so ungünstig herausstellen, obgleich bei ihrer Bestimmung grössere Fehler zu erwarten sind, als bei der der Kieselerde.

Da aus den wahrscheinlicherweise begangenen Beobachtungsfehlern sich diese scheinbare Anomalie von x nicht erklären lässt, so könnte man sich vielleicht veranlasst finden, dieselbe aus der Unreinheit des angewandten Materials herzuleiten, indem man annehmen müsste, fremde Mineralkörper, z. B. Augit, Glimmer u. s. w., seien dem Feldspathe mit beigemischt gewesen. Dass eine solche Verunreinigung hin und wieder in untergeordnetem Grade stattgefunden haben mag, will ich nicht in Abrede stellen, allein dann müssten sich die Folgen davon in einem höheren Masse in R und R als in der Kieselerde zeigen, was aus der Mehrzahl der von mir gesammelten Analysen durchaus nicht hervorgeht.

So geben z.B. reine homogene fast wasserhelle Crystalle, die zur Analyse 35 Tab. I. benutzt sind, für x einen irrationalen Werth, welcher den hergebrachten Ansichten völlig widerspricht.

Es erscheint daher einerseits in Bezug auf die Erhaltung des allgemeinen stöchiometrischen Grundgesetzes, anderseits zur Rettung vieler, gewiss zum Theil sehr richtiger und guter Beobachtungen ein dringendes Bedürfniss eine andere Betrachtungsweise aufzusuchen, welche mit den Grundprincipien der Chemie nicht im Widerspruch steht, die aber doch auch zugleich den Beobachtungen, soweit es erwartet werden kann, Genüge leistet. Dieses ist im Nachfolgenden versucht worden.

Wir gehen von der continuirlichen Zahl x aus, die jeden beliebigen Werth von x=0, bis  $x=\infty$  annehmen mag, während wir den Beobachtungen zufolge berechtigt sind  $\mathcal{E}=3$  und  $\gamma=1$  zu setzen.

Bezeichnen wir mit y, u, t den procentischen Gehalt der Kieselerde, Thonerde und Kalkerde eines beliebigen Thonkalkfeldspaths von der Norm (1, 3, x), mit M den Modulus desselben, mit s, p, k die Atomengewichte der Kieselerde, Thonerde und Kalkerde, so erhält man folgende Gleichungen:

$$(1) \quad y = \frac{Msx}{300}$$

$$(2) \quad u = \frac{Mp}{100}$$

$$(3) \quad t = \frac{Mk}{100}$$

(4) 
$$M\left(\frac{sx}{300} + \frac{p}{100} + \frac{k}{100}\right) = 100.$$

Verbindet man (1), (2), (3) mit (4), so folgt

$$y = \frac{100 \text{ sx}}{3(p+k)+sx}, u = \frac{300 \text{ p}}{3(p+k)+sx}, t = \frac{300 \text{ k}}{3(p+k)+sx}$$

Mit Annahme der oben angeführten Zahlenwerthe für s, p und k finden sich die Gleichungen:

$$y = \frac{55682 \text{ x}}{2980,35 + 566,82 \text{ x}}$$

$$u = \frac{192540}{2980,35 + 566,82 \text{ x}}$$

$$t = \frac{105495,3}{2980,35 + 566,82 \text{ x}}$$

Zunächst erscheint es nicht unangemessen die geometrische Bedeutung der Gleichungen

$$y = \frac{100 \text{ sx}}{3(p+k) + \text{sx}} \text{ und } y' = \frac{100 (3p + \text{sx})}{3(p+k) + \text{sx}}$$
näher zu betrachten.

Beide Gleichungen repräsentiren offenbar zwei gleichseitige Hyperbeln, deren Asymptoten, parallel mit den rechtwinkligen Coordinatenaxen in dem Punkte x =

$$\frac{3(p + k)}{s}$$
 und  $y = 100$  sich einander schneiden.

Die negativen Arme haben für unsere Untersuchungen keine Bedeutung; die positiven interessiren uns nur innerhalb der Grenzen, in denen x positive Werthe besitzt. Das Rechteck von der Höhe y=100 und der Grundlinie x=0 bis  $x=\infty$  wird dann durch die beiden Hyperbeln in drei Flächenräume getheilt, welche graphisch den Verlauf der Kieselerde, Thonerde und Kalkerde vorstellen.

Setzen wir für x alle ganzen Zahlen von 1 bis 30, so erhält man für y, u und t die nachfolgende Tabelle III, nach der hauptsächlich die anliegende Figur sorgfältig construirt worden ist und aus der näherungsweise die Zusammensetzung eines beliebigen Thonkalkfeldspaths von der Norm (1, 3, x) durch Interpolation entnommen werden kann.

## Tabelle III.

| X        | Si = y  | Al = u | Ca = t |
|----------|---------|--------|--------|
| 0        | 0,000   | 64,603 | 35,397 |
| 1        | 15,980  | 54,280 | 29,740 |
| 2        | 27,556  | 46,801 | 25,643 |
| 3        | 36,329  | 41,133 | 22,538 |
| 4        | 43,205  | 36,691 | 20,104 |
| 5        | 48,742  | 33,114 | 18,144 |
| 6        | 53,296  | 30,172 | 16,532 |
| 7        | 57,105  | 27,712 | 15,183 |
| 8        | 60,340  | 25,622 | 14,038 |
| 9        | 63,121  | 23,825 | 13,054 |
| 10       | 65,639  | 22,263 | 12,198 |
| 11       | 67,660  | 20,897 | 11,443 |
| 12       | 69,534  | 19,683 | 10,783 |
| 13       | 71,202  | 18,605 | 10,193 |
| 14       | 72,697  | 17,639 | 9,664  |
| 15       | 74,043  | 16,769 | 9,188  |
| 16       | 75,266  | 15,979 | 8,755  |
| 17       | 76,380  | 15,258 | 8,362  |
| 18       | 77,392  | 14,605 | 8,003  |
| 19       | 78,325  | 14,003 | 7,672  |
| 20       | 79,182  | 13,450 | 7,368  |
| 21       | 79,976  | 12,936 | 7,088  |
| 22       | 80,710  | 12,462 | 6,828  |
| 23       | 81,393  | 12,021 | 6,586  |
| 24       | 82,033  | 11,636 | 6,361  |
| 25       | 82,623  | 11,226 | 6,151  |
| 26       | 83,178  | 10,868 | 5,954  |
| 27       | 83,701  | 10,530 | 5,769  |
| 28       | 84,192  | 10,212 | 5,596  |
| 29       | 84,652  | 9,915  | 5,433  |
| 30       | 85,089  | 9,632  | 5,279  |
| $\infty$ | 100,000 | 0,000  | 0,000  |
|          |         |        |        |

Indem wir nun mit den verschiedenen Werthen von x aus Tabelle II, die Werthe von y, u und t berechnen und diese Zahlen mit den reducirten, nach wachsendem Kieselerdegehalte geordneten Thonkalkfeldspathen vergleichen, so erhalten wir die Tabelle IV; die unter D, D', D'' stehenden Zahlen geben die Berechnung — Beobachtung, oder die nach der Theorie übrig bleibenden Beobachtungsfehler, für die Kieselerde, Thonerde und Kalkerde.

## Tabelle IV.

Vergleichung der beobachteten und berechneten x = 3,9921 und

|     | Varietät   | Fundort      | Analyse von  | Si Beob. | Berech. |
|-----|------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 1.  | Lepolit    | Finnland     | Nordenskjöld | 43,008   | 43,355  |
|     | Indianit   | Carnatic     | Chenevix     | 43,707   | 43,156  |
| 3.  | Anorthit   | Somma        | Abich        | 43,768   | 43,971  |
| 4.  | Lepolit    | Lojo         | Hermann      | 43,865   | 43,506  |
| 5.  | Anorthit   | Rådmansö     | Erdmann      | 43,915   | 43,632  |
| 6.  | Amphodelit | Tunaberg     | Svanberg     | 43,999   | 44,281  |
| 7.  | Anorthit   | Somma        | Abich        | 44,015   | 44,355  |
| 8.  | Indianit   | Carnatic     | Laugier      | 44,743   | 44,316  |
| 9.  | Anorthit   | Hekla        | S. v. W.     | 45,808   | 46,068  |
| 10. | Amphodelit | Finnland     | Nordenskjöld | 45,887   | 45,604  |
| 11. | Anorthit   | Island       | Forchhammer  | 46,838   | 47,387  |
| 12. | Thiorsáit  | Island       | Genth        | 48,614   | 49,568  |
| 13. | Labrador   | Palagonia    | S. v. W.     | 51,867   | 52,303  |
| 14. | Labrador   | Farö         | Forchhammer  | 52,208   | 52,166  |
| 15. | Vosgit     | Vogesen      | Delesse      | 52,262   | 51,406  |
| 16. | Labrador   | Mingavie     | Le Hunte     | 53,000   | 52,682  |
| 17. | Labrador   | Egersund     | Kersten      | 53,106   | 52,766  |
| 18. | Labrador   | Egersund     | Kersten      | 53,155   | 52,896  |
| 19. | Labrador   | Egersund     | Kersten      | 53,188   | 53,278  |
| 20. | Ryakolith  | Somma        | Rose         | 53,268   | 52,763  |
| 21. | Labrador   | Aetna        | S. v. W.     | 53,344   | 53,327  |
| 22. | Labrador   | Griechenland | Delesse      | 53,843   | 54,761  |
| 23. | Labrador   | Russgården   | Svanberg     | 54,518   | 54,760  |
| 24. | Labrador   | Aetna        | S. v. W.     | 54,684   | 55,101  |
| 25. | Labrador   | Finnland     | Nordenskjöld | 54,782   |         |
| 26. | Labrador   | Aetna        | Abich        | 54,967   | 55,144  |
| 27. | Labrador   | Berlin       | S v W        | 55 229   | 54 736  |

# Tabelle IV.

Thonkalkfeldspathe innerhalb der Grenzen x = 22,796.

| D Äl Beob. Berech. D' Ca Beo<br>+ 0,347 36,101 36,595 + 0,494 20,89<br>- 0,551 37,517 36,723 - 0,794 18,77 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | 6 20,121 + 1,345                                     |
|                                                                                                            |                                                      |
| +0,203 35,909 36,197 $+0,288$ 20,32                                                                        |                                                      |
| -0,359 36,979 36,497 $-0,482$ 19,15                                                                        | 6  19,997  +0,841                                    |
| -0,283 36,841 36,415 $-0,399$ 19,27                                                                        |                                                      |
| +0,282 35,510 35,996 $+0,486$ 20,49                                                                        |                                                      |
| +0.340 35,479 35,949 $+0.470$ 20,50                                                                        |                                                      |
| -0,427 36,567 35,973 $-0,594$ 18,69                                                                        |                                                      |
| +0,260 34,501 34,842 $+0,341$ 19,69                                                                        |                                                      |
| +0,283 35,514 35,142 $+0,372$ 18,59                                                                        |                                                      |
| +0.549 33,300 33,989 $+0.689$ 19,86                                                                        | ,                                                    |
| +0.954 31,463 32,581 $+1.118$ 19,923                                                                       | ,                                                    |
| +0,436 30,344 30,814 $+0,470$ 17,78                                                                        | ,                                                    |
| -0.042 30,948 30,902 $-0.046$ 16,84                                                                        |                                                      |
| -0.856 32,340 31,393 $-0.947$ 15,398                                                                       | 8 17,201 + 1,308                                     |
| -0.318 30.907 30.569 $-0.338$ 16.09                                                                        | 3 16,749 + 0,656                                     |
| -0.340 30,872 30,515 $-0.357$ 16,029                                                                       | 2 16,719 + 0,697                                     |
| -0.259 30,745 30,431 $-0.314$ 16,100                                                                       | 0 16,673 + 0,573                                     |
| +0,090 30,122 30,184 $+0,062$ 16,690                                                                       | 0  16,538  -0,152                                    |
| -0,505 31,362 30,517 $-0,845$ 15,37                                                                        | 0 16,720 + 1,350                                     |
| -0.017 30,156 30,152 $-0.004$ 16,500                                                                       | 0 16,521 + 0,021                                     |
| -0.918 28,309 29,226 $-0.917$ 17,848                                                                       | 8 16,013 + 1,835                                     |
| +0,242 28,904 29,226 $+0,322$ 16,578                                                                       | 8  16,014  -0,564                                    |
| +0,417 28,595 29,006 $+0,411$ 16,72                                                                        | 1  15,893  -0,828                                    |
| -0,224 29,582 29,357 $+0,225$ 15,630                                                                       | 6 16,805 + 0,449                                     |
| +0,177 28,807 28,979 $+0,172$ 16,220                                                                       |                                                      |
| -0,493 29,737 29,240 $-0,497$ 15,03                                                                        | 4  16,024  +0,990                                    |

|             | Varietät     | Fundort      | Analyse von | Si Beob. | Berech.        |
|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------------|
| 28.         | Labrador     | Labrador     | S. v. W.    | 55,244   | <b>55</b> ,515 |
| 29.         | Labrador     | Campise      | Le Hunte    | 55,545   | 55,683         |
| 30.         | Labrador     | Kijew        | Segeth      | 56,452   | 56,324         |
| 31.         | Labrador     | Aetna        | S. v. W.    | 56,578   | 57,169         |
| 32.         | Labrador     | Pisoje       | Francis     | 56,890   | 57,692         |
| 33.         | Labrador     | Sibirien     | Klaproth    | 57,074   | 56,934         |
| 34.         | Labrador     | Labrador     | Klaproth    | 57,413   | 56,748         |
| 35.         | Labrador     | Christiania  | Delesse     | 57,738   | 57,751         |
| <b>3</b> 6. | Eisspath     | Somma        | S. v. W.    | 58,649   | <b>58</b> ,681 |
| 37.         | Andesin      | Baumgarten   | Varrentrapp | 58,831   | 59,616         |
| <b>3</b> 8. | Andesin      | Andes        | Abich       | 60,353   | 60,365         |
| 39.         | Andesin      | Servance     | Delesse     | 60,661   | 60,285         |
| 40.         | Andesin      | Servance     | Delesse     | 60,770   | 60,440         |
| 41.         | Andesin      | Vapnafiord   | S. v. W.    | 60,902   | 60,360         |
| 42.         | Saccharit    | Schlesien    | Schmidt     | 60,936   | 60,831         |
| 43.         | Andesin      | Chagey       | Delesse     | 61,918   | 61,227         |
|             | Oligoklas    | Tvedestrand  | Scheerer    | 62,193   | 61,723         |
|             | Oligoklas    | Ytterby      | Berzelius   | 62,384   | 62,507         |
| 46.         | Hafnefiordit | Island       | Svanberg    | 62,464   | 61,837         |
| 47.         | Hafnefiordit | Hafnefiord   | Forchhammer | 62,644   | 61,750         |
|             | Oligoklas    | Arendal      | Rosales     | 63,012   | 62,991         |
| 49.         | Oligoklas    | Boden        | Kerndt      | 63,434   | 63,915         |
| <b>5</b> 0. |              | Arriege      | Laurent     | 63,470   | 62,492         |
|             | Oligoklas    | Ajatskaja    | Francis     | 63,471   | 63,758         |
| <b>52</b> . | Oligoklas    | Arendal      | Hagen       | 63,549   | 63,864         |
| <b>53</b> . | Oligoklas    | Danevikstull | Berzelius   | 63,690   | 63,300         |
| 54.         | Oligoklas    | Ytterby      | S. v. W.    | 64,223   | 63,738         |
| <b>55</b> . | Oligoklas    | Mer de Glace | Delesse     | 64,228   | 63,397         |
| <b>56</b> . |              | Freiberg     | Kersten     | 64,278   | 63,416         |
| <b>57</b> . |              | Teneriffa    | Deville     | 64,284   | 64,511         |
| 58.         | Oligoklas    | Marienbad    | Kersten     | 64,665   | 63,665         |

| D             | Äl Beob. | Berech. | $\mathbf{D}'$ | Ca Beob. | Berech. D"     |
|---------------|----------|---------|---------------|----------|----------------|
| +0,271        | 28,472   | 28,738  | +0,266        | 16,284   | 15,747 - 0,537 |
| + 0,138       | 28,493   | 28,630  | +0,137        | 15,962   | 15,687 - 0,275 |
| -0,128        | 28,337   | 28,216  | 0,121         | 15,211   | 15,460 + 0,249 |
| +0,591        | 28,010   | 27,670  | 0,340         | 15,412   | 15,161 - 0,251 |
| +0,802        | 26,599   | 27,332  | +0,733        | 16,511   | 14,976 - 1,535 |
| -0,140        | 27,951   | 27,820  | -0,131        | 14,975   | 15,246 + 0,271 |
| -0,665        | 28,567   | 27,942  | -0,625        | 14,020   | 15,310 + 1,290 |
| +0,017        | 27,282   | 27,292  | +0,010        | 14,980   | 14,953 - 0,027 |
| +0,032        | 26,664   | 26,693  | +0,029        | 14,687   | 14,626 - 0,061 |
| +0,785        | 25,412   | 26,089  | +0,677        | 15,757   | 14,295 - 1,462 |
| +0,012        | 25,611   | 25,605  | 0,006         | 14,036   | 14,030 0,006   |
| -0,376        | 25,975   | 25,657  | -0,318        | 13,364   | 14,058 + 0,694 |
| -0,330        | 25,837   | 25,557  | 0,280         | 13,393   | 14,003 + 0,610 |
| 0,542         | 26,066   | 25,608  | -0,458        | 13,032   | 14,032 + 1,000 |
| 0,105         | 25,388   | 25,303  | -0,085        | 13,676   | 13,866 + 0,190 |
| 0,691         | 25,617   | 25,048  | -0,569        | 12,465   | 13,725 + 1,260 |
| +0,530        | 25,350   | 24,728  | -0,622        | 13,457   | 13,549 + 0,092 |
| +0,123        | 24,123   | 24,222  | +0,099        | 13,493   | 13,271 + 0,222 |
| +0,627        | 25,166   | 24,654  | +0,512        | 12,870   | 13,509 + 1,139 |
| +0,894        | 25,436   | 24,711  | -0,125        | 11,920   | 13,539 + 1,619 |
| 0,021         | 23,919   | 23,909  | 0,010         | 13,069   | 13,100 + 0,031 |
| +0,481        | 23,694   | 23,312  | -0,382        | 12,872   | 12,773 - 0,099 |
| <b> 0,978</b> | 25,008   | 24,231  | 0,777         | 11,522   | 13,277 + 1,755 |
| +0,287        | 23,197   | 23,414  | +0,217        | 13,332   | 12,828 - 0,504 |
| +0,315        | 23,105   | 23,345  | +0,240        | 13,346   | 12,791 - 0,555 |
| 0,390         | 24,267   | 23,710  | -0,557        | 12,043   | 12,990 + 0,947 |
| -0,485        | 23,796   | 23,426  | -0,370        | 11,981   | 12,836 + 0,855 |
| -0,831        | 24,290   | 23,647  | 0,643         | 11,482   | 12,956 + 1,474 |
| -0,862        | 24,302   | 23,634  | -0,668        | 11,420   | 12,950 + 1,530 |
| +0,227        | 22,756   | 22,927  | +0,171        | 12,960   | 12,562 - 0,398 |
| 1,000         | 24,249   | 23,472  | -0,777        | 11,086   | 12,863 + 1,777 |

|             | Varietät      | Fundort       | Analyse von  | Si Beob. | Berech. |
|-------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------|
| 59.         | Oligoklas     | Warmbrunnen   | Rammelsberg  | 64,965   | 63,930  |
|             | Oligoklas     | Flensburg     | Wolff        | 64,989   | 65,018  |
| 61.         | 0             | Lauervig      | Kern         | 65,037   | 64,971  |
| 62.         | Oligoklas     | Finnland      | Chodnew      | 65,306   | 65,745  |
| 63.         | Loxoclas      | Hammond       | Breithaupt   | 65,326   | 66,124  |
| 64.         | Glas. Feldsp. | Hoherhagen    | Schnedermann | 66,710   | 66,189  |
| 65.         | Oligoklas     | Vogesen       | Delesse      | 66,974   | 66,679  |
| 66.         | Albit         | Snarum        | Scheidhauer  | 67,482   | 68,571  |
| 67.         | Albit         | Lancaster     | Brush        | 67,513   | 67,460  |
| <b>68</b> . | Albit         | Pensylvanien  | Redtenbacher | 68,118   | 68,642  |
| 69.         | Orthoklas     | Chili .       | Domeyko      | 68,213   | 67,593  |
| 70.         | Oligoklas     | Borodin       | S. v. W.     | 68,600   | 68,730  |
| 71.         | Glas. Feldsp. | Lutterbach    | Mitscherlich | 68,721   | 68,437  |
| 72.         | Albit         | Finnland      | Tengström    | 68,807   | 68,693  |
| 73.         | Mondstein     | Ceylon        | Brongniart   | 68,841   | 68,256  |
| 74.         | Albit         | St. Gotthard  | Brooks       | 69,121   | 69,287  |
| <b>75</b> . | Albit         | Riesengebirge | Lohmeyer     | 69,328   | 69,629  |
| <b>76</b> . | Albit         | Miask         | Abich        | 69,363   | 69,873  |
| 77.         | Erythrit      | Glasgow       | Thomson      | 69,373   | 68,922  |
| 78.         | Amazonenst.   | Sibirien      | Abich        | 69,424   | 69,740  |
| 79.         | Periklin      | Zöblitz       | Gmelin       | 69,440   | 69,503  |
| 80.         | Periklin      | Pantellaria   | Abich        | 69,680   | 69,865  |
| 81.         | Adular        | St. Gotthard  | Abich        | 69,687   | 70,096  |
| 82.         | Orthoklas     | Baveno        | Abich        | 69,712   | 69,612  |
| 83.         | Albit         | St. Gotthard  | Thaulow      | 69,715   | 69,563  |
| 84.         | Orthoklas     | Freiberg      | Kersten      | 69,797   | 69,958  |
| 85.         | Albit         | Brevig        | Erdmann      | 69,964   | 69,742  |
| 86.         | Albit         | Penig         | Ficinus      | 69,980   | 69,445  |
| 87.         | Albit         | Freiberg      | Kersten      | 70,036   | 69,997  |
|             | Albit         | Marienbad     | Kersten      | 70,083   | 70,534  |
| 89.         | Glas. Feldsp. | Drachenfels   | Berthier     | 70,176   | 69,681  |

| D       | Äl Beob. | Berech. | D'      | Ca Beob. | Berech. | D''    |
|---------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|
| - 1,035 | 24,090   | 23,303  | - 0,787 | 10,945   | 12,767  | +1,822 |
| + 0,029 | 22,579   | 22,599  | +0,020  | 12,432   | 12,383  | -0,059 |
| -0.066  | 22,678   | 22,630  | +0,048  | 12,285   | 12,399  | +0,114 |
| + 0,439 | 21,813   | 22,130  | +0,317  | 12,881   | 12,125  | -0,756 |
| +0,798  | 21,316   | 21,885  | +0,569  | 13,358   | 11,991  | -1,367 |
| -0,521  | 22,071   | 21,843  | -0,228  | 11,219   | 11,968  | +0,749 |
| -0,295  | 21,753   | 21,527  | -0,226  | 11,273   | 11,794  | +0,521 |
| +1,089  | 19,577   | 20,304  | -0,727  | 12,941   | 11,125  | -1,816 |
| 0,053   | 21,059   | 21,021  | -0,038  | 11,428   | 11,519  | +0,091 |
| +0,524  | 19,908   | 20,259  | +0,351  | 11,974   | 11,099  | -0,875 |
| -0,620  | 21,361   | 20,936  | -0,425  | 10,426   | 11,471  | +1,045 |
| +0,130  | 20,114   | 20,202  | -0,088  | 11,286   | 11,068  | +0,218 |
| -0,284  | 20,584   | 20,391  | -0,193  | 10,695   | 11,172  | +0,477 |
| -0,114  | 20,300   | 20,225  | -0,075  | 10,893   | 11,082  | +0,189 |
| -0,585  | 20,900   | 20,507  | -0,393  | 10,259   | 11,237  | +0,978 |
| +0,166  | 19,734   | 19,841  | +0,107  | 11,145   | 10,872  | -0,273 |
| +0,301  | 19,440   | 19,621  | +0,181  | 11,232   | 10,750  | +0,482 |
| +0,510  | 19,137   | 19,464  | +0,327  | 11,500   | 10,663  | -0,837 |
| -0,451  | 20,374   | 20,078  | -0,296  | 10,253   | 10,000  | +0,747 |
| +0,316  | 19,348   | 19,549  | +0,201  | 11,228   | 10,711  | -0,517 |
| +0,063  | 19,662   | 19,703  | +0,041  | 10,898   | 10,794  | -0,104 |
| +0,185  | 19,347   | 19,468  | +0,121  | 10,973   | 10,667  | -0,306 |
| +0,409  | 19,063   | 19,319  | +0,256  | 11,250   | 10,585  | -0,665 |
| +0,100  | 19,698   | 19,632  | +0,066  | 10,590   | 10,756  | -0,166 |
| 0,152   | 19,760   | 19,663  | -0,097  | 10,525   | 10,774  | +0,249 |
| +0,161  | 19,306   | 19,408  | +0,102  | 10,897   | 10,634  | -0,263 |
| -0,222  | 19,697   | 19,547  | 0,150   | 10,339   | 10,711  | +0,372 |
| -0,535  | 20,088   | 19,740  | -0,348  | 9,932    | 10,815  | +0,883 |
| 0,039   | 19,408   | 19,383  | -0,025  | 10,556   | 10,620  | +0,064 |
| +0,451  | 18,751   | 19,036  | -0,285  | 11,166   | 10,430  | +0,736 |
| -0,495  | 19,908   | 19,587  | -0.321  | 9,916    | 10,732  | +0,816 |

|     | Varietät                          | Fundort      | Analyse von  | Si Beob. | Berech. |
|-----|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
|     | 0. Orthoklas                      | Chamouni     | Delesse      | 70,323   | 69,560  |
| 9   | <ol> <li>Glas. Feldsp.</li> </ol> | Lutterbach   | Mitscherlich | 70,346   | 70,856  |
| 92  | 2. Orthoklas                      | Marienberg   | Kröner       | 70,697   | 71,070  |
| 93  | 3. Mikroklin                      | Arendal      | Evreinoff    | 71,033   | 70,205  |
| 9   | 4. Albit                          | Finbo        | Eggertz      | 71,179   | 71,167  |
| 9   | 5. Glas. Feldsp.                  | Scharfenberg | Mitscherlich | 71,317   | 71,167  |
| 96  | 6. Albit                          | Nordamerica  | Stromeyer    | 71,380   | 70,147  |
| 97  | 7. Albit                          | Freiburg     | Brandes      | 71,458   | 71,305  |
| -98 | 8. Valencianit                    | Mexico       | Plattner     | 71,630   | 71,177  |
|     | 9. Krablit                        | Island       | Forchhammer  |          | 75,125  |
| 100 | 0. Krablit                        | Krabla       | Genth        | 81,662   | 81,258  |
|     |                                   |              |              |          |         |

Eine nähere Betrachtung der Zahlen in dieser Tabelle führt zu ähnlichen Schlüssen, als die waren, welche wir aus den Zahlen in Tab. II. gezogen haben.

Es finden sich bei Si 47 positive 53 negative Fehler bei Äl 41 — 59 — —

bei Ča 59 — 41 — —

Stellen wir uns die Zahlen in Tab. IV. geometrisch vor, so ist es einleuchtend, dass die beiden Hyperbeln oder die berechneten Grenzlinien, welche die Flächen-räume zwischen Kiesel- und Thonerde, und zwischen Thon- und Kalkerde trennen, von den beobachteten Grenzlinien bei jedem Zeichenwechsel geschnitten werden.

Man kann nun die Forderung stellen, die Constanten der beiden Hyperbeln, d. h. die Atomengewichte, s, p, k so zu wählen, dass die berechneten Curven sich den beobachteten so gut als möglich anschliessen, oder dass

die Summe der Quadrate der übrigbleibenden Fehler ein Minimum werde.

Die Lösung dieser Aufgabe hat zwar keine Schwierigkeiten, obwohl die Rechnung für 100 Gleichungen ziemlich weitläustig ausfallen muss. Demungeachtet würde ich dieselbe ausgeführt haben, wenn die Thonkalkfeldspathe wirkliche Beobachtungen vorstellten, während sie nur mit Hülfe der Atomengewichte q, l, m, n abgeleitete Grössen sind und gewisse Beobachtungssehler, die bei der Bestimmung jener begangen sind, mit involviren.

Es findet sich der mittlere Fehler für die Bestimmung der Kieselerde m = 
$$\sqrt{\frac{24,9614}{99}}$$
 = 0,50212 der Thonerde m' =  $\sqrt{\frac{18,1544}{99}}$  = 0,42823 der Kalkerde m' =  $\sqrt{\frac{73,7436}{99}}$  = 0,86306

Die Bemerkung wird dem Leser nicht entgehen, dass im Anfang der Tabelle die Beobachtungsfehler der Kieselerde kleiner sind, als die der Thonerde; in den Beobachtungen 26 bis 28 werden beide einander fast gleich. Von da an überwiegen die Beobachtungsfehler der Kieselerde die der Thonerde bis an das Ende der Reihe.

In einer allen Ansprüchen genügenden Theorie müsste dieser Missstand wegfallen, der nur allein durch eine mangelhaste Kenntniss der Atomengewichte vornehmlich durch Fehler in s, p und k, aber auch in q, l, m, n, veranlasst wird. Über die vollständigere Behandlung dieser Aufgabe habe ich vorhin schon einige Bemerkungen gemacht, jedoch sind die ost noch gar zu rohen chemischen Analysen wenig ermunternd, auf sie gestützt, eine so weitläustige Rechnung auszusühren.

Bei der Berechnung der Tafel IV. wurden folgende Atomengewichte angenommen:

> s = 566,820 p = 641,800k = 351,651

Das Atomengewicht des Siliciums = 266,820

des Aluminiums = 170,900 des Calciums = 251,651

Das erstere beruht auf Untersuchungen von Pelouze, siehe Cours d. Chim. génér. 1. XLIII. Die frühere Angabe des Atomengewichts des Siliciums von Berzelius war 277,778, Berz. Chem. III. 1040. Man hat in neuerer Zeit der erstern Zahl den Vorzug gegeben und auch bei meinen Rechnungen ist sie mit zu Grunde gelegt.

Die in der Tabelle IV. ausgeführte Rechnung macht es mir sehr wahrscheinlich, dass das Atomengewicht des Siliciums 266,820 jedenfalls zu klein sei, während das von Berzelius angenommene etwas zu gross sein mag. Das Mittel aus beiden 272,299 würde jedenfalls vorzuziehen sein.

Die Atomgewichte der hier in Frage kommenden Körper aus so zusammengesetzten Feldspathanalysen durch Rechnung zu verbessern, ist jedenfalls ein Bemühen von sehr zweifelhaftem Erfolg und eine Andeutung allein wird genügen, dass diese für die Chemie und die Mineralogie so wichtigen Zahlen gewisser Abänderungen bedürfen, welche demnächst auf directem Wege herbeigeführt werden müssen.

Zunächst erscheint es nicht unwichtig die Grenzen festzustellen, innerhalb derer x erscheint. Nach den in Tab. II. zusammengestellten Zahlen beginnt x mit 3,9921; niedrigere Werthe sind, so viel mir bekannt, bisjetzt noch nicht beobachtet worden. Nach unsern jetzigen Kenntnissen muss man x=4, als die kleinste ganze Zahl, als den unteren Grenzwerth ansehen, um welche die Analysen 1, 2, 4, 5 Tab. II. innerhalb der möglichen Beobachtungsfehler hin und her schwanken; dann aber wird ein allmähliges Steigen ersichtlich, bis endlich nach vielen durchlaufenen Zwischenstufen beim Krablit die andere Grenze mit x=22,796 erreicht wird.

Die zweite Hälfte der Feldspathreihe mit grösseren Werthen von x als 12, ist noch sehr unvollständig vertreten und die Chemiker haben darin noch weite Lücken durch neue Beobachtungen auszufüllen. So wahrscheinlich

es ist, dass die Reihe mit x = 4 beginnt, eben so unwahrscheinlich ist es, dass sie mit x = 22,7960 schliesst.
Zuverlässige Analysen von reinem Feldspath mit grössern
Werthen von x als der angegebene, sind mir nicht bekannt, indess zeigt eine nähere Untersuchung der isländischen Trachyte, Pechsteine und Obsidiane, wovon
weiter unten die Rede sein wird, dass x sogar noch
etwas über 24 hinausgeht, und dieser Werth wahrscheinlicher Weise als oberer Grenzwerth zu betrachten ist.
Sollten demnächst kleinere Werthe als 4 und grössere
als 24 aufgefunden werden, so thut dieses unsern Betrachtungen keinen Eintrag.

Es ist augenscheinlich, dass die Bestimmung von x um so unsicherer ausfällt, je kleiner A und B und um soviel grösser C wird. Aus der Gleichung:

$$dx = \frac{10}{A + 3B} dC - \frac{30C}{(A + 3B)^2} dB - \frac{10C}{(A + 3B)^2} dA$$

ist der Einfluss, welchen eine fehlerhafte Bestimmung in A, B, C auf x ausübt, leicht zu übersehen.

Setzen wir z. B.

1) 
$$A = 5,941$$
 2)  $A = 1,7182$   $B = 16,875 \text{ x} = 4,024$   $B = 5,7476 \text{ x} = 22,796$   $C = 23,292$   $C = 43,2210$ ,

so wird in 1, dx = 0.1768 dC - 0.2181 dB - 0.0728 dA2, dx = 0.5274 dC - 3.6065 dB - 1.2050 dA

Würde dC = dB = dA = 1, so fände sich im ersten Falle, dx = -0.1144, im zweiten, dx = -4.2841.

Es geht daraus hervor, dass in den kieselerdereichern Feldspathen die Bestimmung des x weniger zuverlässig ist, als in den kieselerdeärmern und dass daher auf die Analyse jener eine um so viel grössere Vorsicht und Aufmerksamkeit zu verwenden ist.

Die unzweiselhaste Thatsache, dass allen Feldspathen die Norm (1, 3, x) zu Grunde liegt, scheint gegen das Princip der Zusammensetzung der Körper nach einfachen Zahlenverhältnissen anzustossen. Wären alle drei Glieder durch irrationale Zahlen repräsentirt, so hätte man allerdings Grund, an der allgemeinen Gültigkeit jenes Gesetzes zu zweiseln; da sich aber  $\mathcal{E}: \gamma$  überall sehr nahe wie 3:1 verhält, und nur x eine continuirliche Zahlenreihe bildet, so wird es nothwendig, eine Erklärung aufzusuchen, welche mit jenem Gesetze leicht vereinbar ist.

Diese liegt sehr nahe. Mischen wir nämlich eine gewisse Quantität des kieselerdereichsten mit einer andern Quantität des kieselerdeärmsten Feldspaths, also Anorthit, von der Norm (1, 3, 4) mit Krablit von der Norm (1, 3, 24), so kann, indem das richtige Verhältniss beider gewählt wird, jeder zwischen beiden liegende Feldspath von der Norm (1, 3, x) hervorgebracht werden.

Will man innerhalb der Grenzen 4 und 24 noch gewisse rationale Zwischenwerthe annehmen, z. B. 12, so ist es klar, dass alle Feldspathe zwischen x=4 und x=12 als Gemische von Anorthit und Albit, die zwischen x=12 und x=24 als Gemische von Albit und Krablit betrachtet werden können. Noch andere Zwischenstufen zwischen dem Anorthit und Krablit einzuschalten, ist in Bezug auf die Rechnung erlaubt, und

es entsteht nur die Frage, ob eine solche Annahme naturgemäss oder zweckmässig sei.

Betrachten wir einen beliebigen Feldspath von der Norm (1, 3, x) und dem Modulus M zusammengesetzt aus zwei andern Feldspathen, deren Normen (1, 3, m) und (1, 3, n) sind, und bezeichnen wir den Modulus des erstern mit v, den des zweiten mit w, so erhält man folgende Gleichungen:

$$mv + nw = xM$$

$$3v + 3w = 3M$$

$$v + w = M$$

Daraus folgt 
$$v = -\left(\frac{n-x}{m-n}\right)M$$
 und  $w = \left(\frac{m-x}{m-n}\right)M$ 

Setzen wir beim Anorthit n=4, beim Krablit m=24, so wird v =  $\frac{x-4}{20}$ ·M und w =  $\frac{24-x}{20}$ ·M

Ein Thonkalkfeldspath von der Norm (1, 3, x); dessen Modulus M ist, bestehet demnach aus zwei Theilen, aus dem sauern und basischen, oder aus Krablit und Anorthit. Die Zusammensetzung beider Theile wird:

Krablit
$$\frac{s}{300} \cdot \frac{24}{20} (x - 4)M + \frac{s}{300} \cdot \frac{4}{20} (24 - x)M = \ddot{S}i$$

$$\frac{p}{300} \cdot \frac{3}{20} (x - 4)M + \frac{p}{300} \cdot \frac{3}{20} (24 - x)M = \ddot{A}l$$

$$\frac{k}{100} \cdot \frac{1}{20} (x - 4)M + \frac{k}{100} \cdot \frac{1}{20} (24 - x)M = \ddot{C}a$$

Substituirt man die Zahlenwerthe für s, p, k, so findet man:

2,26730 (x - 4) M + 0,37788 (24 - x) M = 
$$\ddot{S}i$$
  
0,32090 (x - 4) M + 0,32090 (24 - x) M =  $\ddot{A}l$   
0,17583 (x - 4) M + 0,17583 (24 - x) M =  $\ddot{C}a$ 

Das Verhältniss vom Anorthit zum Krablit in einem Feldspathe, dessen Norm (1, 3, x) ist, ergibt sich wie

1: 3,1602 
$$\left(\frac{x-4}{24-x}\right)$$
.

Die Tabelle V. enthält für die obigen Analysen unter der Überschrift T diese Verhältnisszahl. Die Ordnungszahlen sind dieselben wie in Tab. IV.

### Tabelle V.

|     | T       |     | Т .    |
|-----|---------|-----|--------|
| 1.  | 0,0038  | 18. | 0,3326 |
| 2   | -0,0013 | 19. | 0,3503 |
| 3.  | 0,0201  | 20. | 0,3265 |
| 4.  | 0,0078  | 21. | 0,3522 |
| 5.  | 0,0111  | 22. | 0,4238 |
| 6.  | 0,0299  | 23. | 0,4236 |
| 7.  | 0,0318  | 24. | 0,4417 |
| 8.  | 0,0294  | 25. | 0,4132 |
| 9.  | 0,0796  | 26. | 0,4440 |
| 10. | 0,0658  | 27. | 0,4225 |
| 11. | 0,1207  | 28. | 0,4642 |
| 12. | 0,1960  | 29. | 0,4736 |
| 13. | 0,3060  | 30. | 0,5103 |
| 14. | 0,3001  | 31. | 0,5270 |
| 15. | 0,2678  | 32. | 0,5953 |
| 16. | 0,3229  | 33. | 0,5471 |
| 17. | 0,3267  | 34  | 0,5356 |
|     |         |     |        |

|             | T      |     | T      |
|-------------|--------|-----|--------|
| 35.         | 0,5992 | 66. | 1,8849 |
| 36.         | 0,6250 | 67. | 1,6646 |
| 37.         | 0,7322 | 68. | 1,9002 |
| <b>3</b> 8. | 0,7909 | 69. | 1,6890 |
| 39.         | 0,7854 | 70. | 1,9189 |
| 40.         | 0,7982 | 71, | 1,8560 |
| 41.         | 0,7917 | 72. | 1,9112 |
| 42.         | 0,8316 | 73. | 1,8189 |
| 43.         | 0,8663 | 74. | 2,0469 |
| 44.         | 0,9119 | 75. | 2,1306 |
| 45.         | 0,9887 | 76. | 2,1934 |
| 46.         | 0,9357 | 77. | 1,9621 |
| 47.         | 0,9144 | 78. | 2,1596 |
| 48.         | 1,0393 | 79. | 2,0999 |
| 49.         | 1,1432 | 80. | 2,1915 |
| 50.         | 0,9872 | 81. | 2,2534 |
| 51.         | 1,1248 | 82. | 2,1262 |
| <b>52</b> . | 1,1372 | 83. | 2,1143 |
| <b>53</b> . | 1,0728 | 84. | 2,2162 |
| <b>54</b> . | 1,1224 | 85. | 2,1595 |
| <b>55</b> . | 1,0663 | 86. | 2,0850 |
| <b>56</b> . | 1,0856 | 87. | 2,2267 |
| <b>57</b> . | 1,2163 | 88. | 2,3772 |
| 58.         | 1,1138 | 89. | 2,1437 |
| <b>59</b> . | 1,1450 | 90. | 2,1134 |
| <b>60</b> . | 1,2822 | 91. | 2,4744 |
| <b>61</b> . | 1,2754 | 92. | 2,5426 |
| 62.         | 1,3842 | 93. | 2,2833 |
| <b>63</b> . | 1,4408 | 94. | 2,5591 |
| 64.         | 1,4508 | 95. | 2,5227 |
| <b>65</b> . | 1,5292 | 96. | 2,2688 |

| T   |        |      | T       |  |
|-----|--------|------|---------|--|
| 97. | 2,6203 | 99.  | 4,6237  |  |
| 98. | 2,5773 | 100. | 49,3460 |  |

Es ist einleuchtend, dass eine jede beliebige Feldspathanalyse in ihre beiden Componenten zerlegt werden kann, wenn man eine proportionale Vertheilung der isomorphen Bestandtheile voraussetzt. Ein Beispiel mag dieses erläutern. Der Feldspath des Aetna Nr. 30 Tab. I. hat folgende Zusammensetzung:

|    |            |         | Sauerstoff |        |
|----|------------|---------|------------|--------|
|    | Kieselerde | 55,641  | 29,449     |        |
|    | Thonerde   | 25,224  | 11,791     | 12,876 |
|    | Eisenoxyd  | 3,622   | 1,085 }    | 12,010 |
|    | Kalkerde   | 10,454  | 2,937      |        |
|    | Magnesia   | 0,731   | 0,292      | 4,310  |
|    | Natron     | 3,505   | 0,905      | 4,010  |
| ŗ. | Kali       | 0,823   | 0,140      |        |
|    |            | 100,000 |            |        |

Daraus folgt 
$$M = 4,2938$$
,  $x = 6,8585$   
 $v = 0,6137$ ,  $w = 3,6801$ 

#### Hiermit berechnet man:

|            | Van bila | Amonth#   | Labr.  | Labr.<br>Beob. | D       |
|------------|----------|-----------|--------|----------------|---------|
|            | Krablit  |           | Ber.   | ŧ              | _       |
| Kieselerde |          | -27,813 = |        |                | +0,001  |
| Thonerde   | 3,607 -  | -21,628 = | 25,235 |                |         |
| Eisenoxyd  | 0,518 -  | -3,106 =  | 3,624  | 3,622          | +0,002  |
| Kalkerde   | 1,489 -  | -8,926 =  | 10,415 | 10,454         | - 0,039 |
| Magnesia   | 0,104    | -0.624 =  | 0,728  | 0,731          | 0,003   |
| Natron     | 0,499 -  | -2,992 =  | 3,491  | 3,505          | -0,014  |
| Kali       | 0,117 -  | -0,703 =  | 0,820  | 0,823          | - 0,003 |
|            | 34,163   | 65,792    |        |                |         |

Die hieraus auf 100 berechnete Zusammensetzung des Krablit und Anorthit ist alsdann:

| des Krabli | t und Ar | norunit ist | aisdai | nn:     |        |   |
|------------|----------|-------------|--------|---------|--------|---|
| Kieselerde | 81,460   | 43,1130     | 24     | 42,275  | 22,375 | 4 |
| Thonerde   | 10,558   | 4,9348      | 3      | 32,874  | 15,366 | 3 |
| Eisenoxyd  | 1,516    | 0,4543      |        | 4,720   | 1,414  |   |
| Kalkerde   | 4,357    | 1,2391      | )      | 13,567  | 3,858  |   |
| Magnesia   | 0,305    | 0,1216      | 1      | 0,948   | 0,379  | 1 |
| Natron     | 1,461    | 0,3773      | ( -    | 4,548   | 1,175  |   |
| Kali       | 0,343    | 0,0582      | )      | 1,068   | 0,181  |   |
|            | 100,000  |             |        | 100,000 |        |   |
|            |          |             |        |         |        |   |

Betrachtet man diesen Labrador des Aetna aus Anorthit und Albit zusammengesetzt, so stellt sich die Rechnung folgendermassen:

|            |          |          | Labr.  | Labr.    |         |
|------------|----------|----------|--------|----------|---------|
|            | Albit    | Anorth.  | Ber.   | Beob.    | D       |
| Kieselerde | 34,788 + | 20,855 = | 55,643 | 55,641 - | -0,002  |
| Thonerde   | 9,018 +  | 16,218 = | 25,236 | 25,224 - | - 0,012 |
| Eisenoxyd  | 1,295 +  | 2,329 =  | 3,624  | 3,622 -  | - 0,002 |
| Kalk       | 3,721 +  | 6,693 =  | 10,414 | 10,454 - | - 0,040 |
| Magnesia   | 0,260 +  | 0,468 =  | 0,728  |          | - 0,003 |
| Natron     | 1,248 +  | 2,244 =  | 3,492  |          | - 0,013 |
| Kali       | 0,293 +  | 0,527 =  | 0,820  | 0,823 -  | - 0,003 |
|            | 50,623   | 49,334   |        | ,        | ,       |

Die aus den entsprechenden Zahlen berechnete procentische Zusammensetzung des Albit findet sich alsdann:

| Kieselerde | 68,718  |
|------------|---------|
| Thonerde   | 17,815  |
| Eisenoxyd  | 2,558   |
| Kalkerde   | 7,351   |
| Magnesia   | 0,514   |
| Natron     | 2,465   |
| Kali       | 0,579   |
|            | 100,000 |
|            |         |

während für den Anorthit dieselben Zahlen wie vorhin sich ergeben würden.

Es steht daher an dem einen Ende der Reihe der Feldspathe der Anorthit als basisches, am andern Ende der Krablit als saueres Salz. Zwischen beiden kann naturgemässerweise, ohne dass es für die Theorie nothwendig wird, der Albit als neutrales Salz eingeschoben werden.

Andere Zwischenstufen noch anzunehmen ist ebenso unnöthig als es naturwidrig scheint. Man könnte mit demselben Rechte ebenso gut 10 oder 100 Zwischenglieder einschalten, ohne etwas anderes zu gewinnen als unbeholfene stöchiometrische Formeln und oft geschmacklose Namen, die das Gedächtniss der Mineralogen mit Ballast überhäufen.

Die Namen Anorthit, Albit und Krablit sind einmal eingeführt, wesshalb ich eine Veränderung derselben als ungeeignet halte; sie allein haben das Recht in der Mineralogie als Species angesehen zu werden, da ihr inneres Wesen bestimmten mathematischen und chemischen Verhältnissen entspricht. Alle übrigen Feldspathe, Labrador, Andesin, Oligoklas u. s. w. sind nur Mischungen aus jenen, und sollten besser in einer nach wissenschaftlichen Principien angeordneten Mineralogie als Species nicht mit aufgenommen werden.

Es sind Normen des Anorthit (1, 3, 4)

des Albit (1, 3, 12)

des Krablit (1, 3, 24)

Multiplicirt man dieselben mit 3, so wird:
Anorthit (3, 9, 12),

Albit (3, 9, 36) Krablit (3, 9, 72)

oder in Atomen ausgedrückt:

Anorthit 3, 3, 4 Albit 3, 3, 12 Krablit 3, 3, 24.

Es entsteht nun die Frage, auf welche Weise die Kieselsäure an die beiden Basen am zweckmässigsten vertheilt werden könne, oder welche Werthe für  $\mu$  und  $\varrho$  als die geeignetsten erscheinen.

Geht man von der, von Berzelius festgesetzten Bestimmung der neutralen Salze aus, so verbinden sich 3 Atome Ř mit 3 Atomen Ši und 3 Atome von  $\ddot{\mathbf{R}}$  mit 9 Atomen von Ši, oder für den Albit würde  $\mu=3$  und  $\varrho=9$ .

Dem analog würde dann:

woraus die stöchiometrischen Formeln:

Anorthit  $\dot{R}^{5}\ddot{S}i + \ddot{R}^{3}\ddot{S}i^{5} = \dot{R}^{5}\ddot{S}i + 3\ddot{R}\ddot{S}i$ Albit  $\dot{R}^{5}\ddot{S}i^{5} + \ddot{R}^{5}\ddot{S}i^{9} = \dot{R}\ddot{S}i + \ddot{R}\ddot{S}i^{5}$ Krablit  $\dot{R}^{5}\ddot{S}i^{6} + \ddot{R}^{3}\ddot{S}i^{18} = \dot{R}\ddot{S}i^{2} + \ddot{R}\ddot{S}i^{6}$ 

Dass auch andere Vertheilungen der Atome von  $\ddot{\mathrm{S}}$ i unter  $\mu$  und  $\varrho$  gedacht werden können, ist einleuchtend. Ausser der angegebenen erscheint als wahrscheinlich:

Anorthit 2, 2
Albit 6, 6
Krablit 12, 12

die Formeln werden dann:

Anorthit  $\mathring{R}^5 \ddot{S}^{i2} + \ddot{R}^5 \ddot{S}^{i2}$ Albit  $\mathring{R}^5 \ddot{S}^{i6} + \ddot{R}^5 \ddot{S}^{i6} = \mathring{R} \ddot{S}^{i2} + \ddot{R} \ddot{S}^{i2}$ Krablit  $\mathring{R}^5 \ddot{S}^{i12} + \ddot{R}^5 \ddot{S}^{i12} = \mathring{R} \ddot{S}^{i4} + \ddot{R} \ddot{S}^{i4}$ 

Da wo die Aufstellung einer chemischen Formel zweifelhast ist, und wo, wie in unserm Falle, die Säure in verschiedener Weise mit den Basen verbunden gedacht werden kann, stelle ich das Princip auf, dass die Formel die wahrscheinlichste oder doch zweckmässigste sei, in der die Summe der Quadrate der sogenannten Exponenten den kleinsten Werth annimmt. Danach würde die zweite Formelnreihe für die verschiedenen Feldspathe der ersten vorzuziehen sein; insofern aber das Princip von der Bildung der neutralen Salze (Wöhlers Grundriss der Chemie pag. 83, Berlin 1851) aufrecht erhalten werden soll, oder durch Versuche bestätigt erscheint, so kann an der Richtigkeit der ersten Formelreihe nicht gezweifelt werden und die zweite ist zu verwerfen, wenn auch die Exponenten derselben im Allgemeinen etwas kleiner ausfallen.

Ist nun das erste auf pag. 17 aufgestellte Gesetz, der Verbindung der Atome nach einfachen Zahlenverhältnissen auch für den Feldspath als gültig anzusehen, so ist an der Richtigkeit des zweiten, am Gesetze der isomorphen Substitution noch weniger zu

zweiseln. Die mitgetheilte Reduction von 100 verschiedenen Feldspathanalysen, in denen die isomorphen Bestandtheile auf das Mannigsaltigste wechseln, auf Thonkalkfeldspathe und die für dieselben abgeleiteten Fehler liesern für die Richtigkeit dieses Gesetzes den besten Beweis; dass eine noch günstigere Übereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtung mit verbesserten Atomengewichten erzielt werden würde, ist bereits bemerkt worden. Die Vertheilung der isomorphen Bestandtheile in beiden Basen ist in mehrsacher Weise interessant und scheint einer etwas ausführlichern Untersuchung nicht unwerth.

Was zuerst das Verhältniss von Thonerde zu Eisenoxyd betrifft, so zeigt sich zwar ein entschiedenes Vorwalten des ersten Bestandtheils, doch geben es die Beobachtungen deutlich zu erkennen, dass der zweite, das Eisenoxyd, nothwendig mit in die Verbindung gehöre und nicht etwa als etwas Accessorisches, zufälligerweise Beigemengtes, zu betrachten sei.

Zwischen den 100 Analysen in Tab. I. findet sich in 26 kein Eisengehalt, doch bin ich der Ansicht, dass derselbe gewiss meistens nur übersehen worden ist. Selbst der blendend weisse Feldspath von Ytterby Nr. 58. Tab. I. enthält nach meinen Untersuchungen noch 0,100 Procent Eisenoxyd. Ganz eisenfreie Feldspathe sind übrigens sehr wohl denkbar, obgleich ihr Vorkommen jedenfalls sehr beschränkt sein mag.

Um die Stellung der Thonerde zum Eisenoxyd richtig zu beurtheilen, ist es nothwendig, den Antheil, welchen beide an der Bildung von R nehmen, hervorzuheben.

Das mittlere Verhältniss vom Sauerstoff des Eisenoxyds zum Sauerstoff der Thonerde, mit Benutzung von Taf. I. aus Decaden gezogen, ist:

| Decad. |                        |   |
|--------|------------------------|---|
| 1      | 0,0327                 |   |
| 2      | 0,0305                 |   |
| 3      | 0,0445                 |   |
| 4      | 0,0421                 |   |
| 5      | 0,0173                 |   |
| 6      | 0,0091                 |   |
| 7      | 0,0072                 |   |
| 8      | 0,0059                 |   |
| 9      | 0,0349                 |   |
| 10     | 0,0326                 |   |
| Mittel | $0.0257 = \frac{7}{7}$ | • |

Das mittlere Verhältniss von Thonerde zu Eisenoxyd aus allen 100 Analysen berechnet findet sich 1:0,0401.

Verwickelter sind die Substitutionsverhältnisse in R, indem Kalk, Magnesia, Natron, Kali, auch wohl Lithion, Körper von sehr verschiedenen Atomengewichten sich nach dem oben ausgesprochenen Gesetze in der mannigfaltigsten Weise vertreten.

Man hat geglaubt, dass das alleinige Erscheinen oder das entschiedene Vorwalten eines dieser Bestandtheile in R zur Unterscheidung der verschiedenen Species dienen könne; es sind daher z.B. Kalk- und Natron-Labrador, Albit und Orthoklas von einander getrennt

worden. Unter jenen hundert Analysen finden sich allein 5, in denen nur ein Bestandtheil auftritt: nämlich in Nr. 28 ist nur Kalk, in Nr. 82 nur Kali, in Nr. 86, 93 und 95 nur Natron beobachtet worden. Ob diese Analysen vollkommen zuverlässig sind, lasse ich dahin gestellt sein; im Kreise meiner Erfahrungen sind solche Fälle durchaus nicht vorgekommen.

In allen andern 95 Analysen findet ein sehr wechselndes Schwanken der 4 Bestandtheile statt, obwohl es nicht zu verkennen ist, dass die Magnesia eine untergeordnete Stellung einnimmt. Um indess die Vertheilung der Alkalien bei den verschiedenen Analysen besser beurtheilen zu können, berechnen wir den Antheil, welchen dieselben an der Bildung der Basis nehmen. Setzen wir den Sauerstoff in R = 1 und bezeichnen wir die an der Einheit theilnehmende Sauerstoffmenge des Kalks mit a, der Magnesia mit b, des Natrons mit c, des Kalis mit d, so finden sich aus Tab. I. folgende Zahlenwerthe:

# Tabelle VI.

# Relative Vertheilung des Sauerstoffs in den Alkalien von R.

|    | a     | b     | c     | d     |     | . a   | b     | C     | d     |
|----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 1. | 0,831 |       | 0,169 |       | 8.  | 0,724 | 0,276 |       |       |
| 2. | 0,527 | 0,399 | 0,074 |       | 9.  | 0,945 |       | 0,048 | 0,007 |
| 3. | 0,914 | 0,026 | 0,043 | 0,017 | 10. | 0,589 | 0,411 |       |       |
| 4. | 0,396 | 0,024 | 0,027 | 0,013 | 11. | 0,851 | 0,091 | 0,049 | 0,009 |
|    |       | 0,171 |       |       | 12. | 0,904 | 0,072 | 0,005 | 0,019 |
| 6. | 0,942 | 0,039 | 0,012 | 0,007 | 13. | 0,675 | 0,100 | 0,207 | 0,018 |
| 7. | 0,868 |       | 0,132 |       | 14. | 0,325 | 0,189 | 0,303 | 0,183 |

|             | a     | b     | c     | d     |             | а     | b     | c     | d     |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 15.         | 0,061 | 0,185 | 0,551 | 0,203 | 46.         | 0,438 | 0,043 | 0,431 | 0,088 |
| 16.         | 0,742 | 0,016 |       | 0,242 |             |       | 0,084 |       |       |
| 17.         | 0,738 | 0,013 | 0,230 | 0,019 |             |       | 0,011 |       |       |
| 18.         | 0,762 |       | 0,227 | 0,011 |             |       | 0,042 |       |       |
| 19.         | 0,755 | 0,014 | 0,229 | 0,002 | 50.         | 0,360 | 0,022 | 0,569 | 0,049 |
| 20.         | 0,739 | 0,011 | 0,230 | 0,020 |             |       | 0,081 |       |       |
| 21.         | 0,715 | 0,072 | 0,070 | 0,143 | <b>52</b> . | 0,170 | 0,063 | 0,634 | 0,133 |
| 22.         | 0,604 | 0,041 | 0,072 | 0,283 | 53.         | 0,264 | 0,025 | 0,712 |       |
| 23.         | 0,714 | 0,045 | 0,222 | 0,019 | 54.         | 0,174 | 0,083 | 0,492 | 0,251 |
| 24.         | 0,577 | 0,090 | 0,266 | 0,067 | 55.         | 0,253 | 0,030 | 0,588 | 0,129 |
|             | 0,588 |       |       |       | 56.         | 0,287 | 0,040 | 0,552 | 0,121 |
|             | 0,547 |       |       |       | <b>57</b> . | 0,188 | 0,071 | 0,675 | 0,066 |
| 27.         | 0,601 | 0,155 | 0,236 | 0,008 | 58.         | 0,325 | 0,022 | 0,624 | 0,029 |
| 28.         | 1,000 |       |       |       | 59.         | 0,223 | 0,033 | 0,622 | 0,122 |
| <b>2</b> 9. | 0,674 | 0,016 | 0,292 | 0,018 | 60.         | 0,248 |       | 0,613 | 0,139 |
| 30.         | 0,689 | 0,068 | 0,210 | 0,033 | 61.         | 0,234 |       | 0,646 | 0,120 |
| 31.         | 0,731 | 0,014 | 0,241 | 0,014 | <b>62</b> . | 0,037 |       | 0,868 | 0,095 |
| 32.         | 0,763 |       | 0,237 |       | <b>63.</b>  | 0,070 | 0,091 | 0,262 | 0,577 |
| 33.         | 0,342 | 0,070 | 0,443 | 0,145 | 64.         | 0,335 |       | 0,665 |       |
| 34.         | 0,570 | 0,060 | 0,341 | 0,029 | 65.         | 0,010 | 0,118 | 0,046 | 0,826 |
| 35.         | 0,099 | 0,018 | 0,616 | 0,267 | 66.         | 0,044 | 0,079 |       | 0,927 |
| 36.         | 0,752 |       | 0,248 |       | 67.         |       |       | 0,880 | 0,120 |
| 37.         | 0,418 | 0,037 | 0,545 |       | 68.         | 0,009 | 0,012 | 0,242 | 0,737 |
| 38.         | 0,309 | 0,044 | 0,531 | 0,116 | 69.         | 0,234 |       | 0,038 | 0,728 |
| <b>39</b> . | 0,416 | 0,109 | 0,428 | 0,047 | 70.         | 0,126 |       | 0,087 | 0,787 |
| 40.         | 0,488 | 0,070 | 0,402 | 0,040 | 71.         | 0,034 | 0,014 | 0,114 | 0,838 |
| 41.         | 0,357 | 0,045 | 0,503 | 0,095 | 72.         | 0,092 |       | 0,151 | 0,757 |
|             | 0,379 |       |       |       | 73.         | 0,125 |       |       | 0,875 |
| 43.         | 0,360 |       | 0,582 | 0,058 | 74.         | 0,260 |       | 0,364 | 0,376 |
|             | 0,468 |       |       |       | 75.         | 0,101 |       | 0,081 | 0,818 |
| 45.         | 0,168 | 0,115 | 0,535 | 0,182 | 76.         | 0,293 | 0,018 | 0,662 | 0,027 |

|     | a     | b     | c     | d     |             | a     | b     | c     | ď     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 77. | 0,028 | 0,079 | 0,521 | 0,372 | 89.         | 0,117 | 0,067 | 0,675 | 0,141 |
| 78. | 0,181 | 0,065 | 0,754 |       | 90.         | 0,044 | 0,022 | 0,900 | 0,034 |
| 79. |       | 0,273 | 0,327 | 0,400 | 91.         | 0,083 | 0,057 | 0,711 | 0,149 |
| 80. | 0,122 | 0,037 | 0,762 | 0,079 | 92.         | 0,022 |       | 0,914 | 0,064 |
| 81. | 0,070 |       | 0,232 | 0,698 | 93.         |       |       | 1,000 |       |
| 82. |       |       |       | 1,000 |             |       |       | 0,950 |       |
| 83. | 0,287 | 0,021 | 0,041 | 0,651 | <b>95</b> . |       |       | 1,000 |       |
| 84. | 0,106 |       | 0,386 | 0,508 | 96.         | 0,054 |       | 0,946 |       |
| 85. | 0,099 | 0,452 |       | 0,449 | 97.         | 0,028 |       | 0,972 |       |
| 86. |       |       | 1,000 |       | 98.         | 0,062 |       | 0,938 |       |
| 87. | 0,014 |       | 0,851 | 0,135 | 99.         | 0,272 | 0,033 | 0,695 |       |
| 88. | 0,035 | 0,011 | 0,889 | 0,065 | 100.        | 0,159 |       | 0,346 | 0,495 |

Aus dieser Übersicht zeigt es sich deutlich, dass im Allgemeinen genommen bei den Kieselerde ärmern Feldspathen, Kalk und Magnesia grösseren Antheil an der Bildung von R nehmen, als Natron und Kali, während bei den Kieselerde reichern das Verhältniss umgekehrt wird. Da aber entweder in der Natur nicht so regelmässige Mischungen vorkommen oder auch Beobachtungsfehler Einfluss auf die Zahlen a, b, c, d ausüben, so leiten wir aus Tab. VI. aus Decaden gezogene Mittelwerthe ab, welche in Verbindung mit einem Mittelwerthe von x in Tab. VII. zusammengestellt worden sind.

### Tabelle VII.

Relative Vertheilung des Sauerstoffs in den Alkalien von R, in Mitteln aus Decaden zusammengestellt.

|    | a      | D      | c      | d      | a+b    | c + a  | X     |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1. | 0,8032 | 0,1346 | 0,0578 | 0,0044 | 0,9378 | 0,0622 | 4,171 |
| 2  | 0.6552 | 0.0691 | 0.2031 | 0.0726 | 0.7243 | 0.2757 | 5 647 |

2. 0,6552 0,0691 0,2031 0,0726 0,7243 0,2757 5,64

3. 0,6710 0,0624 0,1897 0,0769 0,7334 0,2666 6,435

4. 0,4888 0,0422 0,4032 0,0658 0,5310 0,4690 7,421

 $\mathbf{5.} \quad \mathbf{0,} \mathbf{3692} \quad \mathbf{0,} \mathbf{0500} \quad \mathbf{0,} \mathbf{5131} \quad \mathbf{0,} \mathbf{0677} \quad \mathbf{0,} \mathbf{4192} \quad \mathbf{0,} \mathbf{5808} \quad \mathbf{8,} \mathbf{607}$ 

 $6. \quad 0,2314 \quad 0,0448 \quad 0,6150 \quad 0,1088 \quad 0,2762 \quad 0,7938 \quad 9,337$ 

7. 0,1099 0,0250 0,3734 0,4917 0,1349 0,8651 11,009

8. 0,1236 0,0486 0,3736 0,4542 0,1722 0,8278 11,770

9. 0,0772 0,0573 0,4974 0,3681 0,1345 0,8655 12,158

10. 0,0680 0,0140 0,8472 0,0708 0,0820 0,9180 13,798 Mittel = 0,3678 0,0548 0,4073 0,1781.

Aus den Mittelwerthen der 100 Analysen geht hervor, dass Natron und Kalk an der Bildung von R den wesentlichsten Antheil nehmen, dagegen Kali und besonders Magnesia zurückgedrängt erscheinen. Bei gleicher relativer Vertheilung müsste durchschnittlich a=b=c=d=0.25 sein.

Wir betrachten nun die beiden alkalischen Erden, oder die Grössen a und b als zusammengehörig; eben so verbinden wir die beiden Alkalien und schreiben  $c+d=\tau$ . Diese Grösse wächst einigermassen regelmässig mit x; diese Regelmässigkeit würde noch auffallender sein, wenn nicht die beiden Beobachtungen Nr. 15 und Nr. 28 Tab. I. zu grosse Störungen hervorbrächten; dieselben auszuschliessen schien jedoch einer richtigen Behandlung zuwider.

Die vorliegenden Beobachtungen erlauben eine Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate. Betrachten wir nämlich die beobachteten Werthe von  $\tau$  als Ordinaten, die zugehörigen x als Abscissen einer Curve, so kann man eine andere ähnliche Curve von der Beschaffenheit construiren, dass die Summe der Quadrate der Unterschiede beider gleichnamigen Ordinaten ein Minimum werde.

Die Function soll die Beschaffenheit haben, dass für x=0,  $\tau$  einen constanten Werth annehme und dass für  $x=\infty$ ,  $\tau=1$  hervorgeht.

Diesen Anforderungen genügt eine Hyperbel von der Form:

$$\tau = \frac{\xi + x}{\nu + x}$$

Näherungswerthe von v und § sind:

$$v = \frac{(1-\tau)x - (1-\tau')x'}{\tau - \tau'}$$

$$\xi = \frac{(1-\tau)\tau'x - (1-\tau')\tau x'}{\tau - \tau'}$$

Es wird alsdann:

$$d\tau = \frac{d\xi}{\nu + x} - \left(\frac{\xi + x}{\nu + x}\right) d\nu$$

Setzen wir als Näherungswerthe:

$$\xi = -4,0380$$
 und  $\nu = -1,8190$ ,

so gelangen wir zu folgenden Bedingungsgleichungen:

+ 0,0056 = 0,4252 d
$$\xi$$
 - 0,0240 d $\nu$   
- 0,1446 = 0,2612 d $\xi$  - 0,1098 d $\nu$   
- 0,2526 = 0,2167 d $\xi$  - 0,1125 d $\nu$   
- 0,1349 = 0,1785 d $\xi$  - 0,1078 d $\nu$ 

 $-0.0923 = 0.1473 d\xi - 0.0992 d\nu$ 

+ 0,0890 = 0,1330 d
$$\xi$$
 - 0,0938 d $\nu$   
+ 0,1066 = 0,1088 d $\xi$  - 0,0825 d $\nu$   
+ 0,0429 = 0,1015 d $\xi$  - 0,0795 d $\nu$   
+ 0,0801 = 0,0967 d $\xi$  - 0,0760 d $\nu$   
+ 0,1032 = 0,0835 d $\xi$  - 0,0680 d $\nu$ .

Daraus findet man nach der Methode der kleinsten Ouadrate:

$$0,40570 \text{ d}\xi - 0,13969 \text{ d}\nu + 0,08364 = 0$$
  
-  $0,13969 \text{ d}\xi + 0,07907 \text{ d}\nu - 0,03296 = 0$   
Aus diesen Gleichungen folgt:

 $d\xi = -0.15990$  und  $d\nu = +0.13436$ Die verbesserten Elemente sind:

$$\xi = -4,19790$$
 und  $\nu = -1,68464$ 

Berechnet man hiermit die verschiedenen Werthe von  $\tau$ , und vergleicht dieselben mit den Beobachtungen, so erhält man folgende Übersicht:

|         | Berech.        |                 |
|---------|----------------|-----------------|
|         | mit den verl   | ).              |
| z Beob. | Elem.          | Beob. — Ber     |
| 0,0622  | <b> 0,0148</b> | - 0,0770        |
| 0,2757  | + 0,3657       | + 0,0900        |
| 0,2666  | + 0,4708       | + 0,2042        |
| 0,4690  | + 0,5619       | +0,0929         |
| 0,5808  | + 0,6369       | + 0,0561        |
| 0,7938  | +0,6716        | - 0,1222        |
| 0,8651  | +0,7305        | <b>— 0,1346</b> |
| 0,8278  | +0,7508        | <b>— 0,0770</b> |
| 0,8655  | + 0,7600       | - 0,1055        |
| 0,9180  | +0,7926        | -0,1254         |

Da diese Hyperbel die Scheidungslinie zwischen den relativen Sauerstoffmengen der alkalischen Erden und

Alkalien darstellt und dieselbe die Abscissenaxe bei x=4,1979 schneidet, worauf  $\tau$  negative Werthe annimmt, so heisst dieses, dass die Feldspathe von x=4 bis x=4,1979 keine Alkalien enthalten.

Die Beobachtung zeigt zwar in dieser Gegend geringe Beimischungen von Kali und Natron, doch ist es zu erwarten, dass durch das Hinzuziehen neuer verbesserter Analysen die Grössen v und & gewisse Abänderungen erleiden werden, wodurch der bezeichnete Durchschnittspunkt vielleicht noch zwischen 3 und 4; z. B. auf 3.9, hinausrücken kann. Ein mittleres Verhältniss von Natron zu Kali in der Reihe der Feldspathe festzustellen, erscheint ohne Bedeutung, da bald das eine, bald das andere Alkali vorherrscht und jede beliebige Art der isomorphen Substitution möglicher Weise vorkommen kann. In dieser Beziehung ist die Tabelle VI. besonders lehrreich. So sind z. B. in der Analyse 74 die Grössen c und d fast gleich, in andern dagegen wird der Unterschied erheblich grösser, endlich kann c = 0, d = 1 werden und umgekehrt.

Man muss sich durch diese Zahlen überzeugen, dass das Vorwalten des einen oder des andern Alkali im Feldspath für die Speciesbestimmung durchaus ungeeignet ist. Zwischen Orthoklas und Albit existiren keine festen Grenzen, alle Übergänge sind möglich, die sich nicht nur durch das chemische Verhalten, sondern auch durch die crystallographische Beschaffenheit demnächst ohne Zweifel klar herausstellen werden. Für die geognostische Constitution des Urgebirges wird durch eine Unterscheidung von Kali und Natron Feldspath ebenso wenig gewonnen.

Das Verhältniss der Kalkerde zur Magnesia dagegen ist, ohne einen zu grossen Fehler zu begehen, eher als constant vorauszusetzen.

Mit dem aus der Erfahrung abgeleiteten mittleren Verhältnisse von Thonerde zu Eisenoxyd und von Kalk zu Magnesia kann man eine Reihe mittlerer Feldspathe ableiten, welche sich mit Ausnahme des schwankenden Verhältnisses von Natron zu Kali den beobachteten Feldspathanalysen näherungsweise anschliessen.

Nimmt man neben den constanten Theilen das eine Mal nur Natron, das andere Mal nur Kali in die Verbindung auf, so erhält man die Grenzen innerhalb deren die Schwankungen in der Feldspath-Zusammensetzung stattfinden werden. Bezeichnet man den procentischen Gehalt von Si, y

Äl, u Fe, t Ča, w Mg, z Na, v Ka, v,

so findet sich:

$$\begin{split} y &= \frac{Msx}{300}, \ u = \frac{M\lambda p}{300} \ t = \frac{M\mu q}{300} \\ w &= \frac{Mak}{100}, \ z = \frac{Mbl}{100} \ \nu = \frac{M\tau n}{100} \end{split}$$

Sodann wird nur für die Anwesenheit von Natron:

$$100 = \frac{M}{300} (sx + \lambda p + \mu q) + 3(ak + bl + \tau n)$$

Schreibt man ferner  $S = sx + \lambda p + \mu q + 3(ak + bl + \nu n)$ , so wird die Zusammensetzung eines mittlern Natronfeldspaths von der Norm (1, 3, x) durch nachfolgende Gleichungen berechnet:

$$y = \frac{100 \text{ sx}}{S}$$

$$u = \frac{100 \text{ } \lambda p}{S}, \quad t = \frac{100 \text{ } \mu q}{S}$$

$$w = \frac{300 \text{ } ak}{S}, \quad z = \frac{300 \text{ } bl}{S}, \quad \nu = \frac{300 \text{ } \tau n}{S}$$

Für das alleinige Erscheinen von Kali wird m für n gesetzt.

Aus den Gleichungen  $\lambda + \mu = 3$  und  $\frac{\mu}{\lambda} = 0.0257$  bestimmt man:  $\lambda = 2.9248$  und  $\mu = 0.0752$ . Ferner verhält sich a: b = 0.3678:0.0548. Da  $a + b + \tau = 1$  ist, so berechnet man für die wichtigsten Werthe von x folgende Zahlen:

| x  | 8       | b       | ŧ      |
|----|---------|---------|--------|
| 4  | 0,87033 | 0,12967 | 0,0000 |
| 5  | 0,65927 | 0,09823 | 0,2425 |
| 6  | 0,50688 | 0,07552 | 0,4176 |
| 7  | 0,41149 | 0,06131 | 0,5272 |
| 8  | 0,34638 | 0,05162 | 0,6020 |
| 9  | 0,29896 | 0,04454 | 0,6565 |
| 10 | 0,26301 | 0,03919 | 0,6978 |
| 11 | 0,23480 | 0,03500 | 0,7302 |
| 12 | 0,21184 | 0,03156 | 0,7566 |
| 15 | 0,16423 | 0,02447 | 0,8113 |
| 18 | 0,13403 | 0,01997 | 0,8460 |
| 21 | 0,11323 | 0,01687 | 0,8699 |
| 24 | 0,09800 | 0.01460 | 0.8874 |

Mit den Grössen  $\lambda$ ,  $\mu$ , a, b,  $\tau$  berechnet man die mittlern Feldspathe in Tab. VIII.

Tabelle VIII.

# Zusammensetzung der mittleren Natron-Feldspathe.

| X  | Ši     | Äl     | Ëе    | Ċa     | Йg    | Ńа    |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 4  | 43,307 | 35,855 | 1,438 | 17,537 | 1,863 |       |
| 5  | 48,550 | 32,157 | 1,290 | 11,914 | 1,264 | 4,825 |
| 6  | 52,893 | 29,194 | 1,171 | 8,316  | 0,882 | 7,544 |
| 7  | 56,579 | 26,768 | 1,074 | 6,190  | 0,657 | 8,732 |
| 8  | 59,740 | 24,731 | 0,992 | 4,814  | 0,551 | 9,212 |
| 9  | 62,477 | 22,990 | 0,922 | 3,863  | 0,410 | 9,338 |
| 10 | 64,868 | 21,483 | 0,862 | 3,175  | 0,337 | 9,275 |
| 11 | 66,975 | 20,164 | 0,809 | 2,660  | 0,282 | 9,110 |
| 12 | 68,843 | 19,000 | 0,762 | 2,261  | 0,240 | 8,894 |
| 15 | 73,367 | 16,198 | 0,650 | 1,495  | 0,159 | 8,131 |
| 18 | 76,744 | 14,121 | 0,567 | 1,064  | 0,113 | 7,391 |
| 21 | 79,367 | 12,517 | 0,502 | 0,797  | 0,080 | 6,737 |
| 24 | 81,436 | 11,240 | 0,451 | 0,619  | 0,062 | 6,172 |

# Zusammensetzung der mittleren Kali-Feldspathe.

| x  | Β̈́i   | · Äl   | Fе    | Ċa     | Мg    | Νa     |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 4  | 43,307 | 35,885 | 1,438 | 17,537 | 1,863 |        |
| 5  | 47,357 | 31,367 | 1,258 | 11,622 | 1,234 | 7,164  |
| 6  | 50,888 | 28,088 | 1,126 | 8,001  | 0,850 | 11,047 |
| 7  | 54,269 | 25,674 | 1,030 | 5,938  | 0,631 | 12,748 |
| 8  | 57,000 | 23,596 | 0,946 | 4,593  | 0,487 | 13,378 |
| 9  | 59,573 | 21,921 | 0,879 | 3,683  | 0,391 | 13,553 |
| 10 | 61,877 | 20,492 | 0,822 | 3,029  | 0,322 | 13,458 |
|    |        |        |       |        |       |        |

| 11 | 63,935 | 19,248 | 0,772 | 2,539 | 0,269 | 13,237 |
|----|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 12 | 65,789 | 18,156 | 0,728 | 2,161 | 0,229 | 12,037 |
| 15 | 70,382 | 15,538 | 0,623 | 1,433 | 0,152 | 11,872 |
| 18 | 73,893 | 13,596 | 0,546 | 1,024 | 0,109 | 10,832 |
| 21 | 76,667 | 12,090 | 0,485 | 0,770 | 0,082 | 9,906  |
| 24 | 78,909 | 10,889 | 0,437 | 0,600 | 0,064 | 9,101  |

Die Zusammensetzung dieser mittleren Natron- und Kali-Feldspathe kann in derselben Weise wie vorhin pag. 65 graphisch dargestellt werden. So würde das Rechteck von der Höhe y=100 und von der Basis x=0 bis  $x=\infty$  von 5 Hyperbeln in 6 Flächenräume getheilt, die von y durchschnitten den Antheil ausdrücken, den die Kieselerde, die Thonerde, das Eisenoxyd u.s.w. an der Zusammensetzung eines jeden mittleren Natronfeldspaths von der Norm (1, 3, x) nehmen werden.

Dieselbe Construction gilt für die mittleren Kali-Feldspathe.

So schliessen dann z.B. die beiden Hyperbeln, die bei den mittleren Natron- und Kali-Feldspathen den Lauf der Kieselerde bezeichnen, einen gewissen zonenartigen Flächenraum ein, innerhalb von dem der Kieselerdegehalt solcher Feldspathe liegen muss, welche beide Alkalien gemeinsam enthalten.

Am Schlusse dieses Abschnittes würde die Frage noch zu erörtern sein, welchen Einfluss die so höchst verschiedenartige, und doch wieder ähnliche chemische Zusammensetzung der Feldspathe auf ihre Crystallbildung ausübt.

Eine definitive Erledigung derselben behalte ich mir



für eine mir gelegenere Zeit vor, während hier nur vorläufig einige wenige Andeutungen genügen mögen.

Die grosse Ähnlichkeit zwischen den Crystallgestalten und ihren Abmessungen beim Anorthit und Albit ist bekannt; beide gehören dem triklinen Crystallsysteme Der Orthoklas wird jedoch in das monokline System gesetzt; seine Crystallgestalten sind denen des Albits zwar ähnlich, doch in Bezug auf die Abmessungen nicht unbeträchtlich verschieden. Die Crystallformen des Labrador, Andesin, Oligoklas und Krablit waren bis jetzt wenig oder gar nicht beachtet, da sie nur selten wohl ausgebildet angetroffen werden. Ein längeres Nachforschen hat mich vollkommen belehrt, dass innerhalb sehr kleiner Schwankungen auch die ebengenannten Varietäten die dem Anorthit und Albit gleiche Crystallform besitzen. Die Labradore aus einigen Aschen des Aetna und der Palagonitformation von Palagonia im Val di Noto erlauben eine crystallographische Untersuchung. Die Andesin-Crystalle aus einem vulkanischen submarinen Tuff vom Vapnafiord in Island sind zwar klein aber vollkommen deutlich ausgebildet und messbar. die sogenannten Hasnesiordite und Krablite, welche letztern ich selbst auf dem Krabla gesammelt habe, eignen sich theilweise zu angenäherten Messungen.

Ohne hier näher in das Detail einzugehen, kann der Satz aufgestellt werden, welchen ich gelegentlich zu beweisen gedenke, dass die beiden Endglieder der Feldspathreihe auf der einen Seite der Anorthit auf der andern der Krablit als isomorphe Substanzen zu betrachten sind und dass daraus der Isomorphismus der ganzen

Reihe, für jedes Glied von der Norm (1, 3, x) folgen muss.

Ich nenne diese Art des Isomorphismus Gruppen-Isomorphismus, da nicht einzelne Atome, sondern Grupnen von Atomen einander zu vertreten im Stande sind. Jeden Feldspathcrystall von der Norm (1, 3, x) denke ich mir nämlich aus unendlich kleinen Crystallen beider Grenzglieder zusammengesetzt, gleichsam aus Steinen von Anorthit und Krablit oder aus Anorthit und Albit erbaut, von denen bald die einen bald die andern der Zahl nach vorherrschen. Die Abmessungen dieser Bausteine oder die gegenseitige Lage der 3 Crystallaxen im Raum sind für ein und dieselbe Zusammensetzung innerhalb desselben Crystalls, bei gleicher Temperatur, als constant zu betrachten, während sie ohne Zweifel von der isomorphen Substitution der Bestandtheile in beiden Basen und in sofern in letzter Instanz von den Atomengewichten der in Frage kommenden Elemente mit abhängig sind. Die grosse Verschiedenheit des Atomengewichts von Kali, Kalk und Natron bedingt, vorzugsweise den Unterschied zwischen Orthoklas und Albit. Da indess zwischen der chemischen Beschaffenheit beider Mineralkörper keine feste Grenze zu ziehen ist, so glaube ich, dass man schon a priori behaupten kann, dass dieselben allmähligen Übergänge auch in den Crystallgestalten bemerkbar werden müssen. Die Neigungswinkel der drei Crystallaxen α, ξ, γ lassen sich hoffentlich bei vorgerückterer Kenntniss aus der chemischen Analyse ableiten; doch sind zum Angriff dieser Untersuchungen neue und sehr gründliche chemische und correspondirende crystallographische Beobachtungen das erste unabweisbare Bedürfniss.

Es ist zu vermuthen, dass mit dieser Gruppenisomorphie die fast immer wiederkehrende allgemein verbreitete Zwillingsbildung der Feldspathe im innigsten Zusammenhange stehe. Man kann sich nämlich vorstellen, dass die meisten, vielleicht alle grössern Feldspathcrystalle, mit Ausnahme der Endglieder und des neutralen Salzes, aus einer Reihe der Fläche M paralleler Lamellen basischer und sauerer Natur zusammengesetzt sind, die als Spiegelbilder neben einander gestellt, wie Zink und Kupferplatten in einer galvanischen Säule mit einander wechseln. Von der relativen Dicke beider Arten von Lamellen würde dann die chemische Zusammensetzung des componirten Feldspaths von der Norm (1, 3, x) abhängig sein.

Die bekannte Streifung der Feldspathe, welche im Oligoklas besonders deutlich hervortritt, die aber auch am Labrador, Andesin u. s. w. wahrgenommen wird, ist nichts anderes als eine fortgesetzte, stets sich wiederholende Zwillingsbildung in den kleinsten Theilen dieses Minerals und ist allen Feldspathen von der Norm (1,3,x) eigenthümlich.

Einer besondern Beachtung dürsten auch vielleicht demnächst die Finnländischen Feldspathe \*) verdienen, die aus Albit und Oligoklas zusammengesetzt sind; sie zeigen den Isomorphismus beider Verbindungen und

<sup>\*)</sup> Es wäre für die Kenntniss dieser Feldspathe sehr wichtig, dass sowohl die äussere Hülle, als auch der innere Kern derselben genau analysirt würde, was bisjetzt leider versäumt worden ist.

erinnern an Kalialaune, welche einen Kern von Chrom-Alaun besitzen.

Die Crystallform der Feldspathe in Bezug auf ihre chemische Zusammensetzung hat seit längerer Zeit meine Aufmerksamkeit gefesselt und ich hoffe demnächst bei mehr Musse eine eigene Abhandlung diesem Gegenstande zu widmen, der hier nur in der Kürze angedeutet sein mag.

Die vorgetragene Ansicht der Zusammensetzung des Feldspaths von der Norm (1, 3, x) aus einem basischen und einem saueren Salze, ist für das Studium der Mineralogie und Crystallographie neu und ich glaube nicht ohne Interesse; sie wird aber auch in Bezug auf die Bildung der crystallinischen Gebirgsarten zu einem Cardinalpunkte der Geologie, wie dieses die nachfolgenden Untersuchungen deutlich darlegen werden. Ohne dieselbe ist eine gründliche Kenntniss der crystallinischen Gesteine, namentlich der Trachyte, Basalte und Laven, so wie gewisser aus denselben abgeleiteter metamorphischer Bildungen nicht möglich.

Als ich mir vorgenommen hatte diese letztern genauer zu untersuchen, wurde mir sogleich das Bedürfniss fühlbar, dass es hauptsächlich auf eine eigenthümliche Bearbeitung des Feldspaths ankomme, die ich daher den nachfolgenden Untersuchungen nothwendigerweise voraufschicken musste.

Die anderen in den vulkanischen Gesteinen vorkommenden Mineralkörper, namentlich Augit, Hornblende, Olivin und Magneteisenstein gelangen zwar nicht zu der Bedeutung des Feldspaths, doch schien es mir nicht unzweckmässig, zu einer besseren Kenntniss der vulkanischen Gebirgsarten aus Sicilien und Island, dieselben aufs Neue zu untersuchen, wesshalb ich zunächst den Augit folgen lasse.

# II. Augit.

In den vulkanischen Gebirgsmassen nimmt der Augit meistentheils eine untergeordnetere Stellung ein als der Feldspath; namentlich ist er für den Verlauf der nachfolgenden Untersuchungen von geringerer Bedeutung. Demungeachtet schien es mir wünschenswerth hier den Augit nicht ganz unberücksichtigt zu lassen und ich schalte daher zunächst einige neue, sehr sorgfältig angestellte Analysen zum Theil wenigstens in der Absicht mit ein, um über die Stellung der Kieselerde zur Thonerde in diesem Minerale einigen Aufschluss zu erlangen; jedenfalls werden neue Beobachtungen da immer erwünscht sein, wo es sich darum handelt, räthselhaste Erscheinungen zur Klarheit zu bringen.

Scheerers Lehre des polymeren Isomorphismus hat in neuerer Zeit manchen Widerspruch erfahren. Darauf näher einzugehen liegt nicht im Plane unserer Untersuchungen; immerhin mag es gestattet sein die weiter unten mitgetheilten Analysen mit den von Scheerer aufgestellten Grundsätzen zu vergleichen, In den ätnäischen Formationen jedes Alters findet sich der Augit allgemein verbreitet; nur in einigen der ältesten, in trachytischen Gesteinen ist er seltener und kann lokal ganz verschwinden.

Der Augit dieser Gebilde ist dann meist von hellgrüner bis dunkelgrüner Färbung und enthält mehr Kalkerde und Magnesia, als Eisenoxydul, während in den neueren die dunkelern und schwarzen eisenreicheren Varietäten vorherrschen.

Es ist einleuchtend, dass sich in einer Lava das Verhältniss der einzelnen Theile, z. B. das des Feldspaths zum Augit, nicht ohne weiteres auf chemischem Wege bestimmen lässt; doch werde ich demnächst die Methode entwickeln, bei deren Anwendung es nicht schwer fällt, alle zusammengesetzten crystallinischen Gesteine, namentlich solche, die von der Natur aus sehr innig gemischt sind, wie z. B. sehr feine staubartige Aschen, durch Rechnung in ihre mineralogischen Bestandtheile zu zerlegen.

Nach meinen Erfahrungen enthalten die ätnäischen Formationen durchschnittlich kaum mehr als 10 Procent Augit, obwohl dieser Mittelwerth in einigen Fällen, namentlich in den neueren vulkanischen Producten, öfter bedeutend überschritten wird. In ähnlicher Weise verhält es sich mit den isländischen Gesteinen, die ältern besitzen zum Theil keinen Augit, während in den neueren ein Drittheil, sogar mitunter die Hälfte daraus zusammengesetzt ist.

Der Augit besitzt die Eigenthümlichkeit ungleich häufiger als der Feldspath in wohlausgebildeten Crystallen

zu erscheinen, die von mikroskopischer Grösse an beginnen und mitunter die Grösse eines halben Zolles erreichen können.

In den Tuffen, besonders in denen der Lateralcrater, finden sich sehr häufig schwarze, ringsum ausgebildete Augiterystalle; namentlich ist die Eruption des Aetna vom Jahre 1669 sehr reich daran und die Tuffe des Monte Rosso bei Nicolosi sind von denselben nach allen Richtungen hin durchwebt.

Schöne, vollkommen reine, scharf ausgebildete Crystalle dieser Localität vom Sp. Gew. = 2,886 gaben analysirt folgende Zusammensetzung:

|             | I.      | II.     | III.   | Mittel  |
|-------------|---------|---------|--------|---------|
| Kieselerde  | 47,845  | 47,120  | 47,925 | 47,630  |
| Thonerde    | 6,739   | 6,893   | 6,586  | 6,739   |
| Eisenoxydul | 11,166  | 11,684  | 11,327 | 11,392  |
| Manganoxydu | 0,210   | 0,210   | 0,210  | 0,210   |
| Kalkerde    | 21,130  | 20,965  | 20,517 | 20,871  |
| Magnesia    | 12,961  | 12,872  | 12,863 | 12,898  |
| Wasser      | 0,292   | 0,292   | 0,270  | 0,285   |
|             | 100,343 | 100,066 | 99,669 | 100,025 |

Das auf 100 reducirte Mittel ist:

| Kieselerde   | 47,617  | 25,203 |
|--------------|---------|--------|
| Thonerde     | 6,737   | 3,149  |
| Eisenoxydul  | 11,390  | 2,528  |
| Manganoxydul | 0,210   | 0,047  |
| Kalkerde     | 20,866  | 5,934  |
| Magnesia     | 12,894  | 5,184  |
| Wasser       | 0,285   | 0,253  |
|              | 100,000 |        |

Setzen wir nach Scheerer  $2\ddot{S}i = 3\ddot{A}l$  und  $\dot{M}g = 3\dot{H}$ , so findet man:

Beob. Berech. 27,301 27,337 + 0,036 13,741 13,669 - 0,072.

Diesen Sauerstoffverhältnissen entspricht sehr nahe die Formel (R)<sup>5</sup> (Si)<sup>2</sup>.

Die Bestimmung der Kieselsäure in I. und III. halte ich für zuverlässiger, übrigens war kein Grund vorhanden, die Analyse II. auszuschliessen.

Ich analysirte darauf eine tiefdunkelgrüne fast schwarze Varietät des Augit aus der Fiumara von Mascali am östlichen Fusse des Aetna vom Sp. Gew. = 3,228 und fand folgende Zusammensetzung:

Kieselerde 49,687 50,012 26,470 5,222 5,256 2,457 Thonerde Eisenoxydul 10,748 10,818 2,401 18,444 18,565 5,279 13,601 Kalkerde 14,736 14,834 5,921 Magnesia 0,515 Wasser 0,512 0.458 99,349 100,000

Reducirt man wie vorhin Thonerde auf Kieselerde und Wasser auf Magnesia, so ergibt sich:

Beob. Berech. 28,108 27,988 — 0,120 13,753 13,994 + 0,241.

Auch dieser Analyse entspricht die vorher angeführte Formel; dass hier die Übereinstimmung mit der Theorie weniger günstig erscheint, hat wie ich vermuthe hauptsächlich darin seinen Grund, dass die Zahl für die Magnesia zu gering ausgefallen ist. Aus etwas verdünnten Lösungen wird nämlich die phosphorsaure Ammoniak Magnesia nicht vollständig gefällt und es ist bei dieser Analyse versäumt worden, die Flüssigkeit entweder vor dem Ausscheiden der Magnesia gehörig zu concentriren, oder dieselbe nachträglich einer Prüfung auf diese Substanz zu unterwerfen. Es ist einleuchtend, dass wenn das Fehlende der Analyse 0,651 allein für Magnesia gerechnet wird, eine sehr viel bessere Übereinstimmung zwischen Beobachtung und Theorie hervorgeht.

Zuletzt untersuchte ich eine hell-lauchgrüne Varietät von Augit ebenfalls aus der Fiumara von Mascali und fand folgendes Resultat:

| Spec.       | Gew. = 3, | 204     |        |
|-------------|-----------|---------|--------|
| Kieselerde  | 51,699    | 51,730  | 27,379 |
| Thonerde    | 4,382     | 4,385   | 2,049  |
| Eisenoxydul | 4,240     | 4,243   | 0,942  |
| Kalkerde    | 18,020    | 18,030  | 5,127  |
| Magnesia    | 21,106    | 21,119  | 8,431  |
| Wasser      | 0,493     | 0,493   | 0,439  |
|             | 99,940    | 100,000 |        |

Daraus folgt in derselben Weise wie vorhin:

Beob. Berech. 28,745 28,854 + 0,109 14,646 14,427 — 0,219.

Alle diese Augitanalysen reduciren sich daher auf die Formel  $(\dot{R})^3$   $(\ddot{S}i)^2$ .

Es folgt endlich die Analyse eines schwarzgrünen Augits von Sellfjall in Island, zu der ich allerdings nur wenig Material verwenden konnte, da kleine, reine Crystalle nur sehr mühsam aus dem Anorthittuff ausgelesen werden können.

#### Dieser Augit enthält:

| Kieselerde | 49,871  | 26,395 |
|------------|---------|--------|
| Thonerde   | 6,046   | 2,826  |
| Eisenoxydu | 1 5,925 | 1,315  |
| Kalk       | 21,998  | 6,255  |
| Magnesia   | 16,166  | 6,451  |
|            | 100,000 |        |

## Daraus folgt:

| Beob.  | Berech. |   |       |
|--------|---------|---|-------|
| 28,279 | 28,231  |   | 0,048 |
| 14.021 | 14.116  | 4 | 0.095 |

Es ist einleuchtend, dass es sich bei der Frage um die Zusammensetzung des Augits zunächst um die atomistische Constitution der Kieselsäure handelt. Mit der Mehrzahl der Chemiker und Mineralogen nehme ich in einem Atom Kieselsäure 3 Atome Sauerstoff an. Die neueren Versuche von Kopp scheinen dieses zu bestätigen.

Nimmt man indess Si an, so würde in den Augiten ein Atom Thonerde ein Atom Kieselerde vertreten können.

Augit und Hornblende sind sowohl durch die Einwirkung von Säuren und Alkalien schwerer zersetzbar als Feldspath und Olivin. Concentrirte Salzsäure greist den erstern kaum an; das Aufschliessen mit kohlensaurem Kali und Natron gelingt nur vollständig bei stärkerm Glühen und Schmelzen von sehr fein geriebenem, besser geschlämmten Pulver.

Wenn diese Vorsicht nicht angewendet wird, so findet man bei der Kieselerde noch zuweilen unzersetztes Mineral, wodurch die Analysen entstellt werden.

Die leichtere oder schwerere Zersetzbarkeit dieser Körper ist für die nachfolgenden Untersuchungen von besonderer Wichtigkeit, wesshalb wir später noch ein Mal darauf zurückkommen werden.

## III. Hornblende.

In der Zusammensetzung der isländischen und ätnäischen Gesteine spielt die Hornblende eine verhältnissmässig viel geringere Rolle als Feldspath und Augit; dennoch sind einige Formationen am Aetna durch sie ganz besonders characterisirt.

Schwarzer Augit (Pyroxen) und Hornblende schliessen sich wie es scheint in Bezug auf ihre Bildung gegenseitig aus. Diejenigen Gänge im Aetna, welche ich der Grünsteinformation zurechne und welche im Innern dieses Vulkanes eine der grössten Revolutionen bewirkt haben, enthalten nur Hornblendecrystalle, ich habe nie einen einzigen Augit darin wahrgenommen; jedoch bemerkte ich in den trachytischen Gesteinen der Serra Giannicola unmittelbar neben hell-lauchgrünem Augit schwarze Hornblendecrystalle.

Die neueren Gesteine des Aelna enthalten dagegen

vorzugsweise Augit und schliessen die Hornblende mit wenigen Ausnahmen ganz aus.

Einige Tuffe des Val del Bove, vielleicht mit den erwähnten Grünsteinen von gemeinsamer Abkunft, enthalten mitunter schwarze an den Kanten abgerundete Hornblendecrystalle, welche das Aussehen haben, als ob sie zum zweiten Male einer höheren Temperatur ausgesetzt gewesen wären.

Schr schöne, schwarze, leicht spaltbare glänzende Crystalle dieser Art, welche ich in der Fiumara von Mascali am Ostfusse des Aetna gesammelt hatte, haben ein Spec. Gew. = 2,893. Ihre chemische Zusammensetzung ist folgende:

| Kieselerde  | 43,838 | 44,064  |
|-------------|--------|---------|
| Thonerde    | 9,269  | 9,317   |
| Eisenoxydul | 21,796 | 21,908  |
| Kalkerde    | 12,052 | 12,114  |
| Magnesia    | 11,696 | 11,756  |
| Wasser      | 0,837  | 0,841   |
|             | 99 488 | 100 000 |

Der Glühverlust aus zwei Beobachtungen bestimmt ergab sich: 0,750 und 0,925 im Mittel 0,837; er wurde für Wasser genommen; auf Fluor ist aus mangelnder Zeit nicht untersucht worden. Die Sauerstoff-Verhältnisse finden sich berechnet wie oben:

Beob. Berech.

 $(\ddot{\text{Si}})$  26,224 26,239 + 0,015

(Å) 13,150 13,119 — 0,031

Andere Hornblende-Crystalle von mir in der Fiumara von Mascali gesammelt, geben ein sehr verschiedenes



Resultat, obwohl sie derselben Formel entsprechen. Ich finde darin:

| Kieselerde'  | 39,747 |
|--------------|--------|
| Thonerde     | 15,294 |
| Eisenoxydul  | 14,398 |
| Manganoxydul | 1,062  |
| Kalkerde     | 12,991 |
| Magnesia     | 13,011 |
| Wasser       | 1,019  |
|              | 97,522 |

Die in dieser Analyse mangelnden 2½ Procent fallen wahrscheinlich auf Alkalien, welche bei beschränkter Zeit nicht bestimmt werden konnten, setzen wir dafür Kali, so findet man die Sauerstoffverhältnisse in:

 Si
 21,036

 Äl
 7,149

 R
 12,542

 H
 0.906

Daraus ergibt sich:

Beob. Berech. (Si) 25,802 25,779 — 0,023 (R) 12,844 12,890 + 0,046.

Schliesslich folgt die Untersuchung einer ätnäischen Hornblende mit Bruchstücken eines fast fussgrossen Crystalls vom Rande des Zoccolaro im Val del Bove augestellt. Das Mittel aus zwei Analysen gab folgendes Resultat:

Spec. Gew. = 3,234 (2)

| Kieselerde       | 40,909 | 41,088   |
|------------------|--------|----------|
| Thonerde         | 13,684 | 13,744   |
| Eisenoxydul      | 17,478 | 17,555   |
| Kalk             | 13,443 | 13,502   |
| Magnesia         | 13,193 | 13,251   |
| Wasser           | 0,856  | 0,860    |
| Spuren v. Mangan |        |          |
|                  | 99,563 | 100,000. |
|                  |        |          |

Reducirt man diese Analyse so findet sich:

Beob. Berech.

$$(\ddot{S}i)$$
 26,029 26,135  $+$  0,106

$$(\dot{R})$$
 13,280 13,068 — 0,212.

Viele ältere Gesteine des Aetna enthalten statt schwarzen Augit grosse oft sehr schöne Hornblende-Crystalle. Namentlich sind die merkmürdigen 3 bis 20 Meter dicken Grünsteingänge, welche von einem gewissen Punkte im Val del Bove sternförmig sich nach allen Seiten verbreiten und die einst die bedeutendsten Umgestaltungen im Innern dieses Vulkanes veranlasst haben, aus Andesin und Hornblende zusammengesetzt.

Bei der ausserordentlichen Dicke dieser Gänge, die von ältern Gebirgsmassen umschlossen waren, konnte offenbar nur eine sehr langsame Abkühlung stattfinden, weshalb sich Hornblende, nicht Augit ausgeschieden hat. Da aber, wo aus diesen Gängen schmale, öfter nur fussdicke Injectionen in die Nachbarschichten vorkommen, welche in verhältnissmässig viel kürzerer Zeit erkalten mussten, enthält dieselbe Masse nicht mehr wie früher Hornblende-, sondern Augiterystalle.

In den weissen und röthlichen Trachyten, welche das Fundament des Aetna in der Serra Giannicola bilden, werden schwarze Hornblenden und helllauchgrüne Augite neben einander gefunden, welche letztern bei einer andern chemischen Zusammensetzung sehr wahrscheinlich rascher als die erstern erkaltet sind.

Die neuen Lavaströme hingegen, welche bei mässiger Dicke ihre ganze Oberstäche der Lust zur Abkühlung darbieten, erkalten meistentheils zu rasch im Vergleich mit solchen geschmolzenen Massen, welche im Innern des Vulkans von der Atmosphäre abgeschlossen, viel langsamer in einen sesten Zustand übergehen.

In allen neuern Laven des Aetna, z. B. von den Jahren 1669, 1787, 1809, 1811, 1819, 1832, 1838, 1842, habe ich nur Augite niemals Hornblende bemerkt.

Die einzige mir bekannte Ausnahme zeigt eine Lavamasse von unbekannter jedenfalls sehr früher Entstehung, in der Nähe von Giarre am Ostfuss des Aetna, in der sich sehr eigenthümliche Hornblendecrystalle finden, welche ich gelegentlich beschreiben werde. Dass auch diese Hornblenden unter langsamer Abkühlung entstanden sind, ist zwar wahrscheinlich, obgleich die Grünsteingänge im Val del Bove ein deutlicheres Zeugniss dieser Erscheinung ablegen.

## IV. Olivin.

An der Zusammensetzung der vulkanischen Gesteine hat der Olivin viel beschränktern Antheil als Augit und Feldspath, obgleich er verbreiteter ist als man dieses in der Regel anzunehmen scheint. Die älteren dioritischen, phonolitischen und trachytischen Gebirgsarten des Aetna enthalten gar keinen Olivin. In den Schichten mittlern Alters zeigt er sich sparsam und erst in den neueren Laven, Aschen und Tuffen bildet er ein wichtiges Glied, obgleich meistentheils jenen erst genannten Mineralkörpern untergeordnet. In den Isländischen Gesteinen hat man früher, wie es scheint, den Olivin übersehen, auch führen die Trappe von Vidoe und Esia nur geringere Quantitäten dieses Minerals, während die Trappe der Marine von Reykjavik, gewisse Gesteine am Fusse des Ok, von Almannagjà u. s. w. damit durchzogen sind. Ebenso enthalten alle neueren Laven des Hekla, Krabla u. s. w. so wie viele andere Ströme, welche aus den Spalten an verschiedenen Stellen Islands hervorgebrochen sind. Olivin in nicht unbeträchtlicher Menge. Dasselbe gilt von allen oder doch den meisten Lavaströmen des Aetna. Es ist übrigens sehr beachtungswerth, dass der Olivin als Bestandtheil der Layen immer

nur in Körnern und abgerundeten Massen, nie aber in Crystallen ausgesondert erscheint, während er in Aschen und Tuffen, zumal am Aetna und im Val di Noto in den schärfsten und vollkommensten Crystallen enthalten ist.

Der Olivin wird gepulvert auch in kleinen Crystallen von concentrirter Salzsäure zersetzt.

Die Analyse reiner gelbgrüner Crystalle von Spec. Gew. = 3,334 aus der Fiumara von Mascali gab als ein Mittel von zwei Beobachtungen folgendes Resultat:

| Kieselerde      | 40,952  | 40,945   | 21,671 |
|-----------------|---------|----------|--------|
| Thonerde        | 0,643   | 0,643    | 0,301  |
| Eisenoxydul     | 10,530  | 10,528   | 2,337  |
| Magnesia        | 46,805  | 46,797   | 18,681 |
| Nickeloxydul *) | 0,197   | 0,197    | 0,042  |
| Wasser          | 0,890   | 0,890    | 0,775  |
|                 | 100,017 | 100,000. |        |

Reducirt man wie bei Augit und Hornblende den Sauerstoff der Thonerde auf den der Kieselerde und den des Wassers auf R, so findet man:

Diese Beobachtung stimmt nicht so scharf als ich erwartet hätte, ich habe daher die Mühe nicht gescheut, wenigstens die hauptsächlichsten Bestandtheile noch ein Mal zu untersuchen. Ich finde:

<sup>&#</sup>x27;) Bei dem Nickeloxydul sind Spuren von Cobalt bemerkt.

| Kieselerde   | 41,010  | 40,917   | 21,655 |
|--------------|---------|----------|--------|
| Thonerde     | 0,643   | 0,642    | 0,300  |
| Magnesia     | 47,274  | 47,168   | 18,830 |
| Eisenoxydul  | 10,063  | 10,040   | 2,224  |
| Nickeloxydul | 0,197   | 0,197    | 0,042  |
| Wasser       | 1,039   | 1,036    | 0,922  |
|              | 100,226 | 100,000. |        |

Beob. Berechn.

 $(\ddot{S}i)$  21,855 21,629 — 0,226

 $(\dot{R})$  21,403 21,629 + 0,226.

Auch diese Analyse ist von dem Mittelwerthe der beiden obigen Analysen nur wenig verschieden und der Sauerstoff von (Si) fällt in beiden gegen die Theorie etwas zu gross aus. Der Grund davon liegt ohne Zweifel in der unrichtigen hier zu Grunde gelegten Zahl des Atomengewichts der Kieselerde, während die Zahl 572,5 sehr nahe Genüge leistet.

Ich hatte vor einiger Zeit den Versuch gemacht, alle jetzt bekannten Olivinanalysen von Berzelius, Walmstädt u. a. einer gemeinsamen Discussion zu unterwerfen, indem ich nach der Methode der kleinsten Quadrate verbesserte Atomengewichte der Kieselerde, der Magnesia und des Eisenoxyduls ableitete. Aus dieser Rechnung ging auf das Bestimmteste hervor, dass die Atomengewichte der beiden ersten Körper, wie sie von Berzelius angegeben sind, etwa um 4 Einheiten zu gross seien, so dass, wie schon oben bemerkt, das Atomengewicht der Kieselerde etwa in der Mitte zwischen den Angaben von Berzelius und Pelouze zu stehen komme und dass



die früher geltende, jetzt durch Scheerer verbesserte Zahl, des Atomengewichts der Magnesia, entschieden verkleinert werden müsse.

## V. Titaneisen.

In den meisten vulkanischen Gebirgsarten ist das Eisen von grosser Bedeutung. Im Augit und Olivin erscheint es als Oxydul, im Feldspath, obgleich nur meist in geringerer Beimischung, theilweise die Thonerde isomorph vertretend als Eisenoxyd.

Als selbstständiger Mineralkörper findet man das Eisen in den vulkanischen Gebirgsarten als Oxydoxydul oder Magneteisenstein, gewöhnlich mit dem Titan in enger Verbindung. Der titanhaltige Magneteisenstein ist ein wesentlicher Beständtheil aller Laven und Aschen, welche mitunter 15 Procent und mehr davon enthalten können. Man kann sich von der Gegenwart dieses Minerals auf jedem Punkte der Oberfläche des Aetna überzeugen, wenn man in lockern Boden, z. B. in den Staub der Landstrassen, einen Magneten hält, der sich sogleich mit einem Bart dieses Eisenerzes zu überkleiden pflegt.

Manche Gesteine des Aetna, namentlich die Basalte bei Trezza den Cyclopen-Felsen gegenüber, und gewisse Grünsteine im Val del Boye enthalten dieses Erz in sichtbaren Körnern, zuweilen in so grosser Menge, dass sie stark auf die Magnetnadel wirken. Die ausserordentlichen Unregelmässigkeiten in den magnetischen Elementen am Aetna, besonders in der Declination, rühren ohne Zweifel von einer sehr ungleichen Vertheilung dieses Körpers in den verschiedenen Erdschichten des Vulkanes her.

Der Magneteisenstein ist in den Laven, in den Aschen und Tuffen, älterer und neuerer Zeit überall verbreitet und ertheilt den Gesteinen, indem er mit Augit und Feldspath verschmolzen ist, eine graue oder schwarze Färbung.

Bei der Auflösung solcher Gebirgsarten, sei es durch Verwitterung oder mechanische Einflüsse, wird dieses Erz oft in beträchtlicher Menge durch den Regen ausgewaschen und durch sein grösseres specifisches Gewicht in der Tiefe der Flussbette, in den sogenannten Fiumaren, abgesetzt.

Die grossen Fiumaren von Giarre und Mascali, welche am Ausgang des Val del Bove ihren Ursprung nehmen, enthalten zuweilen reiche Lager dieses Eisenerzes, im Gemisch mit Körnern von Feldspath, Olivin und Augit. Mit Hülfe eines Magneten lässt sich dasselbe von den zuletzt genannten Bestandtheilen leicht trennen und eignet es sich alsdann zu einer genaueren Untersuchung.

Dieser fast reine Magneteisensteinsand besteht theils aus abgerundeten Körnern, theils aus kleinen Crystallen, regelmässigen Octaedern, welche aber nur selten ein halbes Millimeter im Durchmesser erreichen. Combinationen vom Octaeder und Granatdodecaeder werden ebenfalls, obgleich seltener, dazwischen bemerkt.

Das Spec. Gew. ist = 4,43

Der ätnäische Magneteisenstein enthält, wie dieses schon aus qualitativen Versuchen hervorging, eine nicht unbeträchtliche Menge Titan.

Eine scharfe quantitative Trennung von Eisen und Titan scheint immer noch mit einigen Schwierigkeiten verbunden zu sein; dieselbe aber hier zur Ausführung zu bringen, liegt nicht im Plane meiner Arbeit; für unsern Zweck wird schon eine approximative Analyse genügen.

Sehr feingeriebenes Mineral wurde mit concentrirter Salpetersalzsäure zum grössten Theil aufgelöst und der Rest durch kohlensaures Natron und Kali aufgeschlossen. Beide Theile enthielten sowohl Eisen als Titan; die Trennung wurde durch Fällung von Schwefelammonium und nachherige Behandlung mit schwefliger Säure bewirkt; diese Operation, welche das erste Mal nur theilweise gelingt, muss zum zweiten Male wiederholt werden; sie ist beschwerlich und nicht hinreichend zuverlässig.

Die Analyse ergab für reines Titaneisen:

Eisenoxyd 92,192 Titansäure 12,371

104,563.

Der Überschuss von 4,563 ist Folge der höheren Oxydation des Eisenoxyduls und des Titanoxyds. Die regelmässigen Octaeder, worin dieses Titaneisen crystallisirt, machen es mehr als wahrscheinlich, dass dasselbe analog dem Magneteisenstein und Spinell, nach der Formel RR zusammengesetzt und dass das Titan als Oxyd in der Verbindung enthalten sei.

Unter dieser Voraussetzung findet sieh die Zusammensetzung des Titaneisens:

> $\ddot{\mathbf{F}}\mathbf{e} = 30,000$  6,659  $\ddot{\mathbf{F}}\mathbf{e} = 58,862$  17,640  $\ddot{\mathbf{T}}\mathbf{i} = 11,138$  3,700 100,000 27,999.

Substituirt man für Titanoxyd, Eisenoxyd, so ergibt sich:

Beob. Berech.

Fe 29,642 31,040 + 1,398

Fe 70,358 68,960 — 1,398.

Der Sauerstoff aus beiden Theilen ist:

Beob. Berech. 27,664 27,556.

Es leuchtet ein, dass ein geringer Fehler im Überschuss in der Zahl 4,563 sehr kräftig auf das Endresultat einwirken wird. Bei der schwierigen Trennung des Eisens vom Titan und den beigemengten Silicaten (Olivin und Augit), welche bei der sorgfältigsten Reinigung mit dem Magneten nicht vollständig vom Titaneisen gesondert werden können, ist die Übereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtung befriedigend zu nennen.

Ich habe es zwei Mal versucht, dieses Titaneisen mit Wasserstoff in einem glühenden Porzellanrohre aufzuschliessen und obwohl die Reduction 4 bis 5 Stunden fortgesetzt wurde, ist sie doch nur unvollständig gelungen.

Die tressliche Methode von Wöhler, reine Titansäure aus Fluor-Titan-Kalium zu bereiten, hat sich für die quantitative Trennung von Titan und Eisen ebenfalls nicht brauchbar erwiesen, hauptsächlich aus dem Grunde, weil ein Theil dieses perlmutterartig glänzenden Körpers rasch auf dem Filter erstarrt und selbst durch längeres Waschen mit siedendem Wasser vom Eisen nicht vollständig getrennt werden kann.

Es wurde jedoch von mir nur ein einziger Versuch gemacht, und es ist möglich, dass bei grösserer Verdünnung der noch heissen Flüssigkeit, welche das Fluor-Titan-Kalium und Eisen zusammen enthält und bei raschem Filtriren die Trennung beider Körper gelingen kann. Es scheint aus den mitgetheilten Versuchen keinem Zweifel zu unterliegen, dass das Titanoxyd isomorph mit dem Eisenoxyd ist und dass es daher zwei Arten Titaneisen gibt, welche dem Eisenglanz und dem Magneteisenstein parallel laufen und jede beliebige Substitution des Titanoxyds verstatten.

Es ist im Voraus zu vermuthen, dass in den Gesteinen verschiedener Vulkane, so wie in verschiedenen Eruptionsmassen eines und desselben Vulkans ungleiche Quantitäten von Titan in der bezeichneten Verbindung mit Eisen auftreten werden.

Breithaupts Trappeisenstein (Siehe Naum. Min. 413) welcher nach Klaproth und Cordier 16 Procent Titanoxyd enthalten soll, ist ein vereinzeltes Beispiel zur Bestätigung unserer Ansicht.

Das octaedrische Titaneisen ist für die Composition der vulkanischen Gebirgsarten, zumal der Aschen, für ihren äusseren Habitus, so wie für ihre metamorphischen Umbildungen von sehr grosser Bedeutung. Bei der chemischen Ahalyse solcher Gebirgsarten wird man daher in sehr vielen Fällen in Begleitung des Eisenoxyds Titan antressen, welches aber, wenn nicht besonders darauf geachtet wird, leicht übersehen werden kann.

In den weiter unten mitgetheilten Analysen vulkanischer Aschen ist in einigen Fällen auf die quantitative Bestimmung des Titans Rücksicht genommen, in andern ist sie bei der geringen Quantität, die meist nur einen Bruchtheil eines Procentes auszumachen pflegt, bei Seite gesetzt. In Verbindung mit Eisen und Titan erscheint Mangan, Chrom und Vanadium.

Spuren von Mangan sind in den isländischen und ätnäischen Gesteinen sehr allgemein verbreitet und finden sich im oben analysirten octoedrischen Titaneisen; Chrom wurde sehr deutlich im Palagonit von Aci Castello nachgewiesen und Vanadium in der Grünerde von Eskifiord und Berufiord in Island, die wahrscheinlicher Weise aus zersetzten Eisenerzen das Vanadin entlehnt hat.

Dass man häufig geringe Quantitäten dieser Metalle mit dem Eisen verbunden nachweisen kann, zeigen meine Versuche; man würde sie ohne Zweifel noch weit öfter und allgemein verbreiteter antreffen, wenn man aufmerksamer darauf achten würde.

Das Titaneisen widersteht zwar der vollkommenen Oxydation durch atmosphärische Einslüsse für geraume Zeit, es wird aber dennoch zuletzt in braunes Eisenoxyd und in Verbindung mit Wasser in gelbbraunes Eisenoxydhydrat verwandelt. Man kann sich davon am besten überzeugen, wenn man das Magneteisenerz in einigen Aschen betrachtet. Die Körner desselben sind

von Aussen gelbbraun, und verhalten sich wie Eisenoxyd-Hydrat, indem ihr Wasser bei höherer Temperatur entweicht; der innere Kern dagegen ist schwarz und folgt zugleich mit der äussern Hülle dem Magneten.

Weniger leicht als in den losen Aschen ist der Magneteisenstein in den Laven und in den ältern crystallinischen Schichten des Aetna der höheren Oxydation ausgesetzt. Aber auch hier macht eine Reihe von Jahrtausenden das möglich, was in kurzer Zeit nicht geschehen kann. Indem diese Gesteine, wie man es nennt, verwittern, findet eine theilweise Auflösung der Silicate, des Feldspaths, des Olivins und des Augits statt; der letztere wiedersteht immer am meisten. Zugleich wird das Eisenoxydul in diesen Silicaten sowohl als im Magneteisenstein in Oxydhydrat verwandelt und die Felsenmassen von solcher Zusammensetzung überziehen sich mit einer rostbraunen Kruste, welche eine oder einige Linien tief das Gestein angegriffen hat.

Diese Oxydation, die unter gewöhnlichen Temperaturverhältnissen der Sauerstoff der Atmosphäre in langen Zeiträumen bewirkt, geht bei Glühhitze im Innern der Vulkane unter Zutritt von Luft, besonders bei feinen Aschentheilchen, die eher angegriffen werden als fest zusammenhängende Massen, ungleich rascher von statten.

Je nachdem im Innern der Vulkane eine höhere Oxydation des Magneteisensteins stattfindet oder nicht, werden die ausgeworfenen Aschen entweder eine rostbraune oder schwarze Farbe annehmen. Ascheneruptionen beider Art habe ich öfter selbst beobachtet, obwohl in neuerer Zeit die schwarzen die gewöhnlichern sind. Wenn aber dieser Oxydationsprocess nur theilweise vor sich gegangen ist und die Aschen darauf ausgeworfen werden, so wird auch der Sauerstoff der Atmosphäre unter den gewöhnlichen Verhältnissen weiter fortwirken und die vollständige Verwandlung des Magneteisensteins in Eisenoxydhydrat vollständig bewirken. Unter dem Spiegel der See geht in längeren Zeiträumen die Verwandlung von Magneteisenstein in Eisenoxydhydrat ebenfalls, wenn auch vielleicht nur langsam, von statten. Ich erinnere nur z. B. an eiserne Nägel und eiserne Geräthschaften, welche, nachdem sie Jahre lang am Boden des Meeres gelegen, sich vollständig in Eisenoxydhydrat verwandelt haben.

Die höhere Oxydation des Magneteisensteins ist künstlich in ähnlicher Weise, wie es auf dem vulkanischen Herd geschieht, leicht zu bewirken, indem man über das Erz in einem glühenden Porzellanrohr einen Strom von Sauerstoff leitet.

Das octaedrische Titaneisen im Aetna, im Vesuv und in manchen andern Vulkanen, liefert das Material zur Bildung von Eisenglanz und Titansäure, die letztere in der Gestalt von Brookit und Rutil, indem durch Zutritt von Chlor entstandenes Eisen- und Titanchlorid (beide sind bekanntlich sublimirbar), durch Wasserdämpfe in Eisenoxyd und Titansäure zerlegt und an den Rändern der vulkanischen Spalten ausgeschieden werden.

Diese Bildungsweise des Eisenglanzes ist allgemein bekannt und ist ausser in Vulkanen; in Hochöfen und Ziegel- und Töpferöfen vielfach beobachtet.

Auf die Nebenbildung der Titansäure in den Vulka-

nen hat man bisjetzt noch weniger Rücksicht genommen, und ich werde daher in Bezug darauf einige Beobachtungen anführen.

Mehrere Localitäten am Aetna, in welchen vormals Ausbrüche und Sublimationen stattgefunden, zeigen jetzt sehr häufig zwischen ihren Gesteinen Eisenglanz, zuweilen damit in enger Verbindung Brookit und Rutil.

Sehr interessant ist in dieser Hinsicht der Monte Calvario bei Biancavilla an der Westseite des Aetna, ein Berg, welcher aus einem röthlichen Trachyt und Trachyttuff besteht. Zunächst fällt daselbst der Eisenglanz ins Auge, welcher die Spalten des Trachyt mit Krusten spiegelnder Crystalle überzieht; bei etwas sorgfältigerer Betrachtung wird man kleine kaum Millimeter lange, mit dem Eisenglanz verwachsene Crystalle von Brookit gewahr werden, welche an einigen Stellen besonders den trachytischen Tuff nach allen Richtungen hin durchdringen und zu Millionen durch einen grossen Theil des Berges verbreitet sind.

Der Brookit findet sich, obwohl seltener, im Val del Bove, wo auch an einer Localität statt desselben kleine Rutilerystalle in zahlloser Menge gefunden werden.

Anatas, der offenbar andere Umstände für seine Bildung verlangt, wurde von mir am Aetna nirgends bemerkt.

Eine ganz ähnliche Verbindung von Rutil und Eisenglanz zeigen die sogenannten Eisenrosen des St. Gotthard, welche, obwohl in anderen Formationen und anderen Zeiten, wahrscheinlich auf dieselbe Weise entstanden sind.

## VI. Untersuchungen über die crystallinischen Gesteine der Vulkane in Sicilien und Island.

Im Vorhergehenden haben wir uns bereits über die chemische Zusammensetzung der Mineralkörper unterrichtet, welche die vulkanischen Formationen von Sicilien und Island charakterisiren. Mit der Kenntniss derselben wird es leicht sein in gemischten Gebirgsarten, deren Analysen bekannt sind, jene Mineralkörper, die sich auf mechanischem Wege nicht trennen lassen, ihrer Menge und Beschaffenheit nach durch Rechnung zu bestimmen.

Der Feldspath, soweit meine Erfahrungen reichen, findet sich in allen vulkanischen Gesteinen, während Augit, Olivin und Magneteisenstein in der Regel in ihnen eine untergeordnete Stellung einnehmen oder hin und wieder ganz fehlen können. Gesteine, welche nur geringe Beimischungen dieser drei zuletzt genannten Körper enthalten, besitzen meist eine hellere Farbe und werden mit dem Namen Trachyt bezeichnet.

Es ist einleuchtend, dass diese so allgemein verbreitete Benennung keinem exacten Begriffe entspricht. Ist der Trachyt ohne Beimischung jener Körper, so ist er mit Feldspath gleichbedeutend; sind hingegen Beimischungen derselben zugegen, so sieht man sie ganz allmälig in allen möglichen Übergängen wachsen, bis sie nach und nach ein Drittheil, ja die volle Hälste der ganzen Gesteinsmasse ausmachen und dann Trapp, Basalt, Dolerit und Lava genannt werden. Scharfe Grenzen zugleich mit diesen Namen setzusetzen, ist unthunlich.

Man hat geglaubt, dass der Trachyt durch den ihm eigenthümlichen glasigen Feldspath charakterisirt sei, allein die Untersuchung hat uns belehrt, dass die Trachyte der verschiedenen Gegenden sehr verschiedene Feldspathe enthalten. So z. B. haben die Feldspathe im Trachyt von Island und am Drachenfels eine ganz ungleiche Beschaffenheit; diese letztern sind von jenen weiter als von den ätnäischen Trachyten entfernt, die nach L. v. Buch nicht zu dieser Gesteinsgruppe gerechnet werden sollen.

. Aus den vorhin mitgetheilten Untersuchungen geht hervor, dass alle Feldspathe von der Norm (1, 3, x) nur Gemische von zwei kieselsauern Doppelsalzen von den Normen (1, 3, v) und (1, 3, w) sind, und jeder beliebige Werth für x zwischen 6 und 24 wird auch in den Trachyten möglicher Weise zu erwarten sein. So wird z. B. für den Trachyt von Island x = 16 bis 24

für den Drachenfelsx = 12für Pantellariax = 12für die Andesx = 8 bis 9für den Aetnax = 6 bis 10

Feldspathgebirge, oder Trachyte in denen x = 4

wäre, frei von Augit, Olivin und Magneteisenstein, sind bisjetzt, so viel mir bekannt, noch nicht gefunden, sie existiren vielleicht auch gar nicht, wie ich dieses später wahrscheinlich machen werde.

Die neueren crystallinischen Formationen bilden ohne Zweifel eine continuirliche Kette von Gesteinen, welche in zahllosen Übergängen in einander verschwimmen und die durch alle möglichen Mischungen von Krablit bis Anorthit oder vom sauern bis zum basischen Salze repräsentirt sind und die mit abnehmenden x im Feldspath eine Zunahme von Augit, Olivin und Magneteisenstein zur Folge haben. Von der Charakteristik einer vulkanischen Gebirgsart, von jedem einzelnen Gliede dieser ausgedehnten Kette wird daher zuerst die Bestimmung des Feldspaths, oder die Feststellung der Zahl x verlangt, ferner die Quantität der Beimischung jener drei öfter genannten Mineralkörper.

Diese Elemente eines gemischten Gesteines zu ermitteln hält nicht schwer.

Bezeichnen wir in einer Analyse desselben den Sauer-

Ferner sei M der Modulus des zu suchenden Feldspaths von der Norm (1, 3, x), z der Modulus des Augits, y der des Olivins, sodann sei a die relative

Sauerstoffmenge der Kalkerde beim Feldspath und f der Sauerstoffgehalt des Magneteisensteins, der nach Festsetzung der Constanten A, µ, σ, h, g, ε und k mit Annahme der oben mitgetheilten Formeln für Augit und Olivin in diesen Mineralkörpern nicht aufgenommen wer-Gilt endlich im Augit nach Scheerers Ansichten die isomorphe Vertretung von drei Atomen Thonerde durch zwei Atome Kieselerde, so gelangt man zu folgenden Gleichungen:

1) 
$$xM + hz + (1+\eta)y = A$$

2) 
$$\lambda M + gz = B$$
  
3)  $\mu M + \epsilon z + \eta y + f = C$ 

3) 
$$\mu M + \epsilon z + \eta y + f = 0$$

4) 
$$aM + z = D$$
  
5)  $a\sigma M + kz + y = E$ 

6) 
$$(1-a(1+\sigma))M = F$$

aus denen die Grössen x, y, z, a, f und M zu bestimmen sind. Es wird zuerst:

7) 
$$z = \frac{(F + D (1 + \sigma))\lambda - B}{(1 + \sigma)\lambda - g}$$

Hiermit berechnet man aus 2) den Werth von M; mit M aus 4) oder 6) den Werth von a, mit a, M und z aus 5) den Werth von y, mit M, z, y aus 3) den Werth von f, endlich mit M, z, y aus 1) den Werth von x.

Die Constanten  $\lambda$ ,  $\mu$  bezeichnen die relativen Sauerstoffmengen von Thonerde und Eisenoxyd beim Feldspath in R. Für die isländischen Gesteinsanalysen sind λ und μ aus den Analysen der isländischen Feldspathe abgeleitet und zwar aus 9, 11, 12 Tab. I. Danach wird  $\lambda = 2,87801$   $\mu = 0,12199$ .

Ferner ist  $\frac{b}{a} = o = 0,0600$  ein Mittelwerth für die isländischen Feldspathe aus Tab. VI. abgeleitet.

Die Constanten h, g,  $\varepsilon$ , k beziehen sich auf die Vertheilung der isomorphen Bestandtheile im Augit. Es

ist 
$$h = 2(1 + \epsilon + k) - \frac{g}{3} = 4,6272.$$

Sodann wird das Verhältniss des Sauerstoffs der Thonerde zu dem von  $\dot{R}$ ,  $\frac{g}{1+\epsilon+k}=0,18776$ , g=0,46315.

Das mittlere Verhältniss des Sauerstoffs des Eisenoxyduls zu dem der Kalkerde ist  $\varepsilon=0.3179$ . Das Verhältniss des Sauerstoffs der Magnesia zu dem der Kalkerde wird k=1.1501. Die genannten Constanten sind als Mittelwerthe aus den von mir oben Seite 107 bis 110 mitgetheilten Augitanalysen abgeleitet worden. Endlich findet man  $\eta=0.12162$ , das Verhältniss des Sauerstoffs vom Eisenoxydul zu Magnesia im Olivin, mit Grundlage meiner vorher angegebenen Analysen dieses Minerals.

Es wäre allerdings wünschenswerth, die genannten Constanten aus einer grössern Anzahl von Analysen, oder aus solchen abzuleiten, deren Material der in Frage stehenden Lava selbst entnommen sei, was öfter gelingen kann, wenn die Augit- und Olivinkörner sich einigermassen deutlich ausscheiden und sich als ein homogenes Gebilde darstellen.

Zu einer wenn auch nur provisorischen Rechnung werden die angenommenen Constanten, die sich vielleicht demnächst durch bessere ersetzen lassen, ausreichen. Ein Beispiel wird den Gebrauch der angeführten Formeln noch deutlicher machen.

Der isländische Trapp von Esiaberg hat nach Bunsen folgende Zusammensetzung:

$$\ddot{\mathbf{S}}\mathbf{i} = 50,05 \qquad \mathbf{A} = 26,490$$

$$\ddot{\mathbf{A}}\mathbf{l} = 18,78 \qquad \mathbf{B} = 8,778$$

$$\ddot{\mathbf{F}}\mathbf{e} + \ddot{\mathbf{F}}\mathbf{e}\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e} + \dot{\mathbf{F}}\mathbf{e} = 11,69 \qquad \mathbf{C} = 3,144$$

$$\dot{\mathbf{C}}\mathbf{a} = 11,66 \qquad \mathbf{D} = 3,316$$

$$\dot{\mathbf{M}}\mathbf{g} = 5,20 \qquad \mathbf{E} = 2,078$$

$$\dot{\mathbf{N}}\mathbf{a} = 2,24$$

$$\dot{\mathbf{K}}\mathbf{a} = 0,38$$

$$\ddot{\mathbf{F}} = 0,644$$

Es findet sich zunächst:

$$z = 1,23341$$
 $M = 2,85150$ 
 $a = 0,73035$ 
 $y = 0,53230$ 
 $f = 2,33920$ 
 $x = 7,07880$ .

Damit berechnet man die Sauerstoffmengen der einzelnen Bestandtheile von Feldspath, Augit, Olivin und Magneteisenstein, deren respective Summen den gesammten Sauerstoffmengen des Gemisches gleich kommen. Wir gelangen dann zu folgender Übersicht:

|    | 0      |   |          | -    |          |    |        |          |
|----|--------|---|----------|------|----------|----|--------|----------|
|    |        |   | Sau      | erst | offmenge | en |        |          |
|    |        |   |          |      | für      |    |        | Magnet-  |
|    |        |   | Feldspat | h    | Augit    |    | Olivin | eisenst. |
| 1) | 26,490 | = | 20,1856  | +    | 5,7071   | +  | 0,5973 |          |
| 2) | 8,778  | = | 8,2067   | +    | 0,5713   |    |        |          |
| 3) | 3,144  | = | 0,3479   | +    | 0,3921   | +  | 0,0648 | +2,3392  |

- 4) 3,316 = 2,0826 + 1,2334
- 5) 2,076 = 0,1250 + 1,4185 + 0,5325
- 6) 0,579 = 0,5790
- 7) 0,065 = 0,0650.

Sucht man nun zu den so berechneten Sauerstoffmengen ihre Verbindungen mit Kieselerde, Thonerde u. s. w., so erhält man folgende Zahlen:

Feld-spath Augit Olivin eisenst. Si 
$$38,136 + 10,783 + 1,1285$$
Äl  $17,557 + 1,222$ 
Fe + Fe + Fe fe  $1,161 + 1,767 + 0,2920 + 8,4890*$ )
Ca  $7,324 + 4,337$ 
Mg  $0,313 + 3,553 + 1,3339$ 
Na  $2,240$ 
Ka  $0,380$ 
Feldspath =  $67,111 + 21,662 + 2,7544 + 8,4890 =$ 

Berechnet man endlich die Feldspath-, Augit- und

100,016

<sup>&#</sup>x27;) Zur Berechnung von C sind im Anfang genäherte Werthe für Fe, Fe Fe und Fe angenommen worden, so dass jetzt die Summe des Gewichts der 4 Mineralkörper sehr nahe 100 gibt. Der nur aus Fe abgeleitete Sauerstoff würde zu gering sein, um bei der Bildung von Oxyd und Oxydoxydul zugleich auch für die Summe der Bestandtheile die Zahl 100 zu geben. Hat man daher die Quantitäten von Feldspath, Augit und Olivin bestimmt, so kann man das an 100 Fehlende als Magneteisenstein betrachten.

Olivin-Verbindung auf 100, so erhält man folgende Zahlen:

| Feldspath | Augit     | Olivin  |
|-----------|-----------|---------|
| Ši 56,826 | Ši 49,779 | 40,976  |
| Äl 26,161 | Äl 5,641  |         |
| Fe 1,730  | Fe 8,155  | 10,586  |
| Ča 10,912 | Ċa 20,021 |         |
| Mg 0,467  | Mg 16,404 | 48,438  |
| Na 3,338  |           |         |
| Ka 0,566  |           |         |
| 100,000   | 100,000   | 100,000 |

Im Laufe der Rechnung gibt es mehrere Proben, welche vor Irrthümern schützen. Erstens muss beim Feldspath der Sauerstoff von R zu dem von R sich verhalten wie 3:1. Zweitens ist beim Augit der Sauerstoff von R halb so gross als der der Kieselerde, wenn zu dem letztern 2/3 des Sauerstoffs der Thonerde hinzugefügt wird. Beim Olivin ist der Sauerstoff von R gleich dem der Kieselerde. Endlich wird die Zusammensetzung von Augit und Olivin für verschiedene Gesteinsanalysen, insofern beide Körper im Gemisch repräsentirt sind, dieselbe sein.

Wenden wir das eben auseinandergesetzte Verfahren auf die verschiedenen Gesteine von Island und Sicilien an, so gelangt man zu folgenden Resultaten:

Bunsen hat eine Reihe isländischer Trachyte analysirt (Pogg. Ann. LXXXIII Nr. 6), deren Zusammensetzung hier zunächst angeführt wird:

|             | 1.    | 2.    | 3.    | 4,    | 5.    | 6.    | 7.    |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kieselerde  | 75,91 | 77,92 | 75,29 | 78,95 | 76,42 | 76,38 | 75,77 |
| Thonerde    | 11,49 | 12.01 | 12,94 | 10,22 | 9,57  | 11,53 | 10,29 |
| Eisenoxydul | 2,13  | 1,32  | 2,60  | 2,91  | 5,10  | 3,59  | 3,85  |
| Kalkerde    | 1,56  | 0,76  | 1,01  | 1,84  | 1,53  | 1,76  | 1,82  |
| Magnesia    | 0,76  | 0,13  | 0,03  | 0,14  | 0,20  | 0,40  | 0,25  |
| Natron      | 2,51  | 4,59  | 2,71  | 4,18  | 5,24  | 4,46  | 5,56  |
| Kali        | 5,64  | 3,27  | 5,42  | 1,76  | 1,94  | 1,88  | 2,46  |

- 1. Trachyt von Baula.
- 2. Trachyt von Kalmanstunga.
- 3. Trachyt vom Langarfjall am Geysir.
- 4. Trachyt von Arnarhnipa an der Laxà.
- Trachyt von Falkaklettur bei Kalmunstunga.
- 6. Trachytlava vom Krabla.
- 7. Obsidian vom Krabla.

Diese trachytischen Gesteine sind aus Feldspath, Augit, Olivin und Magneteisenstein in folgender Weise zusammengesetzt:

Zur Trennung der verschiedenen hier vorkommenden Mineralkörper habe ich mit Ausnahme von 1) eine andere indirecte und etwas kürzere Methode als die vorher angegebene benutzt. Die procentische Zusammensetzung der hier vorkommenden Feldspathe ist folgende:

|            | 1.      | 2.      | 3.      | 4.      | 5.      | 6.      | 7.      |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kieselerde | 77,704  | 78,036  | 77,300  | 81,138  | 81,036  | 78,754  | 79,403  |
| Thonerde   | 11,850  | 12,041  | 13,285  | 10,515  | 10,157  | 11,917  | 10,841  |
| Eisenoxyd  | 1,058   | 1,204   | _       | 1,068   | 1,039   | 1,202   | 1,111   |
| Kalk       | 0,779   | 0,730   | 1,037   | 1,060   | _       | 1,406   | _       |
| Magnesia   | 0,033   | 0,110   | 0,031   | _       | _       | 0,102   |         |
| Natron     | 2,640   | 4,597   | 2,782   | 4,375   | 5,669   | 4,656   | 5,993   |
| Kali       | 5,936   | 3,282   | 5,565   | 1,844   | 2,099   | 1,963   | 2,652   |
|            | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

Reducirt man wie vorhin diese Analysen auf Thonkalkfeldspathe, so findet man folgende Zusammensetzung:

|            | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     | 5.     | 6.     | 7.     |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kieselerde | 80,108 | 79,757 | 79,272 | 82,398 | 82,470 | 80,042 | 81,038 |
| Thonerde   | 12,917 | 13,078 | 13,624 | 11,373 | 11,015 | 12,896 | 11,792 |
| Kalkerde   | 6,975  | 7,165  | 7,104  | 6,229  | 6,515  | 7,062  | 7,170  |

Ferner finden sich für x und M die Werthe:

x 21,010 20,716 20,000 24,611 25,231 21,086 23,091 M 2,019 2,038 2,097 1,772 1,730 2,009 1,857

Das Verhältniss von 1:3 im Sauerstoff von R und R kann nicht immer vollkommen, indess für unsere Zwecke genau genug dargestellt werden.

Die aus den isländischen Trachyten berechneten Feldspathanalysen vervollständigen sehr wesentlich unsere vorhin mitgetheilte Übersicht der Feldspathe in Tab. I. Seite 44 und geben Werthe für x, die mitunter sogar noch über 24 hinausgehen. Die Bestimmung so grosser Werthe von x, namentlich aus zusammengesetzten Gesteinen abgeleitet, wird allerdings unsicher, und es muss für jetzt dahin gestellt bleiben, ob x = 24 wirklich als Grenz-

werth anzusehen ist, oder ob noch grössere Werthe durch zuverlässige Beobachtungen ermittelt werden.

Bunsen nimmt aus den 7 angeführten Trachytanalysen das Mittel, welches er mit dem Namen normaltrachytische Masse bezeichnet.

Der Begriff normaltrachytische Masse ist kein exacter, da z. B. zu der Bildung eines solchen Mittelwerthes, statt 7 eben so gut 12 Analysen hinzugenommen werden können, deren Kieselerdegehalt eine fortlaufende Scale bildet, in der ein jedes Glied dieselbe Berechtigung hat.

Es ist allerdings wichtig für die Lehre dieser crystallinischen Gesteine, einen solchen Grenzwerth festzustellen, der als sauerstes oder kieselerdereichstes Endglied dasteht und dem eine exacte Definition beigelegt werden kann. Wir werden es später versuchen, denselben abzuleiten.

Die von Bunsen mitgetheilte normaltrachytische Zusammensetzung als Mittelwerth aus den obigen 7 Analysen ist folgender:

| Kieselerde  | 76,662  |
|-------------|---------|
| Thonerde    | 11,150  |
| Eisenoxydul | 3,071   |
| Kalkerde    | 1,469   |
| Magnesia    | 0,274   |
| Natron      | 4,178   |
| Kali        | 3,196   |
|             | 100,000 |

Diese mittlere Zusammensetzung des Trachyts entspricht einer Mischung von:

| Feldspath | 95,516  |
|-----------|---------|
| Augit     | 2,267   |
| Olivin    | 0,017   |
| Fe Fe     | 2,200   |
| -         | 100,000 |

Ferner wird die Zusammensetzung des in diesem Mittelwerthe vorkommenden Feldspaths:

 Kieselerde
 79,052

 Thonerde
 11,515

 Eisenoxyd
 0,955

 Kalkerde
 0,717

 Magnesia
 0,039

 Natron
 4,387

 Kali
 3,335

 100,000

M = 1,8925 und x = 22,108.

Im östlichen Island, welches ich im September 1846 allein bereist habe, finden sich ausgezeichnete trachytische Gebirge, deren Gesteine von mir gesammelt worden sind. Ich fand indess bisjetzt noch keine Zeit dieselben zu untersuchen, doch hoffe ich diese noch fehlenden Analysen demnächst nachzuliefern.

Nur einen eigenthümlichen Klingsteinschiefer von Helgastadir, der Localität wo der bekannte isländische Doppelspath gefunden wird, habe ich flüchtig, jedoch ohne Bestimmung der Alkalien, analysirt und finde dafür folgende Zusammensetzung:

| Kieselerde | 79,860 |
|------------|--------|
| Thonerde   | 13,698 |
| Fe Fe      | 3,050  |
| Kalk       | 0,441  |
| Magnesia   | 0,388  |
|            | 97,437 |

Die Zusammensetzung dieser Klingsteinschiefer ist demnach den von Bunsen analysirten trachytischen Gesteinen aus dem westlichen Island sehr ähnlich.

Bunsen hat sodann mehrere isländische Gesteine untersucht, welche nach seiner Ansicht die basischsten sind, die in Island vorkommen und denen er den vielleicht nicht ganz passenden Namen normalpynoxenische Gesteine beilegt, da sie, wie dieses sogleich gezeigt werden wird, durchschnittlich etwa nur ein Drittheil Pyroxen und über die Hälfte Feldspath enthalten.

Ihre Zusammensetzung ist folgende:

|             | 1.    | 2.    | 3.    | 4.    | 5.    | 6.    |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kieselerde  | 50,05 | 47,48 | 49,17 | 47,69 | 49,37 | 47,07 |
| Thonerde    | 18,78 | 13,75 | 14,89 | 11,50 | 16,81 | 12,96 |
| Eisenoxydul | 11,69 | 17,47 | 15,20 | 19,43 | 11,85 | 16,65 |
| Kalkerde    | 11,66 | 11,34 | 11,67 | 12,25 | 13,01 | 11,27 |
| Magnesia    | 5,20  | 6,47  | 6,82  | 5,83  | 7,52  | 9,50  |
| Natron      | 2,24  | 2,89  | 0,58  | 2,82  | 1,24  | 1,97  |
| Kali        | 0,38  | 0,60  | 1,67  | 0,48  | 0,20  | 0,58  |

- 1. Trappgestein von Esiaberg.
- 2. Trapp von Vidoe.
- Helles feinkörniges Basaltgestein von Hagafjall am rechten Ufer der Thiorsà.
  - 4. Basaltisches Gestein von Skardsfjall, am Hekla.

- 5. Von einem alten Lavastrom des Hekla.
- Gestein von der Felswand von Almannagjà unweit dem See von Thingvalla.

Berechnet man nach den auf Seite 131 mitgetheilten Vorschriften die mineralogische Zusammensetzung dieser Gesteine, so ergeben sich folgende Resultate\*):

|            | x         | M        | Z      | y         | a       | f      |
|------------|-----------|----------|--------|-----------|---------|--------|
| 1.         | 7,0788    | 2,8515   | 1,2334 | 0,5325    | 0,7304  | 2,3392 |
| 2.         | 7,8900    | 1,8693   | 2,2616 | _         | 0,5153  | 2,9398 |
| 3.         | 8,1118    | 2,1441   | 1,7047 | 0,6652    | 0,7527  | 2,4907 |
| 4.         | 8,3658    | 1,3961   | 2,9307 | _         | 0,3961  | 3,2107 |
| <b>5</b> . | 6,9932    | 2,4535   | 1,7195 | 0,9058    | 0,8071  | 1,6742 |
| 6.         | 7,7513    | 1,7650   | 2,1127 | 1,2972    | 0,6188  | 2,6511 |
|            | Mit Hülfe | dieser G | rössen | berechnet | man die | Zusam- |

Mit Hülfe dieser Grössen berechnet man die Zusammensetzung dieser Gesteine; sie bestehen aus:



<sup>&#</sup>x27;) Diese Rechnungen und einige andere in diesem und dem folgenden Abschnitte wurden auf meinen Wunsch durch Herrn Klinkerfues, Assistenten an hiesiger Sternwarte, ausgeführt, dem ich desshalb zu besonderem Danke verpflichtet bin.

<sup>&</sup>quot;) In den Analysen 2 bis 6 bleibt die Summe der verschiedenen Bestandtheile nicht unbeträchtlich hinter 100 zurück, weil
die Sauerstoffmenge C nur aus Oxydul abgeleitet worden ist. In
1 ist dagegen vom Anfang an ein Näherungswerth für Fe, Fe
und Fe fe angenommen worden, in Folge dessen die Summe der
Bestandtheile sich der Zahl 100 mehr genähert hat.

Die procentische Zusammensetzung der hier vorkommenden Feldspathe ist folgende:

|            | •       |         |         |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|            | 1.      | 2.      | 3.      | 4.      | 5.      | 6.      |
| Kieselerde | 56,826  | 59,090  | 59,636  | 60,360  | 56,649  | 58,767  |
| Thonerde   | 26,161  | 24,406  | 23,957  | 23,512  | 26,399  | 24,702  |
| Eisenoxyd  | 1,730   | 1,614   | 1,584   | 1,555   | 1,744   | 1,633   |
| Kalkerde   | 10,912  | 7,182   | 10,299  | 5,320   | 12,169  | 8,729   |
| Magnesia   | 0,467   | 0,307   | 0,441   | 0,227   | 0,521   | 0,373   |
| Natron     | 3,338   | 6,129   | 1,052   | 7,713   | 2,168   | 4,478   |
| Kali       | 0,566   | 1,272   | 3,031   | 1,313   | 0,350   | 1,318   |
|            | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

Diese Feldspathe bewegen sich nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche zwischen Labrador und Oligoklas und begreifen jene Varietäten in sich, welche von Forchhammer unter dem Namen von Hafnefiordit, siehe Seite 46, und von mir als Andesin, Seite 44 analysirt worden sind.

Diese neueren Gesteine Islands unterscheiden sich von den vorhin aufgeführten trachytischen dadurch, dass der Feldspath für x bedeutend kleinere Werthe bekommt als bei jenen, mithin basischer wird und ferner in geringerem Maasse als früher vorwaltet, da Augit, Olivin und Magneteisenstein zusammen durchschnittlich fast die Hälfte des Ganzen bilden.

Der aus diesen 6 Analysen gezogene Mittelwerth wird von Bunsen mit dem Namen normalpyroxenische Masse bezeichnet und besteht aus folgenden Bestandtheilen:

| Kieselerde  | 48,473   |
|-------------|----------|
| Thonerde    | 14,781   |
| Eisenoxydul | 15,383   |
| Kalkerde    | 11,866   |
| Magnesia    | 6,890    |
| Natron      | 1,957 :  |
| Kali        | 0,651    |
|             | 100,000. |

Diesem Mittelwerthe entspricht die Zusammensetzung von:

| Feldspath | 51,190  |
|-----------|---------|
| Augit     | 35,015  |
| Olivin    | 2,929   |
| Ёе Fe     | 10,866  |
|           | 100 000 |

Die Zusammensetzung des in diesem Mittelwerthe vorkommenden Feldspaths ist:

| Kieselerde | 58,555  |
|------------|---------|
| Thonerde   | 24,856  |
| Eisenoxyd  | 1,644   |
| Kalkerde   | 9,100   |
| Magnesia   | 0,389   |
| Natron     | 4,147   |
| Kali       | 1,309   |
|            | 100,000 |

M = 4,0369, x = 7,6770.

Es ist einleuchtend, dass man diesen Mittelwerth eben so wenig als äussersten Grenzwerth auf der basischen Seite betrachten darf, als man den sogenannten normaltrachytischen auf der entgegengesetzten Seite als solchen gelten lassen kann; auch ist es nicht einzusehen, warum nur die angeführten 6 Analysen zur Bildung eines Mittelwerthes verwandt werden, während andere, z. B. Analyse 43, Lava der Thiorsà, und 38, Trappgestein vom Esia (siehe Poggend. Ann. LXXXIII. S. 211 und 213), davon ausgeschlossen bleiben. Würde man auch diese beiden, oder ähnliche mit einem Kieselerdegehalte von 48 bis 50 Procent zur Bildung dieses Mittelwerthes hinzuziehen, so ist kein Grund vorhanden, die Laven mit einem Kieselerdegehalte von 51 bis 53 Procent und alle folgenden davon auszuschliessen.

Aus dem Ebengesagten geht hervor, dass man zur Feststellung der Grenzwerthe auf beiden Seiten einen andern Weg einzuschlagen hat.

Bevor wir dieses versuchen, werden wir noch die mineralogische Zusammensetzung einiger andern isländischen crystallinischen Gesteine nach den bereits angegebenen Principien berechnet mittheilen, die theils von Bunsen, theils von Genth analysirt worden sind.

Ich würde die Zerlegung der Laven in ihre Mineralkörper bei allen von Bunsen mitgetheilten Analysen vorgenommen haben, wenn dieses aus den vorliegenden Zahlen möglich gewesen wäre. Leider ist aber um die Beobachtungen einer Theorie mehr anzupassen, Thonerde und Eisenoxydul nur zusammen angegeben worden.

Die Analysen, in denen sich Thonerde und Eisenoxydul gesondert finden, und die theilweise von Genth schon früher veröffentlicht worden sind\*), zeigen die nachfolgende Zusammensetzung:

<sup>\*)</sup> Ann. d. Chem. u. Pharm. LXVII. 1848. 13.

|             | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     | 5.     |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kieselerde  | 49,60  | 60,06  | 55,92  | 56,68  | 50,25  |
| Thonerde    | 16,89  | 16,59  | 15,08  | 14,93  | 12,55  |
| Eisenoxydul | 11,92  | 11,37  | 15,18  | 13,93  | 16,13  |
| Kalkerde    | 13,07  | 5,56   | 5,54   | 6,41   | 11,10  |
| Magnesia    | 7,56   | 2,40   | 4,21   | 4,10   | 7,59   |
| Natron      | 1,24   | 3,60   | 2,51   | 3,46   | 0,34   |
| Kali        | 0,20   | 1,45   | 0,95   | 1,07   | 2,04   |
|             | 100,48 | 101,03 | 100,39 | 100,58 | 100,00 |

- 1. Thiorsà Lava.
- 2. Efrahvolshraun am Hekla.
- 3. Lava bei Háls.
- 4. Lava des Hekla von 1845.
- 5. Gestein vom Esia.

## Zunächst berechnet man wieder:

|    | x         | ·M       | Z         | y        | a      | f      |
|----|-----------|----------|-----------|----------|--------|--------|
| 1. | 6,9935    | 2,4656   | 1,7250    | 0,9144   | 0,8078 | 1,6855 |
| 2. | 11,3350   | 2,6664   | 0,1750    | 0,6721   | 0,5274 | 2,0613 |
| 3. | 11,1760   | 2,3794   | 0,3689    | 1,1668   | 0,6262 | 2,8200 |
| 4. | 11,2360   | 2,3073   | 0,6442    | 0,8163   | 0,5063 | 2,4886 |
| 5. | 9,5080    | 1,6997   | 2,1047    | 0,5462   | 0,6184 | 2,6375 |
|    | In diesen | Gesteine | n ist ent | halten : | •      |        |
|    |           |          |           |          |        |        |

|                  | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     | 5.     |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Feldspath        | 57,508 | 84,000 | 74,789 | 72,925 | 48,085 |
| Augit            | 30,297 | 3,074  | 6,480  | 11,314 | 36,965 |
| Olivin           | 4,729  | 3,443  | 6,036  | 4,222  | 2,825  |
| Magneteisenstein | 6,116  | 7,481  | 10,234 | 9,031  | 9,572  |
|                  | 98,750 | 97,998 | 97,539 | 97,492 | 97,447 |

Der hier vorkommende Feldspath hat die nachfolgende Zusammensetzung:

|            | 1.      | 2.      | 3.      | 4.      | 5.      |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kieselerde | 56,653  | 62,339  | 67,180  | 67,182  | 63,827  |
| Thonerde   | 26,398  | 22,314  | 19,588  | 19,480  | 21,764  |
| Eisenoxyd  | 1,746   | 1,475   | 1,296   | 1,288   | 1,439   |
| Kalkerde   | 12,179  | 6,721   | 7,010   | 5,633   | 7,692   |
| Magnesia   | 0,520   | 0,287   | 0,300   | 0,241   | 0,328   |
| Natron     | 2,156   | 4,893   | 3,356   | 4,717   | 4,243   |
| Kali       | 0,348   | 1,971   | 1,270   | 1,459   | 0,707   |
|            | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|            |         |         |         |         |         |

Während Bunsen mit der Analyse der isländischen Gesteine beschäftigt war, habe ich die des Aetna untersucht, und es wird nicht uninteressant sein die Endresultate beider Forschungen neben einander zu stellen.

Ein fleischrothes trachytisches Gestein, welches die Basis der Serra Giannicola im Val del Bove bildet, und in den Wänden des Teatro grande sehr deutlich etwa in einer Höhe von 6000 Fuss über dem Meere ansteht, schien für unsere Zwecke besonders wichtig. In höhern Gegenden des Vulkans wird dasselbe nicht weiter angetroffen, da es von neueren Tuffen und crystallinischen Gesteinen überdeckt wird. Es zeigt schon dem unbewaffneten Auge eine feldspathreiche deutlich crystallinischen Grundmasse, in der, was sonst in keinem isländischen oder aetneischen Gesteine bemerkt worden, hin und wieder lauchgrüner Augit und schwarze Hornblende dicht neben einander liegen.

Das spec. Gew. des Gesteins ist approximativ = 2,579.

Seine Zusammensetzung ist:

| Kieselerde | 56,571   |
|------------|----------|
| Thonerde   | 18,556   |
| Eisenoxyd  | 8,394    |
| Kalkerde   | 6,599    |
| Magnesia   | 3,504    |
| Natron     | 2,129    |
| Kali       | 3,447    |
| Wasser     | 0,791    |
|            | 100,091. |

Ein anderes sehr interessantes Gestein, welches in einem sternförmigen Gangsystem, dessen Centrum im südwestlichen Theile des Val del Bove liegt, sich verbreitet, und das auf die Umgestaltung und Erhebung des Vulkans vielleicht am wesentlichsten eingewirkt hat, habe ich mit dem Namen ätnäischen Grünsteins bezeichnet.

Die Grundmasse desselben, welche frei von Augit oder Hornblende ist, wird wiederum durch einen crystallinischen Feldspath gebildet, in dem zuweilen zolllange Hornblende-Crystalle ausgesondert sind. Dieses Gestein besitzt eine grünliche oder graugrüne Färbung, welche den Namen erklärt. In einigen Fällen wird dasselbe dichter und dunkeler und gleicht dann auffallend den Grünsteinen älterer Formationen. Spec. Gew. = 2,634.

Die Zusammensetzung ist:

| Kieselerde  | 58,138 |
|-------------|--------|
| Thonerde    | 22,461 |
| Eisenoxydul | 5,357  |
| Kalkerde    | 5,203  |
| Magnesia    | 1,371  |
| Natron      | 5,686  |
| Kali        | 0,048  |
| Wasser      | 1,235  |
|             | 99,499 |

Drittens theile ich hier die Analyse des aetnäischen Klingsteinschiefers mit, der seiner Entstehung nach schon einer späteren Zeit angehört, als der eben erwähnte Trachyt und Grünstein. Er durchsetzt jene in verhältnissmässig schmalen Gängen und sondert sich parallel mit den Abkühlungsslächen in dünnen klingenden Tafeln ab, welche auf den ersten Blick mit Grauwacken-Schiefer grosse Ähnlichkeit haben.

Dieser Klingsteinschiefer ist von aschgrauer Farbe, meist dicht und feinkörnig, lässt aber doch gewöhnlich noch die feldspathreiche Grundmasse erkennen, in der sich nadelförmige sehr kleine Augiterystalle aussondern. Er findet sich allgemein verbreitet durch das Val del Bove und steigt in Gängen bis zu einer Höhe von 9000 Fuss. Stücke desselben sind durch hochgelegene Lateralcrater, z. B. durch den Monte Frumento Superior in der Nähe des Philosophenthurms ausgeworfen und auf unsern Excursionen von uns verschiedentlich gesammelt worden.

Die Analyse gab für den Klingsteinschiefer von Serra Vavalaci im Val del Bove folgende Zusammensetzung:

| Kieselerde | 55,276   |
|------------|----------|
| Thonerde   | 17,752   |
| Eisenoxyd  | 11,600   |
| Kalkerde   | 6,244    |
| Magnesia   | 2,420    |
| Natron     | 5,852    |
| Kali       | 1,716    |
| Wasser     | 0,467    |
|            | 101,327. |

Ferner führe ich hier noch zwei Analysen neuerer Laven an, die zwar nicht von mir herrühren, deren Resultate ich jedoch mit in meine Untersuchungen verwebe.

Erst kürzlich wurde mir von Herrn Joy aus Boston eine Analyse einer ältern wahrscheinlich aus der Römerzeit herstammenden ätnäischen Lava, die nördlich von Catania anstehend gefunden wird, mitgetheilt. Das Resultat dieser Untersuchungen war folgendes:

| Kieselerde  | 49,170  |
|-------------|---------|
| Thonerde    | 15,907  |
| Eisenoxydul | 11,966  |
| Kalkerde    | 10,260  |
| Magnesia    | 4,774   |
| Natron      | 4,230   |
| Kali        | 2,230   |
|             | 99,540. |

Diese Zahlen sind aus drei verschiedenen Analysen, die mit Sorgfalt ausgeführt scheinen, zusammengesetzt. Bei zwei Analysen wurde das Mineral durch Fluorwasserstoffsäure, bei der dritten durch kohlensaures Natron aufgeschlossen. Der Verlust rührt wahrscheinlicherweise von der mangelhasten Wasserbestimmung und von der Berechnung des Eisens auf Oxydul her, während Fe und Fe Fe nicht mit in Anschlag gebracht worden sind.

Schliesslich führe ich hier noch die Lava von 1669 an, welche am Monte Rosso oberhalb Nicolosi ihren Ursprung nimmt und nach Löwes Untersuchung, Pogg. Ann. XXXVIII, 151, folgende Zusammensetzung hat:

| Kieselerde   | 48,83  |
|--------------|--------|
| Thonerde     | 16,15  |
| Eisenoxydul  | 16,32  |
| Kalkerde     | 9,31   |
| Magnesia     | 4,58   |
| Manganoxydul | 0,54 * |
| Natron       | 3,45   |
| Kali         | 0,77   |
|              | 99,95. |

Für die hier zusammengestellten crystallinischen Gesteine des Aetna berechnet man zunächst:

|               | X       | M       | 7         | y       | а       | f         |
|---------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| 1. Trachyt    | 9,1556  | 3,08    | 93 0,16   | 86 0,99 | 36 0,55 | 77 1,7579 |
| 2. Grünstein  | 8,1134  | 3,809   | 95        | 0,36    | 26 0,39 | 53 0,8458 |
| 3. Klingstein | 9,3834  | 2,93    | 51 0,34   | 89 0,38 | 91 0,49 | 31 2,7851 |
| 4. Alte Lava  | 6,9360  | 2,32    | 25 2,22   | 62      | 0,31    | 63 1,5341 |
| 5. Lava 1669  | 7,872   | 5 2,48  | 60 1,38   | 0,08    | 96 0,51 | 86 2,8382 |
| In diesen     | Gestein | nen ist | enthalter | :       |         |           |
|               |         | 1.      | 2.        | 3.      | 4.      | 5.        |
| Feldspath     |         | 86,227  | 95,354    | 82,750  | 55,265  | 63,277    |
| Augit         |         | 2,861   | _         | 5,998   | 39,097  | 24,239    |
| Olivin        |         | 4,551   | 1,824     | 1,957   | _       | 0,463     |
| Magneteise    | nstein  | 6,379   | 3,069     | 10,107  | 5,684   | 10,300    |
|               |         |         |           |         |         |           |

<sup>\*)</sup> In der nachfolgenden Rechnung ist das Manganoxydul zum Eisenoxydul hinzugefügt.

100,018 100,247 100,812 100,046 98,279.

Die hier vorkommenden Feldspathe haben folgende Zusammensetzung:

|            | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     | 5.     |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kieselerde | 61,976 | 61,242 | 62,883 | 55,074 | 58,429 |
| Thonerde   | 21,497 | 23,971 | 21,283 | 25,217 | 23,570 |
| Eisenoxyd  | 2,334  | 2,603  | 2,311  | 2,738  | 3,455  |
| Kalkerde   | 7,027  | 5,553  | 6,150  | 4,676  | 7,164  |
| Magnesia   | 0,648  | 0,511  | 0,566  | 0,432  | 0,659  |
| Natron     | 2,489  | 6,068  | 4,709  | 7,768  | 5,496  |
| Kali       | 4,029  | 0,051  | 2,098  | 4,096  | 1,227  |

Der in diesen Gesteinen vorkommende Augit besteht nach den angewandten Constanten aus:

|       | Kieselerde        | 50,853   |
|-------|-------------------|----------|
| •     | Thonerde          | 5,763    |
|       | Eisenoxydul       | 6,170    |
| a*Gr  | Kalkerde          | 20,455   |
|       | Magnesia          | 16,759   |
| 14.45 | ties and a second | 100,000. |

Ferner ist die Zusammensetzung des hier vorkommenden Olivins

Kieselerde 42,131

Eisenoxydul 8,068

Magnesia 49,801

100,000.

## VII. Über die Aschenbildung der Vulkane.

Bereits am Anfang dieser Untersuchungen haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass alle entwickelten vulkanischen Gebirgssysteme aus abwechselnden Lagern fester crystallinischer Gesteine, aus Laven im allgemeinen Sinne des Wortes, und aus locker zusammenhängenden, leicht zerreiblichen, erdigen Schichten, den sogenannten Tuffen bestehen.

Beide Bildungen haben einst auf dem Herde des Vulkanes ihren Ursprung genommen und sind aus dem feurigflüssigen Zustande durch verschieden einwirkende Kräfte nach und nach in den Zustand übergeleitet, worin wir sie gegenwärtig erblicken. Beide würden, aus einer Quelle hervorgegangen, auch gleiche chemische Zusammensetzung besitzen, doch treten mitunter Umstände ein, welche dieselbe in einem gewissen Grade zu modificiren vermögen.

Während einer Eruption steigt die geschmolzene Materie aus tieferliegenden Gegenden der Erde unter dem Drucke von Wasserdämpfen im Vulkane empor, um theils zur Aschen- theils zur Lavabildung verwandt zu werden. Die Wasserdämpfe, öfter gewiss von ungeheuerer Spannung, welche die Lavasäule treiben oder



im Gleichgewichte halten, suchen wo sie können dieselbe zu durchbrechen, um sich einen Ausweg in die Atmosphäre zu bahnen.

Dieses Entweichen der Dämpfe und das in sich Zurücksinken der Lava ist die vorzüglichste Ursache des dumpfen Getöses, welches man unter dem Donner der Vulkane begreift und das meilenweit vernommen und von den Einwohnern solcher Gegenden allgemein gekannt wird.

Es findet dabei ein beständiger Kampf der aufwärtssteigenden elastischen Flüssigkeit mit den geschmolzenen Massen und den festen Wänden des Vulkanes statt, der so lange als die Dampfentwicklung vor sich geht, in der Tiefe fortdauert.

Bei diesem gewaltsamen Emporsteigen der Dampfblasen werden sowohl von den Seitenwänden des vulkanischen Spalts, an den Berührungsstellen der Lava und der festen Gebirgsschichten, als auch von der Oberfläche des Lavabehälters, bereits erkaltete oder noch vollkommen tropfbar flüssige Theile gewaltsam abgerissen und durch die Öffnung des Craters hinausgeschleudert.

Indem bei einem vulkanischen Ausbruche Millionen dieser glühenden Körper, von der Grösse mikroskopischer Pünktchen an, bis zum Durchmesser von einem oder mehrern Metern, oberhalb des Craters die Lust erfüllen und in der Form von Strahlen oder Büscheln oder baumartig gruppirt, in ewig wechselndem Spiele auf und niedersteigen, entsteht jene Feuererscheinung, welche man nicht ganz richtig mit dem Namen der Flamme des Vulkanes bezeichnet. Da diese Auswürf-

linge schuss- oder stossweise aus dem Crater hervorgeschleudert werden und oft zwischen einer und der nächsten Explosion mehrere Secunden verstreichen, während welcher Zeit viele namentlich die grössern derselben zur Erde zurückgefallen sind, so kann es nicht befremden, wenn man diese Erscheinung aus der Ferne für das Auflodern einer Flamme, d.h. für brennende Gase gehalten hat.

Sind die Intervalle von einer Explosion zu der andern, wie dieses bei allen hestigen Ausbrüchen zu geschehen pflegt, so klein, dass während des Zeitraums von etwa 20 Secunden, welchen die glühenden Steine öster gebrauchen, um ihre Bahn durch die Lust zu beschreiben und wieder zur Erde zurückzufallen, vielleicht sechs bis zehn neue Explosionen nachfolgen können, so ist es klar, dass ein ununterbrochener Sprühregen von niederfallenden und aufsteigenden Funken, gleichsam eine permanente Flamme, unterhalten wird. Dieses momentane Auflodern der unterirdischen Glut mit längeren dunkelen Zwischenräumen, so wie eine ununterbrochen emporwirbelnde Feuersäule habe ich am Aetna häufig beobachtet: dann ist dieser Vulkan einem Leuchtthurme vergleichbar, den die Schiffer bei Nacht zu gleicher Zeit im jonischen, tyrhenischen und africanischen Meere erblicken.

Der Wiederschein von der emporquillenden Lava im Becken des Craters oder von der Feuersäule selbst in den Wolken oder in den emporströmenden Dampfbildungen, erhöht nicht selten die Ähnlichkeit der Flamme und führt dem Beobachter das Bild einer fernen Feuersbrunst vor die Augen. So oft ich auch bei Eruptionen auf dem Rande des Craters anwesend war, habe ich doch niemals eine brennende Flamme von ausströmenden Gasen bemerkt; ein Gleiches ist mir von mehrern anderen glaubwürdigen Augenzeugen berichtet worden. Daher möchte ich glauben, dass dieselben entweder gar nicht oder nur sehr selten beobachtet sind und an den gewöhnlichen Feuererscheinungen der Vulkane gar keinen oder nur einen sehr untergeordneten Antheil nehmen.

Die Auswürflinge unterscheiden sich von einander theils durch ihre Grösse und äussere Form, welche nicht selten durch Temperaturverhältnisse bedingt wird und durch ihre chemische Zusammensetzung.

Ihre Grösse ist sehr verschieden; Felsblöcke von 4 bis 5 Metern in jeder Dimension werden mitunter wahrgenommen; kleinere von einem Cubikmeter bemerkt man häufig; von dieser Grösse an bis zu mikroskopischen Körnchen abwärts finden sich zahllose Übergänge.

Bei einer vulkanischen Eruption nehmen die Schwerkraft und der Wind eine Trennung dieser Auswürflinge vor. Die grössern derselben fallen in oder dicht um die Ausbruchsstelle zurück und bilden neue vulkanische Aufschüttungskegel; die kleinern dagegen werden weiter fortgetrieben. Indem sie auf ihren längern Wegen durch die Luft nach und nach die gröbern Theilchen verlieren, fallen sie zuletzt oft meilenweit von der Ausbruchsstelle entfernt, gleichsam gesiebt in der Form des feinsten Staubes nieder. Körper dieser Art werden vulkanische Aschen genannt und liefern das hauptsächlichste Material zu den Tufflagern. Die Aschenausbrüche gehören in

malerischer Hinsicht zu den grossartigsten Erscheinungen der Vulkane; in geologischer zu den wichtigsten, wesshalb wir dieselben näher beschreiben werden.

Die Aschengebilde, von rostbrauner oder kohlenschwarzer Färbung von blendend weissen Wasserdämpfen innig durchzogen und getrieben, drängen sich mit sausendem Gezisch von beständigem unterirdischen Donner begleitet durch die enge Öffnung des Craters und steigen und rollen zu ungeheueren Cumuluswolken entfaltet, gleichsam mit sich selbst im Kampfe immer höher und höher über den tiesblauen Hintergrund des Himmelsgewölbes.

Bei ruhigem Wetter und ganz windstiller Lust bildet sich dann über dem Crater jener von Plinius beschriebene Pinienbaum, den ich zu verschiedenen Zeiten am Actna, am Vesuv und am Hekla beobachtet habe. Weht aber in den höheren Lustschichten ein starker Wind, so wird die senkrecht aufsteigende Rauchsäule zur Seite gebogen und sie gleicht einem riesigen Schweife, der von der Krone des schneebedeckten Mongibello meilenweit über das Festland und die See fortzieht. Aus derselben fällt dann der Aschenregen nieder und ist einem fernen dichten Hagelschauer oder einem grauen gestreiften Schleier vergleichbar, der von ihr zum Horizonte herabwallt.

Die Auswürflinge besitzen in dem Augenblick, in welchem sie den Schlund des Craters verlassen, einen sehr verschiedenen Temperatürzustand. Einige derselben, namentlich zu Anfang der Eruption, wo der Crater von zurückgestürzten Schutt und Trümmern gereinigt wird, sind kaum heiss und haben die dunkele Färbung der Schlacken; andere in grösserer Menge sind roth- und weissglühend; die letztern erscheinen für kurze Zeit noch tropfbar flüssig und vollkommen plastisch, so dass einige sich zu Rotations-Ellipsoiden bilden und Formen annehmen können, welche stark abgeplatteten Weltkörpern als Miniaturbilder ähnlich sehen; andere dagegen nehmen mitunter sehr abnorme, gezogene, zapfenförmige Gestalten an.

Diese sonderbaren Auswürflinge gehören wohl allen Vulkanen an, und pflegen mit dem Namen vulkanischer Bomben bezeichnet zu werden. Eine ausgezeichnete Sammlung, die ich auf meinen Reisen gesammelt habe, besitzt das hiesige Museum.

Ein näheres Studium derselben ist für die Vulkanologie nicht unwichtig; doch behalte ich mir ihre nähere Beschreibung für eine gelegenere Zeit vor. Auf ihre innere Structur allein will ich hier aufmerksam machen, da sie für die nachfolgenden Betrachtungen einigen Aufschluss gibt.

Die kleinen schwarzen oder dunkelbraunen sehr regelmässig gebildeten Bomben habe ich öfter, um ihr inneres Gefüge zu betrachten, in Stücke geschlagen. Ihre äussere Rinde ist rauh und uneben; die innere Masse ist dicht, zuweilen schwach fettglänzend und zeiget nur Spuren eines crystallinischen Gefüges, welches allerdings in einigen ausgesonderten weissen Feldspathpünktchen oder Crystallanfängen zuweilen merkbar hervortritt. Deutlich ausgebildete Crystalle, welche ebene, glänzende Flächen besässen und als Individuen erschienen, habe ich

während Jahre langer Nachforschung nicht gewahr werden können.

Dieses ist nicht zu verwundern, da die Bomben bei ihrer Kleinheit, öfter nur bei dem Durchmesser von einem Zoll aus der ursprünglich tropfbaren Flüssigkeit, durch den Einfluss der äussern Atmosphäre (z. B. bei einer Temperatur von — 10° R.) so ausserordentlich rasch erkalten, dass sie nach vollbrachtem Laufe durch die Luft in weniger als einer Minute eine feste Gestalt angenommen haben und vielleicht nach einer Stunde dieselbe Temperatur besitzen als die übrigen Gesteine des Vulkans, welche wie sie vormals in ähnlicher Lage gewesen sind.

Grössere Quantitäten geschmolzener Materien, also z.B. Lavaströme, erkalten begreislicher Weise sehr viel langsamer und werden den von hoher Temperatur gelösten Silicatmassen eher gestatten sich nach gewissen chemischen Proportionen deutlicher auszuscheiden und sich zu individualisiren. Indess ist die Erkaltung der Laven, namentlich bei kleinen Strömen, meistentheils noch viel zu rasch, um einer regelmässigen Crystallbildung günstig entgegen zu kommen.

Ein ätnäischer etwa 80 Meter breiter und 2 Meter dicker Strom, der im Anfang November 1842 aus dem Crater an der östlichen Seite des grossen Eruptionskegels des Aetna gegen das Val del Bove hin herabgeströmt war, wurde von meinem Führer und mir kaum 24 Stunden nach seiner Entstehung überschritten. Selbst auf noch treibenden Lavaschollen, habe ich am Rande

eines grössern Stromes etwa eine halbe Minute lang gestanden ohne den mindesten Schaden zu nehmen.

Es geht aus diesem Beispiele hervor, dass die Lavamassen bei dem Contact mit der Atmosphäre zwar sehr rasch erkalten; doch ist es einleuchtend, dass um so viel dicker und breiter sie sind, um so viel langsamer namentlich ihre innere Erkaltung von Statten geht. Die grossen ätnäischen Ströme, z. B. der von 1669 oder auch der von 1832, haben noch nach einer Reihe von Jahren eine sehr merkliche Wärmequelle in ihrem Innern verborgen. Die Weissglühhitze verlieren die Laven schon bald nachdem sie die Craterspalte verlassen haben, die Rothglühhitze wenigstens an der Oberfläche nach dem Verlauf einiger Stunden und nur aus tiefen Rissen blickt hie und da die verborgene Glut hervor.

Die Laven werden erst nach Aussen fest, während sie im Innern noch längere Zeit leicht flüssig bleiben; damit hängt die unebene Gestaltung ihrer Oberstäche, ihre Zerklüstung, ihre Grottenbildung u.s. w. innig zusammen.

Aber hauptsächlich wird durch die langsamere oder schnellere Abkühlung feurigflüssiger Silicate die Eigenthümlichkeit des crystallinischen Gewebes bedingt.

Keine Lava zeigt an ihrer Oberstäche deutliche mineralogische Charaktere; obwohl an derselben Spuren von Feldspath oder Augiterystallen zum Vorschein kommen, so werden sie doch meistens durch Schlacken, eingeschlossene Lustblasen, atmosphärische Einstüsse u. s. w. unkenntlich gemacht.

Beim Sammeln der Laven bin ich daher, so weit es

sich thuen liess, immer bemüht gewesen, Anbrüche aus der Mitte der Ströme zu erhalten, da man aus der Betrachtung derselben den eigentlichen mineralogischen Typus einer Lava erst beurtheilen kann.

Der grosse oft 60 Fuss mächtige Strom der Lava von 1669 ist an mehreren Stellen in der Nähe von Catania, z.B. bei der Botta dell' aqua, durch Steinbrüche aufgeschlossen und deutlich im Querschnitt zu beobachten.

Einige Fuss unter der ursprünglichen Obersläche fängt erst die Lava dicht und homogen zu werden an. In einer lichtgrauen Grundmasse, die vorzugsweise aus einem Feldspath besteht \*), liegen schwarze Augiterystalle und ölgrüne Olivinkörner ausgesondert.

Betrachtet man diese ausgeschiedenen Mineralkörper mit einiger Aufmerksamkeit, so bemerkt man, dass sie nur selten in deutlich begrenzten Crystallformen erscheinen, und dass sie sich sehr wesentlich von den Augiten und Olivinen unterscheiden, die den vulkanischen Tuffen und Aschen angehören.

Die Augite der Laven sind verhältnissmässig noch am deutlichsten ausgebildet, beim Zerschlagen des Gesteins erscheinen öfter die rhombischen Queerschnitte derselben; in andern Fällen sind dagegen die Begrenzungen zwischen dem Augit und der Grundmasse nicht so scharf gesondert, zeigen sich mehr verschwommen oder die cryptocrystallinische Bildung herrscht durch die ganze Gebirgsart so vor, dass man öfter kaum mit der Loupe einigermassen gesonderte Individua unterscheiden kann.

<sup>&#</sup>x27;) Im vorigen Abschnitt ist diese von Löwe untersuchte Lava mit berechnet worden.

Aber auch in Laven, in denen die Crystallbildung am deutlichsten hervortritt, findet man nur selten Augit-crystalle, welche sich aus der Grundmasse einigermassen frei loslösen und ihre Form scharf abgesondert zeigen, und nie besitzen sie glänzende Flächen, welche man mit Hülfe eines Reflexionsgoniometers messen könnte.

Aus Laven deutlich ausgesonderte Augiterystalle sind mir in Island nie, am Aetna äusserst selten, etwas öfter aber am Vesuv vorgekommen.

Aus der bereits erwähnten Lava des Aetna von 1669 bemüht man sich ganz vergeblich, Augiterystalle auch mit Vorsicht und Kunst herauszuarbeiten und wenn es gelingen sollte, sind sie nur unvollständig und unvollkommen begrenzt.

Das Bestreben der flüssigen Materie sich nach bestimmten Zahlengesetzen in bestimmte Gruppen beim Erkalten zu zerlegen, wird darum nicht in Abrede gestellt; nur sind bei den Laven die Verhältnisse für eine vollständige Crystallbildung in Folge der zu raschen Erkaltung eben nicht günstig, dazu kömmt der Mangel an leeren Räumen, und die gegenseitige Berührung und Verdrängung der verschiedenen Individuen.

Sehr viel auffallender ist bei den Laven die unregelmässige Formausbildung des Olivin. Ungeachtet langen Nachsuchens habe ich nie in irgend einer Lava einen auch nur einigermassen deutlichen Olivincrystall wahrnehmen können; man wird nur körnige oder klein kuglige Aussondrungen dieses Körpers in der Grundmasse gewahr. Ein Gleiches gilt z. B. von dem Olivin in unsern festen Basalten.

Aus besonderer Liebhaberei zur Crystallographie habe ich mich mein Leben hindurch vergeblich bemüht, in den Basalten unserer Nachbarschaft, am Hohenhagen, Meissner, im Röhngebirge u. s. w. Crystalle von Olivin zu entdecken, welche auch nur von fern eine äussere Form zeigten und zu einer Messung tauglich wären. Wenn es aber auch solche geben sollte, so gehören sie jedenfalls zu den grössten Seltenheiten.

Ebenso werden in den Laven wohl ausgebildete Feldspathe äusserst selten wahrgenommen. Die ätnäischen crystallinischen Gesteine verschiedenen Alters zeigen zwar den Feldspath aus der Grundmasse häufig ausgesondert und lassen dann ohne Ausnahme die eigenthümliche, vorhin erwähnte Zwillingsbildung erkennen, indess habe ich an ihnen nie nach Aussen deutlich abgegrenzte Crystallflächen bemerken können.

Am Vesuv findet man dagegen in einigen porösen Laven wasserhelle, deutliche Feldspathcrystalle; ebenso zeigt eine alte Trapplava bei Hafnefiord in Island zuweilen gutausgebildete Crystalle des von Forchhammer beschriebenen Hafnefiordits; in gleicher Weise, obwohl seltener, sind in den Auswürflingen am Fusse des Krabla wohlgebildete Feldspathcrystalle zu erkennen.

Es unterliegt indess keinem Zweifel, dass beiweitem in den meisten Laven vollständige Crystallausbildung entweder gar nicht angetroffen wird, oder jedenfalls zu den Seltenheiten oder Ausnahmsfällen gehört, die jedoch durch das zufällige Vorhandensein von Blasenräumen bei günstigen Abkühlungsverhältnissen möglich werden kann.

Wie ungleich anders verhalten sich in dieser Hin-

sicht die vulkanischen Aschen, Tuffe und mit ihnen im Zusammenhang stehende Gesteine.

Während in den Laven wohlausgebildete Crystalle fast fehlen, so gehören sie in den Tuffen und Aschen zu den häufigsten und charakteristischsten Erscheinungen. Aus der Aetna-Lava von 1669 kann man sich, wie bereits bemerkt, keine Augit-, Olivin- oder Feldspatherystalle verschaffen; der Kegel des Monte Rosso oberhalb Nicolosi, von derselben Eruption, wimmelt dagegen von Millionen dieser Crystalle, welche den Tuff durchweben, häufig von Kindern aufgesammelt und an die Fremden verkauft werden.

Es finden sich hier die bekannten schwarzen Augit-Zwillinge, auch einfache Crystalle, welche in alle unsere Sammlungen übergegangen sind. Diese Augitcrystalle sind wie die vollkommensten Modelle um und um mit allen Flächen ausgebildet und eignen sich grösstentheils zu guten crystallographischen Messungen. Mit ihnen verwachsen zeigen sich noch schönere kleine mit spiegelnden Flächen umschlossene Olivincrystalle und ziemlich deutliche Zwillinge des ätnäischen Feldspaths.

Die mächtigen Tufflager im Val del Bove, z. B. am Fusse der kleinen Serra Giannicola und vielen andern Orten, sind bald mit lauchgrünen, bald schwarzen Augit-crystallen in unabsehbarer Menge innig durchmischt und lassen sich als vollständige Individua mit Leichtigkeit aus der Grundmasse herausnehmen.

Die Fiumaren von Giarre und Mascali an der östlichen Seite des Aetna, welche theils zerstörte Tuffe, theils Aschen bei hestigen Regengüssen aus dem Val del Bove abgelöst und in der Ebene wieder abgelagert haben, führen Millionen von Olivin- und Augit-, Feldspath- und Magneteisenstein-Crystallen mit sich. Besonders bei Sonnenschein werden dieselben am Boden dieser Fiumaren sichtbar und lassen sich ohne Mühe aufsammeln.

Ganze Schachteln dieser Crystalle, die zuweilen sehr interessante und complicirte Formen enthalten, habe ich von dort mitgebracht, und theilweise zu den vorher angegebenen chemischen Analysen verwendet.

In gleicher Weise enthalten die Aschen des Vulkans von Stromboli eine unabsehbare Masse von schwarzen, sehr regelmässigen rings ausgebildeten Augiterystallen, welche meist als Zwillinge und Vierlinge erscheinen. Ebenso sind die Aschen des Vesuvs, des Laacher Sees und namentlich die der mittelitaliänischen Vulkane durch ihren unglaublichen Reichthum an wohlausgebildeten Crystallen ausgezeichnet.

Das Flachland zwischen Montalto und Corneto zeigt besonders weitverbreitete vulkanische Aschenfelder, in denen unzählige kleine, sehr saubere Crystalle verschiedener Mineralkörper besonders beim Sonnenschein hervorblitzen. Jede Hand voll Sand, welche man vom Boden aufhebt, enthält Hunderte dieser äusserst regelmässig gebildeten, meist von spiegelnden Flächen umschlossenen Körper, von einer Beschaffenheit, wie man sie in festen crystallinischen Gesteinen entweder nie oder jedenfalls sehr selten wahrnimmt.

Der Unterschied in der Bildungsweise der Aschen und festen crystallinischen Gesteine ist sehr charakteristisch und in Bezug auf die Metamorphosen dieser Gesteine nicht ohne Bedeutung. Auch geben die erwähnten crystallographischen Criterien ein Kennzeichen, ob gewisse metamorphische Gebilde aus festen Gesteinsschichten oder Aschen entstanden sind.

Die vulkanischen Aschen bestehen theils aus Bomben, deren wir bereits gedacht, oder aus den regelmässigen Crystallen, welche wir soeben beschrieben haben. Im Gegensatz zu den vollendeten Crystallen kann man diesen ersten, hauptsächlichsten Bestandtheil der Aschen, den cryptocrystallinischen Theil derselben nennen.

Beide Gebilde zusammen erbauen die Eruptionskegel, und formiren die weiten Sandflächen und Aschenfelder der Vulkane, die durch atmosphärische Niederschläge oder durch die Einwirkung der See in die Tufflage allmählig umgestaltet werden. Der cryptocrystallinische und crystallisirte Theil der Aschen unterscheidet sich genetisch dadurch, dass die Partikelchen des ersten feurigflüssig in die Lust geschleudert werden und rasch in derselben ohne eine bestimmte Crystallform anzunehmen erkalten; die Crystalle dagegen, welche zuweilen keine unbeträchtliche Grösse und eine hohe Regelmässigkeit besitzen, können unmöglich diese vollkommene Ausbildung im Laufe durch die Lust während weniger Secunden erhalten haben.

Sie bedurften ohne allen Zweifel grosse Ruhe und längere Zeit, um aus dem tropfbar flüssigen in den festen Zustand überzugehen, worin wir sie jetzt erblicken. Vollkommen fertig gebildet wurden sie vom Herde des Vulkans lossgerissen, zwar vielleicht noch glühend, aber nicht mehr tropfbar flüssig wie die Massen, welche die Bomben geliefert haben.

Die Aschen von besonders feingepulvertem Korne unterscheiden sich sehr wesentlich durch ihr verschiedenes Aussehen. Die einen haben eine tiefschwarze oder schwarzgraue Farbe, während die andern eine braunrothe oder braungelbe Farbe besitzen. Der Unterschied beider liegt wesentlich in dem verschiedenen Oxydationszustande des Eisens.

Die schwarzen Aschen sind vorzugsweise durch Eisenoxydoxydul, Magneteisenstein gefärbt; sie sind in der neueren Zeit sowohl in Island als am Aetna die häufigsten; die Eruption von 1669 hat z.B. den ganzen flach ansteigenden Abhang des Aetna rings um den Monte Rosso bis nach Nicolosi mit solchem Eruptionssand überdeckt. Ähnlich sind die Aschen und Sandauswürfe von 1811, 1819, 1832 u.s.w.

Man möchte geneigt sein diese Aschen hauptsächlich der Farbe wegen aus schwarzem Augit bestehend zu betrachten; indess zeigt eine nähere Untersuchung, dass der Augit einen untergeordneten Antheil an ihrer Zusammensetzung nimmt.

Am Leichtesten überzeugt man sich davon, wenn man solche Asche oder schwarzen feinen Eruptionssand mit Salzsäure übergiesst. Das Eisen wird sehr bald aufgelöst und kann entfernt werden, während der Rückstand, in welchem nur einzelne dunkele Körnchen von Augit erscheinen, eine vorherrschend weisse oder graugelbliche Farbe angenommen hat. Dass der Feldspath



darin überwiegend vorherrscht, kann nicht bezweifelt werden.

Diesen schwarzen Aschen, welche wir Oxydoxydul-Aschen nennen, stehen die braungelben und rostbraunen gegenüber, die wir als Oxyd und Oxydhydrataschen bezeichnen. Auch sie können durch verdünnte Salzsäure von dem angehängten Eisenoxyd leicht befreit werden, und bekommen dann dasselbe Ansehen, wie die gereinigten Oxydoxydul-Aschen.

Es ist besonders instructiv solche feinkörnige Aschen theils vor ihrer Reinigung mit Salzsäure, theils nachher unter dem Mikroskop zu untersuchen.

Man bemerkt, dass den Aschen-Körnern auch hin und wieder Crystallchen von Magneteisenstein beigemischt sind, welche bei der Näherung eines Magnetstahles an denselben springen. Man kann so an jeder Stelle des Aetna aus dem Boden, aus Aschenfeldern, dem Staub der Wege und Landstrassen, auch aus der Ackerkrume Magneteisenstein, der öfter titanhaltig ist, herausziehen. Meistens sind aber die kleinen Feldspath- körnchen selbst mit einer schwachen Haut oder Kruste von Magneteisenstein überzogen, die leicht durch die Salzsäure weggenommen wird und den glasigen Kern jenes Silicates deutlich erscheinen lässt.

Die Feldspathkörnchen besitzen dann gewöhnlich eine wachsgelbe Färbung und zeigen sich entweder kegelförmig oder mit abgerundeten Kanten und Flächen umgeben. Sie müssen als mikroskopisch kleine zu rasch erkaltete Feldspathtröpfchen angesehen werden, die zwar crystallinisches Gefüge, aber keine, oder wenigstens

keine deutliche äussere Crystallform besitzen. Sie bilden im Wesentlichen den cryptocrystallinischen Bestandtheil der Aschen. Neben demselben erscheinen, obwohl in geringerer Zahl, abgerundete Augite und Olivine, welche letztern, namentlich bei der Anwendung von etwas zu starker Salzsäure, leicht ganz oder doch theilweise zersetzt werden.

Zugleich mit diesen Gebilden, obwohl sparsamer vertheilt, finden sich sehr regelmässige kleine Crystalle, durchsichtige rautenförmige Täfelchen von Feldspath und regelmässige Augite, von schwarzer oder lauchgrüner Farbe. Die groben Tuffgebilde des Monte Rosso zeigen dem unbewaffneten Auge im grössern Massstabe dieselbe Zusammensetzung, wie wir sie eben im Kleinen bei den mikroskopischen Aschentheilchen beschrieben haben.

Zwischen den schwarzen und rostbraunen oder braungelben Aschen, welche letztern namentlich am Aetna eine ausserordentlich wichtige Stellung einnehmen, ist kein wesentlicher Unterschied vorhanden als der, welcher sich auf die Oxydation des Eisens bezieht.

Als die ursprünglichen Aschen müssen die Eisenoxydoxydul-Aschen oder die tiefgrauen oder schwarzen Aschen betrachtet werden; sie sind ohne allen Zweifel durch höhere Oxydation in die braungelben übergeleitet worden. Diese Umwandlung wird auf Kosten des atmosphärischen Sauerstoffs, oder auch vielleicht durch Wasser in doppelter Weise bewirkt.

Zuerst geschieht diese Umwandlung unter günstigen Bedingungen auf dem Herde des Vulkanes selbst, jedenfalls innerhalb des Craters, indem auf die noch glühenden Aschen in irgend einer Weise Ströme von Lust geleitet werden. Ob vielleicht auch auf solche glühende Aschen Wasserdämpse einwirken, so dass Sauerstoff nur an das Eisen gebunden und Wasserstoff frei würde, ist mit Bestimmtheit nicht nachgewiesen, doch nicht unmöglich. Über die Thatsache, welche ich oft mit eigenen Augen beobachtet habe, kann kein Zweisel obwalten, dass die Aschenwolken bald eine schwarze, bald eine rostbraune Farbe besitzen, und dass beide öster zu derselben Zeit durch einander wirbeln oder auch zu verschiedenen Zeiten bald von der einen, bald von der andern Farbe emporsteigen.

Beobachtet man den fallenden Staub, so ist dieser schwarz oder rostbraun und im Wesentlichen dann durch Eisenoxyd gefärbt.

Experimentell die schwarzen Aschen in die braunen überzuleiten, ist ohne alle Schwierigkeit.

Indess ist dieser Weg, das Eisen höher zu oxydiren, nicht der einzige. In langen Zeiträumen, während welcher die Atmosphäre, sowohl auf feste Gesteine als auch auf Aschen einwirkt, wird dasselbe Resultat erzielt. Man kann sich davon am Besten überzeugen, wenn man die ätern Laven oder auch die sogenannten Kerngesteine des Aetna im Val del Bove betrachtet. Sie sind in ilrem Innern grau, von hellerer oder dunklerer Färbung, auf ihrer Aussenseite dagegen sind sie mit einem rostraunen Überzuge von Eisenoxyd überkleidet, aus dem schwarzer Augit und weisser Feldspath öfter porphyartig ausgesondert hervorblicken. Diese Kruste, wie mar es nennt, durch Verwitterung entstanden, greift

gewöhnlich eine oder mehrere Linien tief in das Gestein ein und ist bei den ältern Formationen mehr als bei den jüngern ausgebildet.

Derselbe Vorgang, obgleich in leichterer Weise bewerkstelligt, findet auch bei den Aschen statt, da der Sauerstoff der Atmosphäre bei ihnen mehr Berührungsflächen findet.

Ich habe Aschen von der äussern Wand des Val del Bove untersucht, welche rostbraune Eisenoxydkörnchen enthielten, die aber noch mit Leichtigkeit an einen genäherten Magnet sprangen und im Innern einen Kern von Magneteisenstein bewahrt hatten; derselbe würde mit der Zeit verschwunden sein, wie er in andern kleinern in derselben Asche schon verschwunden war.

So äusserst einfach diese Oxydations-Processe sind, so scheinen sie mir bis jetzt nicht hinlänglich beachtet zu sein und werden namentlich für die metamorphischen Umwandlungen der vulkanischen Aschen unter dem Spiegel des Meeres von sehr grosser Bedeutung. Die Eisenoxydaschen nehmen bei manchen Vulkanen in Bezug auf ihre Masse eine sehr hervorragende Stellung ein.

Der 9000 Fuss hohe Centralkegel des Aetna testeht vielleicht zum vierten Theile daraus. Die Abhänge des Zoccolaro gegen Cassone, so wie Abhänge der Concazzen gegen die Cerrita hin, sind hauptsächlich mit solchen Eisenoxyd-Aschen überdeckt, in welche die Fiumaren oft gegen 100 Fuss tiefe Schluchten eingerissen haben. Aber auch in den innern Schichter im Profil der Serra Giannicola, in der Serra Solfizio, an den Wänden der Rocca della Valle del Bove u. s. w. sind

ungeheuere Tufflager zu beobachten, welche grösstentheils aus gelben oder braunen Aschen zusammengesetzt sind. Viele Tuffe auf Lipari, Saline, Pannaria, die Pausilipptuffe in der Umgebung von Neapel u. s. w. sind aus Eisenoxyd-Aschen gebildet.

Das Eisenoxyd besitzt die Eigenthümlichkeit, sich gern mit Wasser zu einem Hydrat zu verbinden, welches sehr viel gewöhnlicher in den Aschen auftritt, als das reine Oxyd.

Öfter ereignet es sich, dass durch die Einwirkung späterer Eruptionen Lager von Eisenoxydhydrat-Aschen in reine Oxydaschen umgewandelt werden, wie dieses z. B. im Profil von Cava Secca am Aetna beobachtet werden kann. Solche Aschenlager ändern dann ihre Farben aus dem Gelbgrauen in das Braunrothe und sind nachher fast wasserfrei, während sie früher gegen 6 Procent Wasser an sich gebunden hatten. Die vulkanischen Aschen unterscheiden sich indess unter einander nicht nur durch die verschiedenen Oxydationsstufen des Eisens, sondern auch durch andere nicht minder wichtige chemisch-mineralogische Eigenschaften; durch die Beschaffenheit des in ihnen vorkommenden Feldspaths und durch das Verhältniss desselben zum Augit und Olivin.

Es schien mir daher für eine nähere gründlichere Kenntniss der vulkanischen Formationen, besonders derer von Sicilien, sehr nothwendig eine Reihe chemischer Analysen der wichtigsten Aschen des Aetna durchzuführen und einige für die Geologie interessante Folgerungen daran anzuknüpfen.

Nach meinen Analysen haben die Eisenoxydaschen des Aetna folgende Zusammensetzung:

|            | 0       |        |         |         |        |
|------------|---------|--------|---------|---------|--------|
|            | 1.      | 2.     | 3.      | 4.      | 5.     |
| Kieselerde | 48,737  | 47,218 | 51,941  | 49,143  | 47,580 |
| Thonerde   | 17,886  | 13,579 | 18,263  | 19,149  | 20,371 |
| Eisenoxyd  | 12,756  | 17,664 | 12,528  | 17,256  | 12,063 |
| Kalk       | 5,495   | 5,525  | 3,975   | 6,976   | 6,431  |
| Magnesia   | 2,534   | 3,100  | 1,452   | 2,231   | 3,216  |
| Natron     | 4,502   | 3,794  | 4,393   | 3,137   | 1,662  |
| Kali       | 2,045   | 1,547  | 1,593   | 1,284   | 2,463  |
| Wasser     | 6,630   | 6,353  | 6,479   | 1,046   | 5,608  |
|            | 100,585 | 98,780 | 100,624 | 100,222 | 99,354 |

Einige wenige Bemerkungen mögen diese Analysen begleiten.

- 1) Ist eine gelbe Asche aus dem steilen Profil von Covasecca an der Südostseite des Aetna, welches ich demnächst in meinen Untersuchungen über diesen Vulkan abbilden und näher beschreiben werde. Nach der Behandlung der Asche durch Salzsäure kommen sehr schöne rautenförmige transparente Feldspathkrystalle und Augite in Körnern zum Vorschein.
- Gelbbraune Asche von Cassone, einer Localität am südlichen Fusse des Zoccolaro.
- 3) Gelbgrauer Tuff, zwischen den Fingern zerreiblich, von der obersten Decke der Rocca della Valle del Bove, 9000 Fuss hoch über dem Meere.
- 4) Rostbraune Asche, ebenfalls aus dem Profil von Cavasecca. Sie besitzt, da sie durch eine spätere injicite Lava roth gebrannt ist, sehr viel weniger Wasser als die andern Aschen. Sie enthält eine nicht unbe-

trächtliche Menge von Titan, gegen 2 Procent, welches mit dem Eisen zusammengerechnet ist und wegen der Schwierigkeit der Trennung nur näherungsweise bestimmt werden konnte. Vermuthlich sind die andern Aschen mehr oder minder titanhaltig; in der gelben Asche von Cavasecca Nro. 1) habe ich Titan mit Bestimmtheit nachgewiesen, obgleich es in geringerer Quantität darin enthalten zu sein scheint als in 4).

5) Asche gelbgrau, von Timpa Canelli an der Südseite des Actna, etwa 4500 Fuss über dem Meere. Diese Asche enthält deutliche Spuren von Salmiak.

Zur Ermittelung der mineralogischen Bestandtheile der Aschen habe ich mich desselben Verfahrens bedient, welches bereits bei den festen Gesteinen von Island und Sicilien angewandt worden ist.

Wir erhalten zunächst folgende Zahlenwerthe:

x M Z Y a 8,1302 3,1194 0,3239 0,5313 0,4294 3,2349 1. 0,8456 0,2560 0,3700 4,9764 9,6244 2,3089 2. 0,4607 0,3714 3,2329 3,2974 3. 8,8722 0,5601 0,5989 4,4950 4. 7,8720 3,2047 0,0801 3,0133 5. 7,0712 3,6215 1,1176 0,5387 Die Sauerstoffmenge unter f ist an Eisenoxyd und

Die Sauerstoffmenge unter f ist an Eisenoxyd und Eisenoxydoxydul in der Art zu vertheilen, dass die Summe beider, mit dem Gewicht des Feldspaths, Augits und Olivins die Zahl 100 gibt. Nimmt man wie in 4 nur Eisenoxyd und die Summe der Bestandtheile überschreitet schon 100, so ist dies Folge davon, dass die Constanten  $\epsilon$  und  $\eta$  nicht genau getroffen sind. In 4 und 5 ist kein Oxydoxydul enthalten. Die Trennung

beider Eisenoxyde durch Elimination ist bei der geringen Verschiedenheit ihres Sauerstoffgehalts allerdings unsicher.

Die Zusammensetzung der wasserfreien Aschen in Bezug auf ihre mineralogische Zusammensetzung wird danach:

|                 | 1.      | 2.      | 3.      | 4.      | 5.       |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Feldspath       | 80,781  | 66,401  | 86,668  | 80,813  | 84,323   |
| Augit           | 5,569   | 14,537  | _       | 1,381   |          |
| Olivin          | 2,773   | 1,388   | 2,318   | 2,817   | 5,622    |
| Eisenoxyd       | 9,858   | 2,249   | 10,889  | 14,999  | 10,055   |
| Eisenoxydoxydul | 1,019   | 15,615  | 0,125   |         |          |
|                 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000. |

Die procentische Zusammensetzung des Feldspaths in diesen Aschen ist folgende:

|            | 1.      | 2.      | 3.      | 4.      | 5.      |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kieselerde | 59,320  | 63,230  | 62,531  | 58,985  | 57,379  |
| Thonerde   | 23,170  | 20,863  | 22,383  | 23,796  | 25,771  |
| Eisenoxyd  | 2,516   | 2,265   | 2,430   | 2,584   | 2,798   |
| Kalkerde   | 5,831   | 4,524   | 4,872   | 8,351   | 8,136   |
| Magnesia   | 0,536   | 0,416   | 0,448   | 0,768   | 0,748   |
| Natron     | 5,932   | 6,181   | 5,384   | 3,914   | 2,052   |
| Kali       | 2,695   | 2,521   | 1,952   | 1,602   | 3,116   |
|            | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

Ferner sind einige Eisenoxydoxydul-Aschen des Aetna von mir analysirt worden. Zuerst eine feinkörnige schwarze, die in Trecastagni gegen das Ende der Eruption von 1811 gefallen ist. Sie enthält:

|                 | I.       |
|-----------------|----------|
| Kieselerde      | 51,304   |
| Thonerde        | 18,408   |
| Eisenoxydoxydul | 11,769   |
| Kalk            | 7,491    |
| Magnesia        | 4,312    |
| Natron          | 4,614    |
| Kali            | 1,617    |
| Wasser          | 0,474    |
| _               | 100,000. |

Ferner wurde eine sehr feine hellgraue staubförmige Asche von mir untersucht, welche während der grossen Eruption des Aetna im November 1843 in Catania gefallen ist.

# Die Analyse ergab:

|                 | II.                    |
|-----------------|------------------------|
| Kieselerde      | 46,309                 |
| Thonerde        | 16,846                 |
| Eisenoxydoxydul | 14,280                 |
| Kalkerde        | 10,276                 |
| Magnesia        | 5,439                  |
| Natron          | 3,340                  |
| Kali            | 1,411                  |
| Salmiak und Gyp | s 0,518                |
| Schwefelsäure   | 2,207                  |
|                 | $\overline{100,626}$ . |
|                 |                        |

In welcher Verbindung die Schwefelsäure in dieser Asche sich befindet, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Vielleicht ist ein Theil als basisch-schwefelsaure Thonerde darin enthalten, welche häufig im Crater des Aetna erscheint; vielleicht ist auch freie Säure zugegen, da seidene Regenschirme und Kleidungsstücke, welche die fallende Asche berührte, durch sie fleckig wurden; auch Lackmuspapier zeigte eine sauere Reaction.

Werden die beiden Analysen nach Abzug von Wasser, Schwefelsäure, Gyps und Salmiak wie vorhin berechnet, so ergeben sich zunächst folgende Zahlenwerthe:

x M z y a f 1. 7,7197 2,9463 0,8357 0,6000 0,4429 2,6298 2. 6,6056 2,5891 1,6881 0,1089 0,5009 2,9640

Die procentische Zusammensetzung der hier auftre-

tenden Feldspathe ist:

|            | 1.     | 2.     |
|------------|--------|--------|
| Kieselerde | 58,196 | 54,295 |
| Thonerde   | 23,941 | 26,102 |
| Eisenoxyd  | 2,600  | 3,082  |
| Kalkerde   | 6,214  | 7,662  |
| Magnesia   | 0,571  | 0,705  |
| Natron     | 6,278  | 5,732  |
| Kali       | 2,200  | 2,422  |

Diese Aschen enthalten:

|                  | 1.     | 2.       |
|------------------|--------|----------|
| Feldspath        | 73,842 | 59,516   |
| Augit            | 14,367 | 29,179   |
| Olivin           | 3,018  | 0,552    |
| Magneteisenstein | 9,544  | 10,759   |
| i                | 00,771 | 100,006. |

Von den isländischen Aschen ist nur eine und zwar die von der Eruption des Hekla von 1846 durch Genth untersucht worden \*), ihre Zusammensetzung ist:

<sup>\*)</sup> Ann. d. Ch. u. Pharm. LXVI. 1848. S. 13.

| Kieselerde                | 56,89    |                           |        |
|---------------------------|----------|---------------------------|--------|
| Thonerde                  | 14,18    |                           |        |
| Eisenoxydul               | 13,89    |                           |        |
| Kalkerde                  | 6,23     |                           |        |
| Magnesia                  | 4,05     |                           |        |
| Natron                    | 2,35     |                           |        |
| Kali                      | 2,64     |                           |        |
| W1967 I                   | 100,23.  |                           |        |
| MENTERZ                   | WITE(20) | a                         | f      |
| 1853 0,6991               | 0,7450   | 0,4890                    | 2,4966 |
| A treatment of the second |          | and the same of the late. |        |

Die Zusammensetzung des hier vorkommenden Feldspaths findet sich:

Kieselerde 67.858

| Mieselelue | 01,000 | District Action of the |
|------------|--------|------------------------|
| Thonerde   | 18,613 | menos residos vo       |
| Eisenoxyd  | 1,232  | Un Tell dicht          |
| Kalk       | 5,196  | and ones time          |
| Magnesia   | 0,217  | soloniados Solos       |
| Natron     | 3,242  | returnally block       |
| Kali       | 3,642  | a man and particular   |
|            |        |                        |

100,000.

### Diese Asche enthält:

11,8850 2,3

They will down !

-and), ton sw

| Feldspath ""     | 72,313 |
|------------------|--------|
| Augit            | 12,278 |
| Olivin Sir 1     | 3,853  |
| Magneteisenstein | 9,060  |
|                  | 97,504 |

Zur Berechnung der Aschenanalysen sind folgende Constanten verwandt:

| Island.                 | Aetna.   |
|-------------------------|----------|
| $\lambda = 2,87801$     | 2,80471  |
| $\mu = 0.12199$         | 0,19525  |
| $\sigma = 0.06000$      | 0,12910  |
| h = 4,62720             | 4,62720  |
| g = 0.46315             | 0,46315  |
| $\varepsilon = 0.31790$ | 0,31790  |
| k = 1,15010             | 1,15010  |
| $\eta = 0.12162$        | 0,12162. |

Die braungelben Eisenoxyd-Aschen unterscheiden sich von den schwarzen Eisenoxydoxydul-Aschen hauptsächlich noch durch ihren Wassergehalt, wie dieses aus den Analysen 1 bis 5 ersichtlich ist. Nur in 4 von Cava Secca findet sich etwa 1 Procent Wasser, während die andern gegen 6 Procent enthalten.

Die Tuffschicht in Cava Secca, aus der ich das Material zur Analyse 4 entlehnt habe, wurde durch einen vulkanischen Seitenausbruch stark erhitzt und ihr vielleicht alles oder der grösste Theil des Wassers entzogen, den sie nur theilweise später aus der Atmosphäre zurückgenommen hat. Das Wasser ist in geringer Menge an die 3 Silicate gebunden, vornehmlich aber an das Eisenoxyd. Ob dieses Eisenoxydhydrat als eine feste chemische Verbindung anzuschen sei, scheint zweifelhaft, und ist aus den vorliegenden Beobachtungen nicht mit Sicherheit zu ermitteln.

# VIII. Der Palagonit aus Island.

Als ich mich im Herbst des Jahres 1835 in Catania für längere Zeit zum ersten Male aufhielt, zogen die zeolithartigen Mineralkörper, die in Verbindung mit Kalkspath, seltener mit Gyps, in den Höhlungen eines braunen Tuffes am Felsen von Aci Castello, nicht weit von den Cyclopeninseln gefunden werden, meine Aufinerksamkeit auf sich.

Besonders beachtenswerth erschien mir die braune Tuffmasse selbst, welche in Begleitung von Mandelstein den grössten Theil des Felsens ausmacht, und von der man bei mikroskopischer Betrachtung die Ansicht gewinnt, dass sie ein eigenthümliches, homogen zusammengesetztes Mineral in überwiegender Menge enthalte.

Dieses Mineral besitzt eine bernsteingelbe bis dunkelcolophoniumbraune Farbe, sehr geringe Härte, die die
des Kalkspaths kaum erreicht, und eine amorphe
Structur. Eine chemische Analyse desselben konnte ich
damals aus Mangel an Hülfsmitteln nicht ausführen, die
ich daher auf eine mir gelegnere Zeit zu verschieben
genöthigt war.

Seitdem habe ich diesen für die Geologie und namentlich für die submarinen vulkanischen Formationen so wichtigen Mineralkörper nie aus den Augen verloren und habe ihn später mit dem Namen Palagonit belegt, da er besonders in der Nähe von Palagonia im Val di Noto, das ich im Herbst 1840 bereiste, in grosser Reinheit gefunden wird, und alle dortigen Tuffgebilde vorzugsweise zusammensetzt.

Erst im Jahre 1845, nachdem ich zwei Jahre aus Sicilien zurückgekehrt war, benutzte ich einige freie Zeit die im Val di Noto aufgezeichneten Bemerkungen durchzusehen und die gesammelten Gebirgsarten einer etwas nähern, ausführlichern Prüfung zu unterwerfen. Herr Dr. Merklein, der damalige Assistent im hiesigen Laboratorium, hatte zu gleicher Zeit die Güte auf meinen Wunsch einige jener Gesteine zu analysiren, indess konnte der Gegenstand nicht nach meinem Wunsche ausgebeutet und erschöpft werden, da mir nicht alles Material augenblicklich zur Hand war und der herannahende Frühling zu meiner Abreise nach Island drängte.

Die bis dahin erhaltenen jedoch unvollständigen Untersuchungen legte ich in einer kleinen Abhandlung in den Göttinger Studien nieder\*), in der Absicht, demnächst den angedeuteten Gegenstand ausführlicher zu behandeln, womöglich zu erledigen.

In Bezug auf die Entstehung des Palagonits gelangte ich damals zu dem Resultate, dass der genannte eigenthümliche Tuff offenbar in der Gestalt von feinem Pulver

<sup>&#</sup>x27;) Über die suhmarinen vulkanischen Ausbrüche in der Tertiärformation des Val di Noto, im Vergleich mit verwandten Erscheinungen am Aetna. Göttingen 1846.

oder Staube mit dem im Meere aufgelösten kohlensauren Kalk, zahllosen Conchylien, Schlackenstücken, Augit und Olivincrystallen zu einer Art hydraulischen Mörtel cementirt worden sei, wobei ein bedeutender Theil der Gesteinsmasse eine feste chemische Verbindung (Palagonit) eingegangen habe.

Meine Vorstellungen über diesen Gegenstand warden durch die Reise, welche ich im Jahre 1846 gemeinsam mit Bunsen unternahm, beträchtlich gefördert und erweitert.

Unser erster Ausflug nach Foss Vogr, einer Bucht etwas südlich von Reykjavik, weckte in mir sogleich die Ansicht, dass das dortige, die Meeresküste begrenzende, versteinerungsreiche Tufflager dem conchylienführenden Tuff von Militello ausserordentlich ähnlich sei und dass dasselbe vorzüglich aus einem durch verschiedene hetorogene Bestandtheile verunreinigten Palagonit bestehe. Diese Ansicht wurde noch mehr durch eine mikroskopische Beobachtung unterstützt, welche ich sogleich in Reykjavik vornahm. Die kleinen braungelben Palagonitkörner liessen sich schon bei sehr schwacher Vergrösserung in den Tuff von Foss Vogr wahrnehmen und waren sogar mit einer schwachen Lupe, selbst mit unbewaffnetem Auge zu erkennen. Seit dieser Zeit wandte ich erneute Aufmerksamkeit auf die Zusammensetzung der Tuffe von Island.

Auf einer zweiten Excursion nach Krisuvik, auf der die Gebirgskette überschritten wurde, die das Guldebringsyssl durchzieht, überzeugte ich mich aufs Neue von der allgemeinen Verbreitung des Palagonittuffs in dieser Gegend.

Höchst überraschend und äusserst belchrend waren die merkwürdigen Verhältnisse, unter denen der Palagonit in Seljadalr, einer engen steilen Felsschlucht erscheint, die man auf dem Wege von Reykjavik nach Thingvellir rechter Hand liegen lässt und in die man ohne grosse Mühe herabsteigen kann. Der Palagonit erscheint daselbst in fast 100 Fuss hohen Felsenwänden von seltener Reinheit, welche nur von jenen bei Palagonia übertroffen wird. Eine nähere Beschreibung der Localität von Seljadalr und eine Vergleichung derselben mit der Palagonitformation vom Val di Noto wird gegen das Ende dieser Untersuchungen geliefert werden.

Bunsen, welcher den Palagonit anfangs für einen Pechstein hielt, der nach seinen Ansichten die modernen Laven von Thingvalla gehoben hätte, überzeugte sich in Reykjavik bald nach unserer Rückkehr durch einige einfache chemische Versuche, dass der Palagonit ein eisen-oxydreiches wasserhaltiges Silicat sei.

Auf der Fortsetzung unserer Reise begleitete uns der Palagonittuff auf Weg und Steg; die Höhen am Laugarvatan, die Kette des Hekla und die derselben parallel fortlaufenden Gebirgsrücken des Bjolfell, Selsundsfjall u. s. w. bestehen vorzugsweise aus Palagonit; ein Gleiches gilt vom Rücken des Krabla und Leirnukur und allen isländischen Gebirgen, die man von dort aus sah, so weit unser Auge nur reichte.

Man kann daher sagen, dass eine Zone von Palagonittuff, der in mannigfacher Weise mit ältern und neueren crystallinischen Gesteinen wechselt, die Insel Island etwa in einem Drittheil ihrer Breite von Südwest nach Nordost, vom Cap von Reikjanes an bis Thiornes durchzieht; und zugleich den Lauf der vulkanischen Eruptionskegel und ihre jüngsten Ausbrüche bezeichnet.

Die Isländer, denen zwar die chemische und mineralogische Bedeutung ihrer Tuffformation unbekannt blieb, haben jedoch ihre äussere Erscheinung einigermassen richtig aufgefasst und bezeichnen dieselbe seit alter Zeit mit Moberg, ein Name, der auch von Olafson in seiner Reise öfter erwähnt wird \*).

Nach unserer Rückkehr von Island wurde sowohl von Bunsen als mir der Palagonit zum Gegenstande sehr ausführlicher Untersuchungen gemacht. Bunsens Arbeiten darüber finden sich in Wöhlers und Liebigs Journ. für Pr. Ch. LXI, 3 und in Pogg. Ann. LXXXIII, 2, 211. Einige Bemerkungen von mir über den Palagonit und seine Entstehung enthält ferner meine physischgeographische Skizze von Island \*\*), während ich die ausführlichern Untersuchungen erst jetzt folgen lassen kann, nachdem ich für längere Zeit mit der chemischen Bearbeitung der vulkanischen Producte Siciliens und Islands beschäftigt gewesen bin. Bevor ich jedoch zur Darstellung meiner eigenen Untersuchungen übergehe, führe ich die zunächst von Bunsen veröffentlichten Analysen an, deren Zusammensetzung ich hier etwas genauer betrachten werde.

Olafson scheint den Moberg oder Palagonittuff für eine Art Sandstein zu halten.

<sup>&</sup>quot;) Göttinger Studien 1847.

Die Beobachtungen sind in Tab. I. in drei Gruppen zusammengestellt. Die Gruppen 1 und 2 beziehen sich auf isländische Varietäten, die Gruppe 3 enthält Palagonite von den Galopagos.

#### Tab. I.

1. Gruppe. Sum-

Si Äl Fe Ca Mg Na Ka H Rücks. me

- 1. Krisuvik ) 37,95 13,61 13,28 6,48 7,13 1,72 0,42 12,68 7,25 100,52 2. Foss Vogr 28,53 9,29 9,40 6,02 5,60 0,84 0,96 7,61 31,05 99,30
- 3. Näferholt 32,86 7,31 16,81 6,80 6,13 1,98 0,79 11,38 16,36 100,42
- 3. Näferholt 32,86 7,31 16,81 6,80 6,13 1,98 0,79 11,38 16,36 100,42 2. Gruppe.
- 4. Hekla 39,98 8,26 17,65 8,48 4,45 0,61 0,43 18,25 1,89 100,00
- 5. Hekla 39,46 10,70 15,42 9,05 5,09 1,54 1,19 17,55 100,00
- 6. Reykjahlid 35,09 10,60 13,65 4,83 7,07 0,50 0,25 17,25 11,13 100,37
- 7. Laugarvatan 40,38 10,79 13,52 8,56 6,35 0,61 0,64 16,98 2,32 100,15
- 8. Seljadalr 37,42 11,17 14,18 8,76 6,04 0,65 0,69 17,15 4,11 100,17
- 9. Laxá 37,11 9,78 14,67 4,99 5,61 0,00 1,57, 14,04 12,24 100,01 3. Gruppe.
- 10. Galopagos 37,83 12,95 9,93 7,49 6,54 0,70 0,94 23,00 0,96 100,34
- 11. Galopagos 36,15 11,31 10,47 7,78 6,14 0,54 0,76 24,69 2,19 100,00

Um die Zusammensetzung des Palagonits in diesen Analysen besser zu übersehen, scheint es mir zunächst

<sup>&#</sup>x27;) Sämmtliche Analysen, mit Ausnahme von 5, sind aus Pogg. Ann. LXXXIII, 2. S. 221 u. f. entnommen. In Bezug auf Analyse 5, die aus den Ann. d. Ph. u. Chem. LXI, 3, 273 entlehnt ist, war ich zweifelhaft, ob dieselbe aufzunehmen sei, da sie später in Bunsens zweiter Arbeit sich nicht wiederfindet. Vielleicht ist 4 nur eine Verbesserung von 5. Da Bunsens Aufsätze, soweit ich sehe, hierüber keinen Aufschluss geben, so glaube ich die Analyse 4 nicht ausschliessen zu dürfen. Die Analyse 1 enthält im Original 0,43 Phosphorsäure, in ähnlicher Weise, wie der Palagonittuff von Militello; ich habe dieselbe mit Eisenoxyd verbunden in Abzug gebracht.

erforderlich, den unlöslichen Rückstand, über dessen Beschaffenheit wir nachher sprechen werden, als etwas dem Palagonit Fremdartiges bei Seite zu setzen und die obigen Analysen auf 100 zu reduciren. Wir haben alsdann:

#### Tab. II.

## 1. Gruppe.

|                                                       | Ši     | Äl      | Fе     | Ċa    | Йg     | Na    | Ka    | iı     |
|-------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 1.                                                    | 40,687 | 14,592  | 14,238 | 6,948 | 7,645  | 1,844 | 0,451 | 13,595 |
| 2.                                                    | 41,802 | 13,612  | 13,773 | 8,821 | 8,205  | 1,231 | 1,407 | 11,149 |
| 3.                                                    | 39,091 | 8,696   | 19,998 | 8,089 | 7,292  | 2,353 | 0,940 | 13,538 |
|                                                       | 1      |         | 2.     | Grupi | e.     |       |       | 1 0,   |
| 4.                                                    | 40,750 | 8,419   | 17,990 | 8,644 | 4,536  | 0,622 | 0,438 | 18,601 |
| 5.                                                    | 39,459 | 10,701  | 15,424 | 9,049 | 5,088  | 1,538 | 1,193 | 17,548 |
| 6.                                                    | 39,321 | 11,878  | 15,296 | 5,412 | 7,923  | 0,280 | 0,560 | 19,330 |
| 7.                                                    | 41,276 | 11,030  | 13,820 | 8,748 | 6,491  | 0,624 | 0,654 | 17,357 |
| 8.                                                    | 38,955 | 11,628  | 14,762 | 9,119 | 6,288  | 0,677 | 0,718 | 17,853 |
| 9.                                                    | 42,279 | 11,143  | 16,714 | 5,685 | 6,393  | _     | 1,789 | 15,997 |
|                                                       |        |         | 3.     | Grapp | e.     |       |       |        |
| 10.                                                   | 38,066 | 13,030  | 9,992  | 7,536 | 6,581  | 0,704 | 0,945 | 23,146 |
| 11.                                                   | 36,944 | 11,558  | 10,710 | 7,951 | 6,275  | 0,552 | 0,777 | 25,233 |
|                                                       | Legen  | wir der | ersten | Grup  | pe die | Norm  | (4, 2 | 1, 2)  |
| der zweiten Gruppe die Norm (4, 2, 1, 3)              |        |         |        |       |        |       |       |        |
| der dritten Gruppe die Norm (4, 2, 1, 4)              |        |         |        |       |        |       |       |        |
| zu Grunde, so findet man für die beobachteten und be- |        |         |        |       |        |       |       |        |

rechneten Sauerstoffmengen von Si, R, R und H fol-

gende Übersicht:

Si Beob. Ber. D. R Beob. Ber. D. 1. 21,535 22,090 +0,55511,088 11,045 --0,0432. 21,797 10,899 + 0,11322,124 -0.32710,786  $20,690 \ 21,268 + 0,578$ 3. 10,058 10,634 + 0,57621,568 21,205 - 0,36310,603 + 1,2774. 9,3269,624 10,315 + 0,6915. 20,884 20,629 - 0,255 $10,136 \ 10,663 + 0,527$ 6.  $20,811 \ 21,325 + 0,514$ 7. 21,846 21,017 - 0,8299,298 10,508 + 1,2108. 20,692 + 0,08120,611 9,859 10,346 + 0,48722,376 20,943 — 1,433 9.  $10,218 \ 10,472 + 0,254$ 20,147 20,126 — 0,021  $9.085 \ 10,063 + 0,978$ 10. 11. 19,553 20,563 + 1,010 $8,613 \ 10,282 + 1,669$ 

Diese Zusammenstellung der berechneten und beobachteten Sauerstoffmengen in den verschiedenen Palagonitanalysen, ist in mehr als einer Beziehung lehrreich und gibt zu den nachfolgenden Betrachtungen Gelegenheit.

Die Beobachtungsfehler, welche hier vorkommen, erreichen nicht selten bedeutende Grössen, welche bei der Sorgfalt, mit der ohne Zweifel Bunsens Analysen angestellt sind, offenbar nur fremdartigen Umständen zugeschrieben werden können. Besonders ist auf die sehr auffallende Vertheilung der Zeichen zu achten. Die Beobachtungsfehler unter  $\mathbb{R}$  fallen, mit Ausnahme von Nro. 1, positiv aus, d. h. die beobachteten Sauerstoffmengen von Thonerde und Eisenoxyd sind verhältnissmässig zu klein. Die unter  $\mathbb{S}$ i und  $\mathbb{R}$  wechseln zwar ziemlich regelmässig die Zeichen, indess zeigt sich, dass in allen Analysen, mit Ausnahme von 1), der Sauerstoff

| R Beob. | Ber.  | D.            | ₿ Beob. | Ber.   | D.             |
|---------|-------|---------------|---------|--------|----------------|
| 5,580   | 5,523 | - 0,057       | 12,086  | 11,045 | -1,041         |
| 6,340   | 5,449 | <b> 0,891</b> | 9,912   | 10,899 | +0,987         |
| 5,979   | 5,317 | - 0,662       | 12,036  | 10,634 | <b>— 1,402</b> |
| 4,504   | 5,301 | +0,797        | 16,537  | 15,904 | - 0,633        |
| 5,204   | 5,157 | - 0,047       | 15,601  | 15,472 | - 0,129        |
| 4,869   | 5,331 | +0,462        | 17,185  | 15,994 | -1,191         |
| 5,352   | 5,254 | <b> 0,098</b> | 15,431  | 15,753 | +0,332         |
| 5,400   | 5,173 | - 0,227       | 15,875  | 15,519 | - 0,356        |
| 4,473   | 5,236 | +0,763        | 14,221  | 15,707 | +1,486         |
| 5,112   | 5,032 | - 0,080       | 20,576  | 20,126 | - 0,450        |
| 5,041   | 5,141 | + 0,100       | 22,433  | 20,563 | -1,870         |

der Kieselerde beträchtlich über doppelt so gross ist, als der von  $\vec{\mathbf{R}}$ .

Unter H sind in 11 Fällen 8 negative zum Theil sehr stark hervorspringende Fehler, oder der Wassergehalt ist in der Regel zu gross beobachtet worden. Endlich ist unter 11 Analysen in 7 der Sauerstoffgehalt in R mehr als halb so gross, als in R.

Es ist daher nicht zu bezweifeln, dass fremde Einflüsse die vorhin zusammengestellten Palagonitanalysen beeinträchtigen, und es erscheint daher wünschenswerth, denselben nachzuspüren.

Der Gedanke liegt sehr nahe, dass den Palagoniten andere Mineralkörper beigemengt sind, welche die Analysen verunreinigen und sie weniger günstig erscheinen lassen, als sie es verdienen, die aber durch ihre feine Zertheilung, auch wohl durch Ähnlichkeit der Farbe und Lösbarkeit in Säuern der Beobachtung leicht entgehen. Ihre chemische Zusammensetzung muss sodann von der Beschaffenheit sein, dass sie auf Si, R und H einwirken, dagegen R im Wesentlichen unberührt lassen.

Die Palagonite sind, wie dieses von keiner Seite bezweiselt wird, aus vulkanischen Gesteinen hervorgegangen; sie müssen sich daher auf einen oder mehrere der in ihnen vorkommenden Mineralkörper zurückführen lassen; die Wahl ist nur zwischen Feldspath, Augit, Olivin und Magneteisenstein. Alle Palagonite sind selbst durch verdünnte Salzsäure leicht außehliessbar und gelatiniren vollkommen; sie lassen aber bei der Kieselsäure einen grösseren oder geringeren Rückstand von seldspathartigen Theilen und Augit, der durch eine Kalilösung von jener getrennt wird.

Anders verhält es sich mit dem Magneteisenstein und dem Olivin. Der erstere, wenn wir von zufälligem Titangehalt absehen, wird durch Salzsäure leicht gelöst. Der Olivin wiedersteht dem Angriff der Säure zwar etwas länger, wird aber auch von nicht zu verdünnter Säure in der Wärme und in pulverförmigen Zustande vollkommen zersetzt. Berzelius hat bei seinen Analysen dieses schon bemerkt.

Nach meinen Erfahrungen werden die Olivincrystalle von der Säure zuerst auf der Oberfläche zerfressen, dann dringt die Wirkung mehr in das Innere und nach einiger Zeit erscheint ein Kieselscelett, welches noch ungefähr die frühere Crystallgestalt erkennen lässt. Selbst hinreichend verdünnte Säure vermag nach 24stündiger Einwirkung kleine 0,5 Millimeter lange Crystalle zwar nicht vollständig zu lösen, greift sie indess so an, dass sie weich werden und sich zwischen den Fingern zu Pulver zerdrücken lassen.

Der Palagonit von Aci Castello, aber besonders der von Palagonia, der weiter unten ausführlicher beschrieben werden wird, ist ausserordentlich reich an kleinen durchsichtigen, grünen oder öfter fast wasserhellen, um und um ausgebildeten Olivincrystallen, die auch in crystallographischer Hinsicht nicht uninteressant sind. Sie gleichen in ihrer Erscheinung den regelmässigsten Modellen und besitzen spiegelglatte Flächen, welche sich vortrefflich mit dem Reflexionsgoniometer messen lassen. Keine Spur von Metamorphose oder Zersetzung ist an ihnen sichtbar, so dass ich zu der Ansicht gekommen bin, dass sie mit der Palagonitbildung nichts zu thun haben, und unabhängig von dieser ihre Selbständigkeit bis zu unserer Zeit bewahren konnten.

In ähnlicher Weise wie in den sicilianischen Palagoniten scheinen auch in den isländischen pulverförmige oder mikroskopische Olivin-Crystalle vorhanden zu sein, die aber fein zertheilt und vom Palagonit umhüllt dem Auge meist entgehen und mit jenem zugleich auch schon in nicht eben starker Salzsäure gelöst werden.

Nach meinen Rechnungen, auf die ich sogleich näher eingehen werde, geht hervor, dass im Palagonit von Seljadalr etwa <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Procent Olivin vorhanden sein muss, der aber nicht, wie bei dem Palagonit aus dem Val di Noto, aus den bereits angegebenen Gründen mit Sicherheit nachgewiesen werden konnte. Es steht indess zu

erwarten, dass bei einer vorsichtigen Beobachtung der Olivin auch in selbständigen sichtbaren Crystallen in andern isländischen Palagoniten entdeckt werden wird.

Es ist einleuchtend, dass, wenn dem Palagonit eine gewisse Quantität Olivin beigemengt ist und dieser zugleich mit jenem in Salzsäure aufgelöst wird, bei der bekannten Zusammensetzung des Olivins, das Resultat der Analyse so ausfällt, dass Kieselerde und Magnesia grössere Werthe erhalten, als ihnen nach der reinen Palagonitzusammensetzung zukommen.

In gleicher Weise unterliegt es keinem Zweifel, dass den meisten Palagoniten bald eine grössere, bald eine geringere Menge kohlensaurer Kalk beigemischt ist. Diese Thatsache ist nicht unwichtig, sowohl für die Entstehung des Palagonits, als auch für die Berechnung seiner Analysen. Die sicilianischen Palagonite enthalten fast ohne Ausnahme geringe Quantitäten von kohlensaurem Kalk; selbst die granatrothen Palagonitkörner von Palagonia, die die reinsten sind, welche ich kenne, sind nicht ganz frei davon. Der Palagonit von Aci Castello, so wie der conchylienführende Palagonittuff von Militello, enthalten 2 bis 3 Procent dieser Beimischung, und zeigen beim Auflösen in Säure ein ziemlich Eine ganz geringe Beimischung starkes Aufbrausen. von kohlensaurem Kalk, z. B. 0,5 Procent, die schr regelmässig durch die ganze Silicatmasse vertheilt ist, wird bei dem allmähligen Zersetzungsprocess der Säure, vielleicht ein kaum merkbares Entweichen von Gasblasen hervorbringen und ist, insofern man nicht besonders darauf achtet, leicht zu übersehen.

Da es mir bekannt war, dass sich Bunsen längere Zeit mit der Analyse der isländischen Palagonite beschäftigte, so schien mir eine Theilung der Arbeit im Interesse der Sache. Ich analysirte unterdessen nur solche Palagonite, welche meinem Reisegefährten nicht zugänglich waren, obgleich ich den isländischen doch auch einige Aufmerksamkeit geschenkt habe.

Von den letztern analysirte ich nur den Palagonit von Sudafell; er enthält eine nicht unbeträchtliche Menge kohlensauren Kalk und perlt ziemlich stark beim Übergiessen mit Säure.

Dasselbe gilt, obgleich in geringerem Maasse, vom Palagonit von Seljadalr; vom Palagonit von Ardnarhnipa an der Laxà, vom Palagonittuff von Foss Vogr und mehrern andern. Indess ist es sehr wahrscheinlich, dass Palagoniten von derselben Localität zufälligerweise bald grössere, bald geringere Mengen von kohlensaurem Kalk beigemischt sind. Z. B. bei einigen Exemplaren von Seljadalr zeigte sich beim Übergiessen mit Salzsäure eine äusserst schwache Gasentwicklung, bei andern war sie dagegen sehr merkbar.

Der Palagonittuff von Laugarvatanshellir, dessen Analyse Bunsen mittheilt (Nr. 7 nach meiner Anordnung), zeigt sich frei von kohlensaurem Kalk, wenigstens ist bei der Einwirkung der Säure durchaus nicht das geringste Aufbrausen wahrzunehmen.

Da der Wassergehalt als Glühverlust bestimmt wird, so ist es klar, dass, wenn eine Beimischung von kohlensaurem Kalk im Palagonit zugegen ist, die Kohlensäure wenigstens zum grössern Theile zugleich mit dem Wasser entweicht. Der Wassergehalt fällt also meistentheils scheinbar zu gross aus; ebenso wird der Kalk mit in R aufgenommen und daher diese Grösse gleichfalls zu gross werden.

Beide noch unbekannte Factoren, sowohl der Olivin, als der beigemengte kohlensaure Kalk, streben daher gemeinsam dahin, die Grösse  $\ddot{\mathbf{R}}$  etwas zu deprimiren, wesshalb in 10 Analysen die berechneten weniger beobachteten Werthe unter  $\ddot{\mathbf{R}}$  das positive Vorzeichen haben. Es ist nicht zu bezweifeln, dass in einzelnen Fällen bald die eine, bald die andere Beimischung vorwalten, oder dass eine oder auch beide (letzteres bei vollkommen reinem Palagonite) verschwinden.

In Folge dieses Einflusses werden die obigen von Bunsen angestellten Analysen von ihrer idealen Zusammensetzung mehr oder minder entfernt, und es ist daher zunächst unsere Aufgabe, diese fremden Einflüsse durch Rechnung, soweit es sich thun lässt, unschädlich zu machen.

Wir bedienen uns dazu desselben Verfahrens, welches bereits vorhin angewendet worden ist, um in einem crystallinischen vulkanischen Gestein die verschiedenen Mineralkörper durch Rechnung zu bestimmen.

Bezeichnen wir mit M den Modulus des Palagonits, mit y den des beigemengten Olivins und mit 2z den Sauerstoff der Kohlensäure, welche sich mit einem gewissen Theile Kalk aus R zu kohlensaurem Kalke verbindet und ist, wie früher,  $\tau=0.1216$ , so gelangt man zu folgenden 4 Gleichungen:

$$4M + (1 + \eta)y = A$$
  
 $2M + \eta y = B$   
 $M + y + z = C$   
 $3M + 2z = D$ 

aus denen man M, y und z nach der Methode der kleinsten Quadrate zu bestimmen hat.

Ein Beispiel wird zunächst den Gang der Rechnung erläutern:

Für den Palagonit von Seljadalr Nro. 8 finden sich folgende Gleichungen:

$$4M + 1,1216y = 20,611$$
  
 $2M + 0,1216y = 9,859$   
 $M + y + z = 5,400$   
 $3M + 2z = 15,875$ 

Legen wir die Näherungswerthe zu Grunde:

$$y = 0.010$$
  $z = 0.322$   $M = 5.078$ , so erhält man folgende Bedingungsgleichungen:

$$4dM + 1,1216 dy = + 0,288$$

$$2dM + 0,1216 dy = - 0,298$$

$$dM + dy + dz = - 0,010$$

$$3dM + + 2dz = - 0,003$$

Hieraus findet man nach der Methode der kleinsten Ouadrate:

$$30dM + 5,7296 dy + 7dz = + 0,537$$
  
 $5,7296dM + 2,2728 dy + dz = + 0,287$   
 $7dM + dy + 5dz = - 0,016$ 

Aus diesen Gleichungen bestimmt sich sodann:

$$dM = -0.0041$$
  $dy = +0.1485$   $dz = -0.0270$ 

Die verbesserten Elemente werden:

$$M = 5,0739$$
  $y = + 0,1585$   $z = 0,2950$ 

Aus denselben folgt:

Sauerstoffmengen im Palagonit von Seljadalr.

|       | Beob.  | Berech. | BeobBer.      | nach der früheren<br>Annahme s. S. 186 |
|-------|--------|---------|---------------|----------------------------------------|
| In Ši | 20,611 | 20,473  | + 0,138       | <b>- 0,081</b>                         |
| · Ä   | 9,859  | 10,167  | <b> 0,308</b> | <b>- 0,487</b>                         |
| Ř     | 5,400  | 5,527   | - 0,127       | + 0,227                                |
| Ĥ     | 15,875 | 15,812  | + 0,063       | + 0.356                                |

Dasselbe Resultat erhält man auch als Controlle der Rechnung aus den 4 Bedingungsgleichungen.

Die Summe der Quadrate für die Beobachtungsfehler bei den genäherten Werthen in Einheiten der letzten Decimale ist = 134006. Nach der frühern Annahme ohne Berücksichtigung der angebrachten Correction von Olivin und kohlensauren Kalk wird die Summe der Quadrate der Fehler = 421495.

Der mittlere Fehler wird zuerst  $\Rightarrow 0,375$  und sinkt durch die neue Theorie auf  $\Rightarrow 0,211$  fast auf die Hälste herab.

Berechnet man endlich aus y die Menge des Olivins, aus z den kohlensauren Kalk, welche beide dem Palagonit von Seljadalr beigemischt sind, so findet man:

Olivin aus y berech. Kohlensaurer Kalk aus z berech.

| Si 0,31466 | $\dot{c}a = 1,0378$           |
|------------|-------------------------------|
| Fe 0,08135 | $\ddot{c} = 0.8116$           |
| Mg 0,39705 | $\ddot{C}a\ddot{C} = 1,8494.$ |
| 0.79306.   |                               |

Bringt man endlich in der Analyse Nro. 8 Seite 185 diese Beimischungen von 0,79306 Olivin und 1,8494 kohlensauren Kalk in Abzug, so besteht der dann wieder

auf 100 reducirte reine Palagonit von Seljadalr aus folgenden Bestandtheilen:

|            | Beob.    | Berech. | M = 5,1998(4,2,1,3) |
|------------|----------|---------|---------------------|
| Kieselerde | 39,689   | 39,298  | - 0,391             |
| Thonerde   | 11,944   | 12,296  | + 0.352             |
| Eisenoxyd  | 15,080   | 15,524  | + 0,444             |
| Kalkerde   | 8,300    | 8,495   | + 0,195             |
| Magnesia   | 6,051    | 6,193   | + 0,142             |
| Natron     | 0,695    | 0,712   | + 0.017             |
| Kali       | 0,737    | 0,755   | + 0.018             |
| Wasser     | 17,504   | 17,546  | + 0,042             |
|            | 100,000. |         |                     |

Berechnet man in derselben Weise, mit Annahme der respectiven Normen, die Analysen der von Bunsen analysirten Palagonite, so gelangt man zu folgenden Resultaten.

|     | 1.     | Gruppe | (4, 2,   | 1, 2). |        |  |
|-----|--------|--------|----------|--------|--------|--|
|     | M      | y      | Z        | Olivin | ĊaĊ    |  |
| 1.  | 5,4158 | _      | 0,5346   |        | 3,3507 |  |
| 2.  | 5,1239 | 1,3587 | _        | 6,6496 | _      |  |
| 3.  | 5,1264 | 0,0736 | 0,8691   | 0,3810 | 5,447  |  |
|     | 2.     | Gruppe | (4, 2,   | 1, 3). |        |  |
| 4.  | 5,3010 | / _    |          | _      |        |  |
| 5.  | 5,1570 | _      |          |        | -      |  |
| 6.  | 5,1983 |        | 0,5701   |        | 3,573  |  |
| 7.  | 5,1115 | 0,7470 |          | 3,863  |        |  |
| 8.  | 5,0739 | 0,1585 | 0,2950   | 0,7930 | 1,8494 |  |
| 9.  | 5,1043 | 0,6889 | <u>-</u> | 3,564  |        |  |
|     | 3.     | Gruppe | (4, 2,   | 1, 4). |        |  |
| 10. | 4,9300 | 0,0910 | 0,3606   | 0,471  | 2,260  |  |
| 11. | 5,0375 |        | 0,6534   | _      | 5,067  |  |
|     |        |        |          | 13 *   |        |  |

Bringt man den Olivin und den kohlensauren Kalk bei den zugehörigen Analysen in Abzug und reducirt sodann dieselben 100, so erhält man die nachfolgende Übersicht für die Zusammensetzung des reinen Palagonits:

### Gruppe 1.

|           | Ϊi     | Äl     | Fе     | Ċa    | Йg    | Ňa    | Кa    | Ĥ      |
|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1.        | 42,098 | 15,097 | 14,732 | 5,244 | 7,910 | 1,908 | 0,467 | 12,544 |
| 2.        | 41,696 | 14,581 | 14,361 | 9,450 | 5,143 | 1,319 | 1,507 | 11,943 |
| 3.        | 41,345 | 9,234  | 21,192 | 5,345 | 7,548 | 2,501 | 0,998 | 11,837 |
| Gruppe 2. |        |        |        |       |       |       |       |        |

- 40,760 8,419 17,990 8,644 4,536 0,622 0,438 18,601 4. 39,459 10,701 15,424 9,049 5,088 1,538 1,193 17,548 5.
- 6. 40,778 12,318 15,863 3,534 8,216 0,290 0,581 18,420
- 41,287 11,473 13,951 9,099 4,806 0,649 0,681 18,054 7
- 39,689 11,944 15,080 8,300 6,051 0,695 0,737 17,504 8.
- 42,329 11,555 16,940 5,895 4,838 1.855 16.588 9.

## Gruppe 3.

- 38,936 13,397 10,221 6,531 6,445 0,724 0,972 22,774 10.
- 38,916 12,175 11,282 5,381 6,610 0,581 0,818 24,237 11.

Aus diesen so corrigirten Analysen geht eine günstigere Übereinstimmung zwischen den berechneten und beobachteten Sauerstoffmengen hervor, als vorhin auf Seite 186 und 187.

Man findet nämlich:

#### 1. Gruppe.

```
Si Beob.
            Ber.
                           Ä Beob.
                                    Ber.
    22,281
                                   11,164 - 0,380
           22,328 + 0,047 11,472
1.
2.
    22,068
           21,934 - 0,134 11,120
                                   10,967 - 0,153
           21,642 - 0,241
                            10,668
                                   10,821 + 0,153
3.
    21,883
   R Beob.
           Ber.
                          H Beob.
                                   Ber.
1.
    5,175
           5,589 + 0.414
                           11,152
                                   11,164 + 0,012
2.
           5,483 + 0,146
                                   10,967 + 0,349
    5,337
                           10,618
3.
    5,349
           5,411 + 0,062
                           10,523
                                   10,821 + 0,298
                   2. Gruppe.
    Si Beob.
            Ber.
                           ËВеоb.
                                    Ber.
    21,568 21,205 - 0,363
                            9,326 10,603 + 1,277
4.
5.
    20,884 20,629 -0,255
                           9.624
                                   10,315 + 0,691
6.
    21,583
           21,459 - 0,124
                            10,512
                                   10,729 + 0,217
7.
           21,258 - 0,593
                           9,544 \cdot 10,629 + 1,084
    21,851
8.
           20,773 - 0,185 10,102
                                   10,387
                                          +0,285
    20,958
    22,403
           21,164 — 1,239 10,477
                                   10,582 + 0,105
9.
           Ber.
                          H Beob.
                                   Ber.
   R Beob.
    4,504
           5,301
                           16,537
                                   15,904 - 0,633
4.
                 +0,797
                                   15,472 - 0,129
           5,157 - 0.047
                          15,601
5.
    5,204
                                   16,094 - 0,282
    4,458
           5,365
                 +0,907
                          16,376
6.
                           16,051
                                   15,944 - 0,107
7.
    4,789
           5,315
                 +0.526
                                   15,580 + 0,018
                 +0,113
                           15,562
8.
    5,080
           5,193
                                   15,873 + 1,126
    3,923
           5,291
                 +1,368
                           14,747
9.
                    3. Gruppe.
    Si Beob.
            Ber.
                           R Beob.
                                    Ber.
           20,201 - 0,410 9,325
                                   10,101 + 0,776
10.
    20,611
           20,666 + 0,074
                            9,072
                                   10,333 + 1,261
11.
    20,592
   R Beob.
           Ber.
                           H Beob.
                                    Ber.
                                   20,201
10.
    4,782
           5,050 + 0,268
                           20,247
                                          -0.046
```

21,548

11.

4,458

5,167 + 0,709

20.666 - 0.882

Um die verschiedenen Palagonitanalysen einer und derselben Gruppe besser unter einander vergleichen zu können, ist es nothwendig in ihnen dieselbe Vertheilung der isomorphen Bestandtheile anzunehmen. Gilt auch hier dieselbe Bezeichnung, wie vorhin beim Feldspath, so haben wir folgende Constanten:

Gruppe 1. 1,0929 0,9071 0,3593 0,5165 0,0933 0,0318

2. 1,0404 0,9596 0,4423 0,4676 0,0342 0,0559

. 1,2945 0,7056 0,3666 0,5640 0,0365 0,0329

Mit diesen Grössen und den beobachteten Sauerstoffmengen von Seite 197 berechnet man folgende Zusammensetzungen:

Gruppe 1.

|        | Β̈́i           | Äl             | Fe             | Ċa             |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.     | 42,319 - 0,422 | 12,605 + 0,119 | 16,320 + 0,415 | 6,573 + 0,137  |
| 2.     | 41,355 + 0,542 | 12,892 - 0,168 | 17,478 - 0,743 | 6,688 + 0,022  |
| 3.     | 42,017 - 0,120 | 12,974 + 0,050 | 16,408 + 0,327 | 6,868 - 0,158  |
| Mittel | 41,897         | 12,724         | 16,735         | 6,710          |
|        | Мg             | Ňа             | Кa             | Ĥ              |
| 1.     | 6,719 + 0,140  | 1,879 + 0,039  | 0,974 + 0,021  | 12,611 — 0,449 |
| 2.     | 6,837 + 0,022  | 1,912 + 0,006  | 0,992 + 0,003  | 11,846 + 0,316 |
| 3.     | 7,021 - 0,162  | 1,963 - 0,045  | 1,019 — 0,024  | 12,030 + 0,132 |
| Mittel | 6,859          | 1,918          | 0,995          | 12,162         |
|        |                | Gruppe         | 2.             |                |
|        | Β̈́i           | Äl             | Fe             | Ċa             |
| 4.     | 41,153 - 0,535 | 10,482 + 0,549 | 15,079 + 0,783 | 7,074 + 0,155  |
| 5.     | 39,551 + 1,067 | 10,755 + 0,276 | 15,474 + 0,388 | 8,112 - 0,883  |
| 6.     | 40,002 + 0,616 | 11,476 - 0,445 | 16,510 - 0,648 | 6,801 + 0,428  |
| 7.     | 41,078 - 0,460 | 10,567 + 0,464 | 15,202 + 0,660 | 7,410 — 0,181  |
| 8.     | 39,538 + 1,080 | 11,226 - 0,195 | 16,112 - 0,250 | 7,870 — 0,641  |
| 9.     | 42,387 — 1,769 | 11,678 - 0,647 | 16,798 - 0,936 | 6,110 + 1,119  |
| Mittel | 40,618         | 11,031         | 15,862         | 7,229          |

|        | $\dot{\mathbf{M}}\mathbf{g}$ | Ňa                          | Кa        | Ĥ                    |  |
|--------|------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|--|
| 4.     | 5,327 +                      | 0,117 0,603 + 0,013         | 1,498 +   | 0,033 18,784 - 1,116 |  |
| 5.     | 6,111 -                      | 0,667 0,691 - 0,075         | 1,717 -   | 0,187 17,589 + 0,079 |  |
| 6.     | 5,122 +                      | $0,322 \ 0,579 + 0,037$     | 1,440 +   | 0,091 18,070 — 0,402 |  |
| 7.     | 5,581 -                      | 0,137 0,631 — 0,015         | 1,569 - 0 | 0,038 17,962 — 0,294 |  |
| 8.     | 5,828 -                      | $0,484 \ 0,671 \ - \ 0,055$ | 1,666 - 0 | 0,135 16,989 + 0,679 |  |
| 9.     | 4,602 +                      | 0,842 0,521 + 0,095         | 1,293 + 0 | 0,238 16,611 + 1,057 |  |
| dittel | 5,444                        | 0,616                       | 1,531     | 17,668.              |  |

#### Gruppe 3.

Ü.

Ċ.

TI

ë:

|        | 21     |   |       | Al     |   |       | re     |   |       | Ca      |   |       |  |
|--------|--------|---|-------|--------|---|-------|--------|---|-------|---------|---|-------|--|
| 1.     | 38,984 | _ | 0,020 | 12,929 | _ | 0,180 | 10,742 |   | 0,028 | 6,172   | _ | 0,211 |  |
| 2.     | 38,943 | + | 0,021 | 12,569 | + | 0,180 | 10,686 | + | 0,028 | 5,751   | + | 0,210 |  |
| Mittel | 38,964 |   |       | 12,749 |   |       | 10,714 |   |       | 5,961   |   |       |  |
|        | Mg     |   |       | Ńа     |   |       | Кa     |   |       | Ĥ       |   |       |  |
| 1.     | 6,765  |   | 0,231 | 0,677  | _ | 0,024 | 0,928  | _ | 0,031 | 22,803  | + | 0,725 |  |
| 2.     | 6,303  | + | 0,231 | 0,630  | + | 0,023 | 0,865  | + | 0,032 | 24,352  | _ | 0,725 |  |
| Mittel | 6,534  |   |       | 0,653  |   |       | 0,897  |   |       | 23,528. |   |       |  |

Berechnet man endlich die theoretische Zusammensetzung für die drei Gruppen nach den Normen (4, 2, 1, 2), (4, 2, 1, 3) und (4, 2, 1, 4), mit den vorhin angeführten Constanten, und vergleicht dieselben mit den eben gefundenen Mittelwerthen, so gelangt man zu folgender Übersicht:

| C      | 1  |
|--------|----|
| Gruppe | 1. |
| 11     |    |

| Set 57 (1) | Mittel. | Berech.  |         |
|------------|---------|----------|---------|
| Kieselerde | 41,897  | 41,353   | -0,544  |
| Thonerde   | 12,724  | 12,794   | +0,070  |
| Eisenoxyd  | 16,735  | 16,562   | - 0,173 |
| Kalkerde   | 6,710   | 6,913    | + 0,203 |
| Magnesia   | 6,859   | 7,067    | + 0,208 |
| Natron     | 1,918   | 1,976    | + 0,058 |
| Kali       | 0,995   | 1,026    | + 0,031 |
| Wasser     | 12,162  | 12,309   | + 0,147 |
|            | 100,000 | 100,000. | 30.0    |
|            |         |          |         |

| Grupp      | e 2.    | 13.0         | 00001.0 | Gruppe 3.     |
|------------|---------|--------------|---------|---------------|
| Kieselerde | 40,618  | 38,663-1,955 | 38,964  | 37,381—1,583  |
| Thonerde   | 11,032  | 11,386+0,354 | 12,749  | 13,699+0,950  |
| Eisenoxyd  | 15,862  | 16,381+0,519 | 10,714  | 11,645+0,931  |
| Kalkerde   | 7,229   | 7,957+0,726  | 5,961   | 6,376+0,415   |
| Magnesia   | 5,444   | 5,992+0,548  | 6,534   | 6,988+0,454   |
| Natron     | 0,616   | 0,677+0,061  | 0,653   | 0,699 + 0,046 |
| Kali       | 1,531   | 1,685+0,154  | 0,897   | 0,959+0,062   |
| Wasser     | 17,668  | 17,259-0,409 | 23,258  | 22,253—1,275  |
|            | 100,000 | 100,000      | 100,000 | 100.000 >: 41 |

Wollte man für diese 3 Gruppen stöchiometrische Formeln aufstellen, so erhielte man

- 1)  $2\ddot{R}\ddot{S}i + \dot{R}^{3}\ddot{S}i^{2} + 6\dot{H}$
- 2)  $2\ddot{R}\ddot{S}i + R^{5}\ddot{S}i^{2} + 9\dot{H}$
- 3)  $2\ddot{R}\ddot{S}i + \dot{R}^3\ddot{S}i + 12\dot{H}$

Wir werden es später versuchen dieselben auf andere zurückzuführen, welche mit der Entstehung des Palagonits inniger zusammenhängen, bevor wir jedoch zu diesen Betrachtungen übergehen, werde ich meine eigenen chemischen Untersuchungen über die Palagonite von Island und Sicilien mittheilen, welche über die Entstehung dieses so eigenthümlichen, für die Geologie der Vulkane so wichtigen Mineralkörpers interessante Aufschlüsse geben.

Bunsens Analysen der isländischen Palagonite noch ein Mal zu wiederholen, würde vielleicht in einer Beziehung, auf welche ich sogleich hinzuweisen gedenke, nicht uninteressant sein; da ich aber die vorliegende Arbeit wenigstens für erst geschlossen zu sehen wünsche, so habe ich auf die Untersuchung des isländischen Palagonits nur geringere Zeit verwenden können.

Ich habe vorzugsweise dem reinen sehr merkwürdigen Palagonittuff von Suðafell, der mir nach meiner Zurückkunft von Island durch Herrn Professor Forchhammer aus Kopenhagen gütigst mitgetheilt worden ist, meine Aufnerksamkeit zugewandt.

Eine genauere Untersuchung desselben hat nämlich über die Entstehung des Palagonits ganz neues Licht verbreitet und hat gewisse Vermuthungen, die mir bei der nähern Betrachtung anderer isländischer Palagonite längst aufgestiegen sind, ausser Zweifel gesetzt.

Im Allgemeinen sind die Palagonittusse, wie ich dieses schon früher bemerkt habe, conglomeratische Gebilde, die aus gewissen, durch Säure zerlegbaren Mineralkörpern und einem unzersetzten Rückstande sich verbunden haben. Dieser letztere besteht im Allgemeinen aus Augit und einem schwer ausschliessbaren Feldspath, z. B. Oligoklas, oder aus einer Zusammensetzung und Verschmelzung beider, aus einem Trapp oder Basalt, welcher der Metamorphose entgangen ist. Die meisten, vielleicht alle, Palagonittusse von Island und Sicilien, die von Seljadalr, vom Hekla und Krabla, von Militello, Palagonia und Acicastello zeigen diese Beschassenheit. Basaltsragmente, die einen Fuss und mehr im Durchmesser haben, bis zu Stückchen, welche an das Mikroskopische grenzen, werden in diesen Tussen cementartig durch den schon so ost erwähnten Palagonit verbunden. Da wo diese beigemischten Basalt-, Trappoder Lavatrümmer local verschwinden oder eine untergeordnete Stellung einnehmen, erscheint jener dann gewöhnlich in grösserer Reinheit.

Nicht selten, namentlich in den sicilianischen Tuffen, findet man neben diesen Basalttrümmern, als einen Theil des durch Säure unzersetzbaren Rückstands, kleine aber sehr ausgezeichnete Crystalle von Feldspath und grünem oder schwarzem Augit, die meist um und um ausgebildet, durch ihre Regelmässigkeit und Schönheit wahre Muster anorganischer Individuen darstellen.

Der durch concentrirte Salzsäure leicht zersetzbare Theil dieser submarinen Tuffe enthält ausser zufälligen Beimischungen von Olivin und kohlensaurem Kalk den eigentlichen palagonitischen Theil und ein sehr merkwürdiges, wasserfreies, mit dem Palagonit eng verbundenes Mineral, dem ich den Namen Sideromelan beigelegt habe.

Obgleich es sich in allen, jedenfalls in den meisten Palagonittussen Islands, vorzugsweise in denen am Ufer der Laxà, am Suðafell, Krabla, Hekla u. s. w. sindet und meistens sehr deutlich und charakteristisch zum Vorschein kommt, ist er doch von Bunsen übersehen worden, wenigstens konnte ich in seinen Arbeiten keine Auskunft darüber erhalten.

Der Sideromelan gleicht an Farbe, Glanz und Bruch dem Obsidian, nur ist seine Härte bedeutend geringer und erreicht kaum die des labradorischen Feldspaths. Das Spec. Gew. = 2,531. Auf den Verwitterungsslächen, besonders bei dem Tuff von Sudafell, kommt der Sideromelan, vom Palagonit umhüllt, sehr deutlich zum Vorschein, zeigt aber hier eine mattschwarze Farbe; grösseren Glanz bekommt er erst auf frischem Bruch. Er ist, ganz ähnlich dem Obsidian, ein amorpher Körper ohne alle Spuren von äusserer Form oder innerer Spaltbarkeit.

Der Sideromelan wird von concentrirter Salzsäure in der Wärme vollkommen zersetzt, während er sehr verdünnter, welche den Palagonit aufschliesst, etwas länger Auf diese Weise können heide Mineralwidersteht. hörper ziemlich sicher von einander getrennt werden. Die Palagonit-Lösung wird abfiltrirt und der auf dem Filter befindliche Rückstand durch Kochen mit Natron oder Kali von der dem Palagonit zugehörigen Kieselerde befreit. Man erhält in dieser Weise den Sideromelan ganz rein in schwarzen eckigen Körnern, die sich zur mineralogischen und chemischen Prüfung vollkom-Der Palagonittuff von Sudafell besteht, men eignen. nach meinen Untersuchungen, etwa aus 3/4 Palagonit, dem einige Procent kohlensaurer Kalk und unlöslicher Rückstand beigemischt ist, und aus 1/4 Sideromelan.

Der so aus dem Palagonittuff abgeschiedene Sideromelan, den ich untersuchte, gab nach zwei Analysen folgende Zusammensetzung:

| ns.        | 1.      | 2.     |
|------------|---------|--------|
| Kieselerde | 45,103  | 43,340 |
| Thonerde   | 13,734  | *)     |
| Eisenoxyd  | 18,522  |        |
| Kalkerde   | 8,103   | 8,970  |
| Magnesia   | 3,212   | 2,104  |
| Natron     | 2,329   | 2,177  |
| Kali       | 0,951   | 1,177  |
| Wasser     | 0,349   | 0,349  |
| Rückstand  | 6,522   | 10,232 |
|            | 98,825. |        |

Das Mittel aus beiden Analysen nach Abzug des Rückstands und Wassers gibt folgendes Resultat:

| Kieselerde | 48,760 |
|------------|--------|
| Thonerde   | 14,936 |
| Eisenoxyd  | 20,143 |
| Kalkerde   | 9,515  |
| Magnesia   | 2,923  |
| Natron     | 2,484  |
| Kali       | 1,101  |
|            | 99 862 |

Mit dem Werthe M=4,3239 und der Norm (6,3,1) findet man zwischen Rechnung und Beobachtung folgende Übereinstimmung:

<sup>&#</sup>x27;) In der zweiten Analyse ist die Bestimmung von Eisenoxyd und Thonerde verunglückt.

|            | Beob.    | Berech.        |
|------------|----------|----------------|
| Kieselerde | 48,827   | 49,020 + 0,193 |
| Thonerde   | 14,957   | 14,883 - 0,074 |
| Eisenoxyd  | 20,171   | 20,072 - 0,099 |
| Kalkerde   | 9,528    | 8,750 - 0,778  |
| Magnesia   | 2,927    | 2,688 - 0,239  |
| Natron     | 2,487    | 2,248 - 0,239  |
| Kali       | 1,103    | 1,013 - 0,090  |
|            | 100,000. |                |

Aus der Vergleichung zwischen der beobachteten und berechneten Analyse geht hervor, dass dem Sideromelan wahrscheinlicher Weise eine gewisse, wenn auch nicht bedeutende Menge eines in Säure löslichen, magnesiareichen Silicates enthalten sei.

Um die wahrscheinliche Quantität desselben zu ermitteln, stellen wir wie vorhin die Gleichungen auf:

$$6M + 1,1216y = 25,842$$
  
 $3M + 0,1216y = 13,037$   
 $M + y = 4,707$ .

Daraus bestimmt man nach der Methode der kleinsten Quadrate M = 4,2508 y = 0,3371.

Dem Sideromelan ist alsdann beigemischt 1,743 Olivin und es ist dafür in Abzug zu bringen:

Die auf 100 reducirte verbesserte Analyse im Vergleich mit der Rechnung gibt folgendes Resultat:

| Sidero     | melan    | Berechnet mit        |  |  |  |
|------------|----------|----------------------|--|--|--|
| frei von   | Olivin   | (6, 3, 1) M = 4,3387 |  |  |  |
| Kieselerde | 48,967   | 49,185 + 0,218       |  |  |  |
| Thonerde   | 15,222   | 14,994 - 0,228       |  |  |  |
| Eisenoxyd  | 20,340   | 20,037 - 0,303       |  |  |  |
| Kalkerde   | 9,697    | 9,437 - 0,260        |  |  |  |
| Magnesia   | 2,120    | 2,063 - 0,057        |  |  |  |
| Natron     | 2,531    | 2,463 — 0,068        |  |  |  |
| Kali       | 1,123    | 1,093 - 0,030        |  |  |  |
|            | 100,000. |                      |  |  |  |

Die Übereinstimmung zwischen Beobachtung und Berechnung ist jetzt jedenfalls sehr viel günstiger als vorhin.

Die stöchiometrische Formel des Sideromelans wird den angegebenen Zahlen zufolge:

## ŔŜi + ŔŜi

welche mit der des labradorischen Feldspaths vollkommen übereinstimmt:

Der Sideromelan ist daher nur ein sehr eisenoxydreicher amorpher Labrador und insofern eine selbstständige Species, die sich etwa zum crystallisirten Labrador verhält, wie der Obsidian zum Krablit.

Ob diese eisenreichen amorphen Feldspathe in gewissen Formationen allgemein verbreitet sind und eine den eisenfreien crystallisirten parallel fortlaufende Seitengruppe bilden, in der x eine Reihe continuirlicher Werthe durchläuft, ist bis jetzt zwar noch nicht ermittelt, indess nicht unwahrscheinlich.

Nachdem ich mich aus der eben mitgetheilten Analyse überzeugt hatte, dass der Sideromelan als eine

feste chemische Verbindung zu betrachten sei, untersuchte ich den durch Salzsäure gelösten palagonitischen Theil, der als ein Mittel aus zwei Analysen folgende Zusammensetzung hatte:

| Kieselerde         | 41,464  |
|--------------------|---------|
| Thonerde           | 10,905  |
| Eisenoxyd          | 18,124  |
| Kalkerde           | 8,545   |
| Magnesia           | 4,797   |
| Natron             | 0,638   |
| Kali               | 0,403   |
| Wasser $+\ddot{c}$ | 14,494  |
|                    | 99,370. |

Der palagonitische Theil, wie man dieses schon beim Übergiessen mit Salzsäure bemerkt, enthält eine gewisse Beimischung von kohlensaurem Kalk, die ich theils direct bestimmt habe, die sich aber auch aus den vorliegenden Zahlen, wie es vorhin gezeigt worden, durch Rechnung bestimmen lässt. Ebenso ist es sehr wahrscheinlich, dass derselbe, ähnlich andern isländischen und ätnäischen Palagoniten, eine gewisse Quantität beigemischten Olivins enthalte.

Legen wir für diesen Palagonit die Norm (6, 3, 1, 3) zu Grunde und stellen wir wie vorhin die Gleichungen auf, so findet sich:

$$6M + 1,1216y = 21945$$
  
 $3M + 0,1216y = 10,529$   
 $M + y + z = 4,581$   
 $3M = 2z = 12,886$ .

Daraus bestimmt man nach der Methode der kleinsten Quadrate

$$y = 0.1064$$
,  $z = 0.9915$   $M = 3.6127$ .

Bringt man den Grössen y und z entsprechende Quantitäten von Olivin und kohlensaurem Kalk in Abzug und reducirt die Verbindung auf 100, so findet man für den reinen Palagonit von Sudafell folgende Zusammensetzung:

|            | Beob.    | Berech.         |
|------------|----------|-----------------|
| Kieselerde | 44,532   | 43,997 - 0,535  |
| Thonerde   | 11,775   | 12,064 + 0,289  |
| Eisenoxyd  | 19,509   | 19,988 + 0,479  |
| Kalk       | 5,462    | 5,224 - 0,238   |
| Magnesia   | 4,892    | 4,679 - 0,213   |
| Natron     | 0,689    | 0,659 - 0,030   |
| Kali       | 0,435    | 0,416 - 0,019   |
| Wasser     | 12,706   | -13,096 + 0,390 |
| 7 8 1      | 100,000. | × '             |

Ehe ich mit den chemischen und mineralogischen Eigenschaften des Sideromelan hinreichend bekannt war, beabsichtigte ich den Palagonit von Sudafell zu analysiren und suchte, indem ich den Tuff in kleine Stückchen zerschlug, den schwarzen mir unbekannten Körper möglichst auszulesen und so vom Palagonit zu trennen, was jedoch nur unvollständig gelingen konnte.

Der noch mit einer gewissen Quantität von Sideromelan und etwas kohlensaurem Kalk gemischte Palagonit hatte folgende Zusammensetzung:



| Kieselerde | 41,735   |
|------------|----------|
| Thonerde   | 12,020   |
| Eisenoxyd  | 19,146   |
| Kalkerde   | 8,338    |
| Magnesia   | 3,962    |
| Natron     | 0,866    |
| Kali       | 0,567    |
| Wasser     | 11,378   |
| Rückstand  | 2,030    |
|            | 100,042. |

Bezeichnen wir mit M den Modulus des Palagonits, mit M' den des Sideromelans, und bezieht sich z, wie vorhin, auf die Beimischung von kohlensaurem Kalk, so ergeben sich folgende Gleichungen:

$$6M + 6M' = 22,0880$$
  
 $3M + 3M' = 11,3304$   
 $M + M' + z = 4,2723$   
 $3M + 2z = 10,1140$ 

Aus diesen Gleichungen findet man die wahrscheinlichsten Werthe:

$$M = 2,9896$$
 $M' = 0,7108$ 
 $z = 0,5724$ .

Legt man für die Vertheilung der isomorphen Bestandtheile in Rund Rubei dem Palagonit und Sideromelan die Analysen von Seite 206 und 208 zu Grunde, so erhält man für

| Palagonit          | Sideromelar |
|--------------------|-------------|
| $\lambda = 1,4864$ | 1,6196      |
| $\mu = 1,5136$     | 1,3804      |
|                    | 1.4         |

|   | Palagonit | Sideromelan |
|---|-----------|-------------|
| a | = 0,4134  | 0,6200      |
|   | = 0,5197  | 0,1903      |
| c | = 0.0473  | 0,1469      |
| d | = 0.0196  | 0.0428.     |

Mit diesen Grössen und mit M, M' und z berechnet man:

|             |           | Sidero- |   |       |
|-------------|-----------|---------|---|-------|
|             | Palagonit | melan   |   | ĊĊ    |
| Kieselerde  | 33,892 +  | 8,058   |   |       |
| Thonerde    | 9,506 +   | 2,463   |   |       |
| Eisenoxyd   | 15,099 +  | 3,274   |   |       |
| Kalkerde    | 4,346 +   | 1,550   | + | 2,013 |
| Magnesia    | 3,892 +   | 0,339   |   |       |
| Natron      | 0,548 +   | 0,405   |   |       |
| Kali        | 0,345 +   | 0,179   |   |       |
| Wasser      | 10,088    |         |   |       |
| Kohlensäure |           |         | + | 1,575 |
| Rückstand   | 2,030     |         |   |       |
| 99,602 =    | 79,746 +  | 16,268  | + | 3,588 |
|             |           |         |   | - 1   |

Die auf 100 reducirte Zusammensetzung des Palagonits und Sideromelans wird alsdann:

|            | Palagonit | Sideromelan |
|------------|-----------|-------------|
| Kieselerde | 43,610    | 49,533      |
| Thonerde   | 12,232    | 15,139      |
| Eisenoxyd  | 19,428    | 20,121      |
| Kalkerde   | 5,592     | 9,525       |
| Magnesia   | 5,008     | 2,082       |
| Natron     | 0,705     | 2,486       |
| Kali       | 0,444     | 1,114       |
| Wasser     | 12,981    |             |
|            | 100,000   | 100,000.    |



Das Mittel aus den beiden mitgetheilten Analysen des Sideromelans und Palagonits von Sudafell ist folgendes:

| S          | ideromelan | Palagonit |
|------------|------------|-----------|
| Kieselerde | 49,250     | 44,071    |
| Thonerde   | 15,181     | 12,003    |
| Eisenoxyd  | 20,231     | 19,469    |
| Kalkerde   | 9,611      | 5,527     |
| Magnesia   | 2,101      | 4,950     |
| Natron     | 2,508      | 0,697     |
| Kali       | 1,118      | 0,440     |
| Wasser     |            | 12,843    |
|            | 100,000    | 100,000.  |

Der Sideromelan, dessen Analyse nach unserer besten Kenntniss hier vor uns liegt, werde hydratisch; er nehme 3 Atome Wasser auf, so entsteht mit geringen Modificationen in den isomorphen Bestandtheilen der eben untersuchte Palagonit. Die Rechnung in Bezug auf den Sideromelan ist leicht auszuführen und wird später bei der Lehre von den Zeolithen öfter vorkommen.

Der Vergleich zwischen dem hydratischen Sideromelan und Palagonit gibt folgendes Resultat:

| Sie        | deromelan + 3 H | Palagonit |
|------------|-----------------|-----------|
| Kieselerde | 42,942          | 44,071    |
| Thonerde   | 13,236          | 12,003    |
| Eisenoxyd  | 17,639          | 19,469    |
| Kalkerde   | 8,380           | 5,527     |
| Magnesia   | 1,831           | 4,950     |
| Natron     | 2,186           | 0,697     |
| Kali       | 0,975           | 0,440     |
| Wasser     | 12,811          | 12,843    |
|            | 100,000         | 100,000   |
|            | •               | 14 *      |

Der hydratische Sideromelan und der neben ihm stehende Palagonit, beide nach der Norm (6, 3, 1, 3) gebildet, unterscheiden sich von einander nur durch eine etwas verschiedene Vertheilung der isomorphen Basen in R und R. Beim Palagonit ist in R auf Kosten der Thonerde eine gewisse, in diesem Falle nur unbedeutende Menge Eisenoxyd aufgenommen; ebenso tritt in R beim Palagonit eine Quantität Magnesia in die Verbindung ein, während dafür nothwendigerweise die entsprechenden Mengen Kalk, Natron und Kali ausscheiden müssen.

Nimmt man in der Analyse des hydratischen Sideromelans dieselbe Vertheilung der isomorphen Basen wie im Palagonit an, oder legt man die für den Palagonit auf Seite 209 gegebenen Constanten der Rechnung zu Grunde, so wird eine fast vollkommene Übereinstimmung innerhalb der möglichen Beobachtungsfehler zwischen hydratischem Sideromelan von 3 Å und Palagonit herbeigeführt.

Dieses zeigen die nachfolgenden Zahlen.

| Sid        | leromelan + 3 H | Palagonit      |
|------------|-----------------|----------------|
| Kieselerde | 43,724          | 44,071 + 0,347 |
| Thonerde   | 12,207          | 12,003 - 0,204 |
| Eisenoxyd  | 19,390          | 19,469 + 0,079 |
| Kalkerde   | 5,581           | 5,527 - 0,054  |
| Magnesia   | 4,998           | 4,950 - 0,048  |
| Natron     | 0,703           | 0,697 - 0,006  |
| Kali       | 0,443           | 0,440 - 0,003  |
| Wasser     | 12,954          | 12,843 - 0,111 |
|            | 100,000         | 100,000.       |

Die stöchiometrische Formel dieses Palagonits wird in Bezug auf die mitgetheilten Analysen dieselbe des Sideromelans  $+3\,\text{\AA}$  oder

$$R\ddot{S}i + \ddot{R}\ddot{S}i + 3\dot{H}$$

Wenn man die beiden eben angeführten Zahlenreihen mit einander vergleicht, so ist die Übereinstimmung unter ihnen gewiss eine sehr befriedigende zu nennen, zumal wenn man die grosse Schwierigkeit und Verwicklung der Analysen und die vielfachen Fehlerquellen, die bei ihnen vorkommen, mit in Erwägung zieht.

In Folge der mitgetheilten Beobachtungen steht es daher fest, dass dieser Palagonit von der Norm (6, 3, 1, 3) aus Sideromelan entstanden sei, dem 3 Atome Wasser hinzugefügt sind, oder er ist ein amorpher, hydratischer, eisenoxydhaltiger Labrador mit 3 Atomen Wasser, analog dem isländischen Scolezit, dem dieselbe Formel zugehört und von dem weiter unten die Rede sein wird.

Der amorphe Palagonit ist verhöltnissmässig reich an Eisenoxyd und Magnesia, welche dem Scolezit, der ausgezeichnet crystallisirt, fast ganz fehlen; man möchte daher die Vermuthung aussprechen, dass sie es sind, welche den Amorphismus wesentlich bedingen.

Von ganz besonderm Interesse für die geologischen Vorgänge bei der Palagonit-Bildung ist der bereits erwähnte Umstand, dass bei der Verwandlung eines Feldspaths, er mag amorph oder crystallisirt, eisenoxydhaltig oder eisenoxydfrei sein, ein gewisser Umsatz der isomorphen Basen stattfindet. Diese allerdings schwer

erklärliche Erscheinung, an deren Richtigkeit nicht zu zweifeln ist, scheint bisjetzt nur wenig beobachtet zu sein, sie wirft aber auf die Bildung dieser metamorphischen Körper einen unerwarteten Lichtblick.

Bevor wir indess auf diese schwierigen, zum Theil noch nicht hinreichend aufgeklärten Verhältnisse eingehen, ist es wünschenswerth eine Reihe von Beobachtungen hinzuzufügen, die sich auf die Zusammensetzung der Palagonite Siciliens, von denen bisjetzt noch nicht die Rede gewesen ist, beziehen.

# IX. Der Palagonit aus Sicilien.

Schon im Anfang des letzten Abschnitts erwähnte ich die merkwürdigen Palagonitformationen Siciliens, bei Palagonia und Militello im Val di Noto, und von Aci Castello am Fusse des Aetna. Beide waren mir in allen ihren Details schon mehrere Jahre früher als die isländischen bekannt, welche letztern das bereits im Süden Europas bearbeitete Feld, wenn auch nicht auf eine unerwartete, doch sehr erwünschte Weise, mit neuen Beiträgen weiter ausgedehnt haben.

Den chemischen Analysen der sicilianischen Palagonite und verwandter Gebilde habe ich längere Zeit widmen müssen, und erst jetzt wird es mir möglich, meine, wenn auch nicht vollkommen erschöpfenden, doch vorläufig wenigstens hinreichenden Untersuchungen hier zu veröffentlichen.

Eine kurze Beschreibung der Localität von Palagonia, in der die Palagonitformation auftritt, schicke ich zunächst den chemischen Analysen voran. Die vulkanischen Gebilde des Val di Noto, die ich anderweitig ausführlicher beschrieben habe, durchbrechen die tertiären Kalkstein – und Mergelablagerungen der sogenannten syracusaner Formation, und fallen im Wesent-

lichen an das Ende ihrer submarinen Ablagerung, nachdem bereits der grössere Theil jener fertig unter dem Meeresspiegel da lag.

Die weite Ebene von Palagonia wird am Fusse eines Gebirgszuges, der gegen Osten nach Militello, gegen Süden nach Mineo emporsteigt und in dem vorzugsweise die vulkanischen Phänomene des Val di Noto entwickelt erscheinen, durch die öfter erwähnte höchst ausgezeichnete Palagonitformation begrenzt. Gegen Westen derselben, nicht weit von einem einzelnliegenden Hofe Namens Fara Rotta befindet sich der im Alterthum bekannte See der Paliken, dessen stark aufsprudelnde Gasmassen als die letzten Überreste früherer vulkanischer Thätigkeit anzusehen sind und die einstmals bei allgemeinerer Verbreitung auf die Bildung der Palagonitformation nicht ohne Einfluss gewesen sein mögen.

Wenn man kaum den kleinen Ort Palagonia verlassen hat, um durch die Ebene nach Mineo allmählich emporzusteigen, erblickt man zuerst horizontalliegende, weitausgedehnte Palagonitschichten, die von einer Anzahl etwa 1 bis 2 Meter dicker Basaltgänge, denen eine unvollkommene horizontale Klafterung eigenthümlich ist, durchsetzt werden.

Die Grundmasse des hier vorkommenden Palagonits, der zuweilen Fragmente anderer conchylienführender Tuffe enthält, besitzt im Allgemeinen eine etwas hellere braunröthliche Färbung, als die meisten andern Palagonite dieser Gegend, und ist mit unzähligen kleinen mikroskopischen Pünktchen, aber auch hin und wieder mit etwas grössern Einschlüssen eines weissen Zeoliths

innig durchwebt, welche sich auch durch die benachbarten Gänge allgemein verbreiten und als eine spätere Bildung sich zu erkennen geben. Kleine Olivincrystalle, theilweise zersetzte labradorische Feldspathe und zahllose, schwarze kleine sehr glänzende Augite liegen in der feinkörnigen palagonitischen Grundmasse.

Die Analyse derselben gibt folgendes Resultat:

1.

| Palage       | onit Val di | Noto Nr. |
|--------------|-------------|----------|
| Kieselerde   | 36,129      | 38,689   |
| Thonerde     | 12,714      | 13,614   |
| Eisenoxyd    | 13,549      | 14,508   |
| Kalkerde     | 7,825       | 8,379    |
| Magnesia     | 5,721       | 6,126    |
| Natron       | 0,998       | 1,069    |
| Kali         | 1,261       | 1,350    |
| Wasser       | 15,189      | 16,262   |
| Rückstand    | 6,502       |          |
| and the same | 99,888      | 100,000. |

Dem untersuchten Palagonit ist, wie es schon eine sorgfältige Betrachtung mit der Loupe zeigt, eine gewisse Quantität Olivin beigemengt, wie allen Palagoniten dieser Gegend.

Es findet sich M = 4,9462 y = 0.4634.

Der letzten Grösse entspricht 2,348 Olivin. Bringt man denselben in Abzug und reducirt den übrigbleibenden Palagonit auf 100 und vergleicht die Beobachtung mit der Rechnung, bei der die Norm (4, 2, 1, 3) und  $\mathbf{M} = 5,0685$  angenommen wird, so erhält man folgende Zusammenstellung:

|            | Beob.    | Berech.        |
|------------|----------|----------------|
| Kieselerde | 38,690   | 38,302 - 0,388 |
| Thonerde   | 13,615   | 12,881 - 0,734 |
| Eisenoxyd  | 14,509   | 13,729 - 0,780 |
| Kalkerde   | 8,379    | 7,962 - 0,417  |
| Magnesia   | 6,126    | 5,821 - 0,305  |
| Natron     | 1,069    | 1,016 - 0,053  |
| Kali       | 1,350    | 1,283 - 0,067  |
| Wasser     | 16,262   | 17,100 + 0,838 |
|            | 100,000. |                |

Dieser Palagonit ist daher seiner Zusammensetzung nach übereinstimmend mit den isländischen Palagoniten der zweiten Gruppe auf Seite 200.

In dem eben beschriebenen und analysirten hellbraunen Tuff findet man nicht selten einen tiefdunkelbraunen Palagonit breccienartig eingeschlossen und wahrscheinlich einer früheren, zerstörten Bildung angehörig. Es hält nicht schwer sich davon so viel Material zu verschaffen, als zu einer quantitativen Analyse erforderlich ist. Das Resultat derselben theile ich hier mit:

| Palagonit Val | di Noto | Nr. 2. |
|---------------|---------|--------|
| Kieselerde    | 36,219  |        |
| Thonerde      | 7,549   |        |
| Eisenoxyd     | 22,230  |        |
| Kalkerde      | 4,909   |        |
| Magnesia      | 4,252   |        |
| Natron        | 0,933   |        |
| Kali          | 0,468   |        |
| Wasser        | 11,225  |        |
| Rückstand     | 10,988  |        |
|               | 98,773. |        |



Der Rückstand besteht aus halb zersetztem Labrador und ausserordentlich schönen glänzenden kleinen schwarzen Augiterystallen, die durch Salzsäure unangreifbar sind und die sich von der durch Kali gelösten Kieselerde trennen lassen.

Bei der leichten Zersetzbarkeit des Palagonits pflege ich denselben nicht zu pulverisiren und verwende zu den Analysen Stückchen etwa von der Grösse einer Linse, die dann zwar, wie in dem vorliegenden Falle, eine nicht unbeträchtliche Menge fremder, in Säuren unlöslicher Körper einschliessen, sich aber scharf trennen und in mineralogischer Hinsicht untersuchen lassen.

Berechnen wir nach Abzug des Rückstands die Verbindung auf 100 und legen wir die Norm (6, 3, 1, 3) und M = 3,7062 zu Grunde, so ergibt sich zwischen Rechnung und Beobachtung nachfolgende Übereinstimmung:

|            | Beob.    | Berech.  |       |
|------------|----------|----------|-------|
| Kieselerde | 41,256   | 41,980 + | 0,724 |
| Thonerde   | 8,598    | 8,237 —  | 0,361 |
| Eisenoxyd  | 25,322   | 24,256 - | 1,066 |
| Kalkerde   | 5,592    | 5,327 —  | 0,265 |
| Magnesia   | 4,842    | 4,614 —  | 0,228 |
| Natron     | 1,061    | 1,012 —  | 0,049 |
| Kali       | 0,544    | 0,520 —  | 0,024 |
| Wasser     | 12,785   | 12,506 — | 0,279 |
|            | 100,000. |          |       |

Dieses Mineral, für welches ich den Namen Korit (nach  $K \acute{o} \varrho \alpha$  benannt) vorschlage, ist identisch mit dem bereits vorhin analysirten und aus dem Sideromelan abgeleiteten Palagonit von Sudafell in Island.

Auf der Fortsetzung des Weges von Palagonia gelangt man bald zu einer Stelle, wo der vorhin erwähnte feinkörnige, von Gängen durchsetzte Palagonit verschwunden ist, doch tritt für denselben eine mit unzähligen Zeolithen und Kalkspath vermischte Palagonitformation auf, welche zu den interessantesten gehört, die ich kenne, und die ich, da sie über die Entstehung dieser submarinen Gebilde viele sehr wichtige Aufschlüsse gibt, hier zuerst näher beschreiben werde.

Der flachwellenförmige Boden dieser Gegend, aus dem zuweilen einige unbedeutende Felsstücke hervorragen, besteht bei einer näheren Prüfung aus einem Conglomerat ursprünglich vulkanischer Stoffe. Diese ohne Zweifel einstmals unter dem Spiegel der See aus der Tiefe der Erde hervorgebrochenen Gebilde sind während längerer Zeiträume, durch den fortdauernden Einfluss des Meerwassers und der in ihm vorkommenden Bestandtheile, so wie durch von Unten aufsteigende Gase, namentlich durch kohlensaures Gas, allmählich in den Zustand übergeleitet, in dem wir sie jetzt erblicken, nachdem sie die säculare Erhebung ins Trockene gelegt und der Beobachtung zugänglich gemacht hat.

Wir betrachten zunächst, so weit sich dieses noch erkennen lässt, die Gesteinmassen, welche ursprünglich durch die vulkanische Thätigkeit aus dem Erdinnern heraufgeführt worden sind. Es sind keine andern als die bereits vorhin in den ersten Abschnitten dieser Untersuchungen beschriebenen, nämlich: Feldspath; Augit, Olivin und Magneteisenstein, welche theils selbstständig

Sanda Sanda

hervortreten, theils in sehr innigen Mischungen miteinander verbunden erscheinen.

Den Feldspath findet man hier in kleinen, fast wasserhellen, um und um ausgebildeten rautenförmigen Täfelchen von der Grösse von ein bis zwei Millimetern als die Varietät des Labradors, deren Analyse bereits Tab. I. Nro. 13 mitgetheilt worden ist. Die grössern Crystalle sind gewöhnlich gut erhalten, während die kleinern meist angefressen, zernagt und halb zerstört aussehen, als ob sie für längere Zeit äussern Einwirkungen, die einen Theil des Minerals aufgelöst zu haben scheinen, Widerstand geleistet hätten. Bei genauerer Prüfung findet man unzählige solche Feldspath-Theilchen, die sich in das Mikroskopische verlieren.

In gleicher Weise verbreiten sich ganz allgemein durch dieses Conglomerat kleine, äusserst vollkommen ausgebildete Augit- und Olivincrystalle, die nur selten die Grösse eines Millimeters übersteigen und nach allen Seiten hin mit spiegelnden Flächen umgeben sind. Die Augite besitzen eine tief olivengrüne bis schwarze Farbe, während die Olivine meist blassgrün, selbst wasserhell erscheinen.

Ein zerstörender Einfluss, welcher bei den Feldspaththeilchen in diesem Palagonit besonders auffallend ist, hat die beiden andern zuletzt genannten Mineralkörper entweder höchst unbedeutend oder gar nicht berührt. Dagegen ist der Magneteisenstein gänzlich oder zum grössten Theile verschwunden und scheint in Oxydhydrat, welches anderweitig verwandt ist, umgesetzt worden zu sein. Die in dem Tuffconglomerat von Palagonia vorkommenden crystallinischen Gesteine bestehen zwar aus jenen 4 einfachen Mineralkörpern, zeigen jedoch keine Spur von ausgebildeten Crystallen, die wir eben erwähnt haben und die sich nur durch die braune Palagonitmasse verbreiten.

Besonders ist in dieser Formation das Vorkommen von einem schwarzen vulkanischen Glase zu beachten, welches in der Gegend von Palagonia sehr häufig gefunden wird. Es gleicht dem Obsidian und widersteht wie dieser dem Angriff der kräftigsten Salzsäure, durch welche Eigenschaft es sich sehr wesentlich von dem vorhin beschriebenen Sideromelan unterscheidet, der durch jene vollkommen zersetzt wird.

Vermuthlich nimmt dieses vulkanische Glas eine Zwischenstellung zwischen dem Sideromelan und Obsidian ein, doch konnte es bisjetzt aus Mangel an Zeit von mir noch nicht analysirt werden. Der Obsidian selbst, soweit unsere Erfahrungen reichen, ist dem Val di Noto, jedenfalls dem Aetna, ganz fremd und wird erst auf den Liparischen Inseln allgemein verbreitet gefunden.

Alle diese Körper, die regelmässigen Crystalle von Labrador, Augit und Olivin, so wie die Bruchstücke und Klumpen von Basalten, Schlacken und schwarzem vulkanischen Glase sind mit einem Kitt oder Cäment von Palagonit und Nestern, Drusen, Gängen und schmalen oft gekrümmten Bändern mannichfaltiger Zeolithe, Mesolit, Phillipsit, Herschelit und Analcim, dann von Hydrosilicit und einer grossen Menge ausgezeichneter Kalkspath-Crystalle nach allen Richtungen durchwebt und theilweise ganz umhüllt.

Der Palagonit besitzt hier eine tief colophoniumbraune, zuweilen fast granatrothe Farbe, da er zu den eisenoxydreichsten gehört, welche ich bis jetzt untersucht habe.

Über demselben liegt dann meistens eine dünne Rinde von Hydrosilicit oder Phillipsit, auf der man grössere Crystalle von Herschelit und wasserhellem Analcim und Kalkspath wahrnimmt. Diese Mineralien erscheinen auch in den Höhlungen der Mandelstein-Fragmente ausgesondert, die in dem Conglomerat zerstreut liegen.

Es ist sehr bemerkenswerth, dass in Verbindung mit dem Palagonit und Zeolith dieser Conglomeratbildung abgeschiedener, fast plastischer graugelber Thon gefunden wird, der namentlich an einer Stelle wie ein kleiner Schlammstrom breiartig geflossen zu sein scheint.

Diese für die Umbildung der vulkanischen Producte am Meeresboden höchst wichtige und eigenthümliche Formation von Palagonia wird gegen Mineo hin noch weiter verfolgt, wo sie am Fusse des Berges, der jene Stadt trägt, auf dem Tertiärkalk aufgelagert ist. Gegen den See der Paliken hin, der jetzt Lago naftia genannt wird, ändert sie allmählig ihren Charakter. Ein loser braungrauer, wie es scheint nur wenig veränderter Tuff, der namentlich an der sogenannten Portella mit sehr wohlerhaltenen tertiären Conchylien gemischt ist, tritt an die Stelle jener palagonitischen Conglomerate.

Um über die eben beschriebenen auf den ersten Blick räthselhaften Gesteinsumbildungen genaueren Aufschluss zu erhalten, erschien es unumgänglich nothwendig, die daselbst vorkommenden Mineralkörper genauen chemischen Prüfungen zu unterwerfen.

Gleich anfangs analysirte ich mehrere der dunkel colophoniumbraunen Palagonite, welche im Bezug auf ihre Zusammensetzung viel mannichfaltiger sind als ich dieses erwartet habe; sie liefern einige neue Beiträge zur Mineralogie und erweitern sehr wesentlich unsere Kenntniss über die metamorphische Umbildung der vulkanischen Gesteine.

Zunächst theile ich diese Analysen mit.

| Palag      | onit | Val | di           | Noto   | Nr. | 3 |
|------------|------|-----|--------------|--------|-----|---|
| Kieselerde | 35,  | 517 | 0            | 36,41  | 1   |   |
| Thonerde   | 7,   | 970 | lan.         | 8,17   | 1   |   |
| Eisenoxyd  | 19,8 | 301 |              | 20,30  | 0   |   |
| Kalkerde   | 4,   | 306 |              | 4,41   | 14  |   |
| Magnesia   | 6,8  | 867 | Larry<br>No. | 7,04   | 10  |   |
| Natron     | 3,   | 319 |              | 3,40   | )3  |   |
| Kali       | 1,0  | 337 | 2011         | 1,67   | 8   |   |
| Wasser + C | 18,  | 126 |              | 18,58  | 33  |   |
| Rückstand  | 2,   | 457 |              | - T    |     |   |
|            | 100  | 000 |              | 100,00 | 00  |   |

Der in Säure unlösliche Rückstand enthält Feldspath und einen dunkellauchgrünen Augit.

Diesem Palagonit ist kohlensaurer Kalk beigemischt, M=4,8572 z=0,8781. Die hierzu gehörige  $\ddot{C}=2,416$  und  $\ddot{C}a=3,088$ .

Bringt man diese Grössen in Abzug und reducirt die Beobachtung auf 100, und vergleicht man dieselbe mit Annahme der Norm (4, 2, 1, 3) und M = 5,0956 mit der Rechnung, so erhält man:

| Kieselerde | 38,532   | 38,511 |   | 0,021 |
|------------|----------|--------|---|-------|
| Thonerde   | 8,647    | 8,409  | _ | 0,238 |
| Eisenoxyd  | 21,483   | 20,890 | _ | 0,593 |
| Kalkerde   | 1,403    | 1,553  | + | 0,150 |
| Magnesia   | 7,450    | 8,246  | + | 0,796 |
| Natron     | 3,601    | 3,986  | + | 0,385 |
| Kali       | 1,775    | 1,965  | + | 0,086 |
| Wasser     | 17,109   | 17,195 | + | 0,086 |
| scive :    | 100,000. |        |   |       |

Dieser Palagonit ist daher in Bezug auf seine Zusammensetzung mit der der isländischen Palagonite der zweiten Gruppe Seite 198 und der Analyse des Palagonits Val di Noto Nro, 1 übereinstimmend.

Ich untersuchte darauf einen Palagonit von Palagonia, zwar aus derselben Gegend wie Nro. 3, doch von einer andern Stelle, und fand folgende etwas verschiedene Zusammensetzung:

Mary door sich,

on Gruppe

| Val di Noto | Nr. 4.                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 35,747      | ti am ibi                                                                        |
| 9,242       | Director and                                                                     |
| 21,689      | noni                                                                             |
| 4,813       |                                                                                  |
| 5,950       | Salet Marrie                                                                     |
| 2,124       | which milities                                                                   |
| 0,706       |                                                                                  |
| 14,910      |                                                                                  |
| 5,027       |                                                                                  |
| 100,208.    |                                                                                  |
|             | 35,747<br>9,242<br>21,689<br>4,813<br>5,950<br>2,124<br>0,706<br>14,910<br>5,027 |

Legen wir dieser Analyse die Norm (4, 2, 1, 3) und

M=4,9553 zu Grunde, so ergibt sich zwischen Beobachtung und Rechnung folgende Übereinstimmung:

|            | Beob.    | Berech.        |
|------------|----------|----------------|
| Kieselerde | 37,556   | 37,450 - 0,106 |
| Thonerde   | 9,710    | 8,465 - 1,245  |
| Eisenoxyd  | 22,787   | 19,866 - 2,921 |
| Kalkerde   | 5,057    | 5,405 + 0,348  |
| Magnesia   | 6,251    | 6,682 + 0,431  |
| Natron     | 2,232    | 2,385 + 0,153  |
| Kali       | 0,742    | 0,793 + 0,051  |
| Wasser     | 15,665   | 16,710 + 1,045 |
|            | 100,000. |                |

Die Vergleichung zwischen der Beobachtung und Berechnung in dieser Analyse, die ich jedoch nicht unangeführt lassen wollte, fällt viel weniger günstig aus, als in den andern bereits angeführten Beispielen. Wahrscheinlich hat sich bei der Bestimmung von Thonerde und Eisenoxyd ein Irrthum eingeschlichen, der sich jedoch mit Bestimmtheit nicht nachweisen lässt.

Dieser Palagonit gehört zu der zweiten Gruppe von Island.

Sehr wesentlich verschieden von der eben mitgetheilten Analyse sind die folgenden mit Material aus derselben Gegend angestellt, welches sich im äussern Ansehen von jenem ersten Palagonite nicht unterscheiden lässt. Ich untersuchte zunächst:

| Palagonit Val di Noto Nr. 5 | Palagonit | Val | di | Noto | Nr. | 5. |
|-----------------------------|-----------|-----|----|------|-----|----|
|-----------------------------|-----------|-----|----|------|-----|----|

| Kieselerde | 39,075 | 40,856   |
|------------|--------|----------|
| Thonerde   | 9,635  | 10,074   |
| Eisenoxyd  | 19,641 | 20,536   |
| Kalkerde   | 4,265  | 4,460    |
| Magnesia   | 3,141  | 3,284    |
| Natron     | 3,814  | 3,988    |
| Kali       | 1,053  | 1,101    |
| Wasser     | 15,017 | 15,701   |
| Rückstand  | 3,870  |          |
|            | 99,511 | 100,000. |

Dieser Palagonit ist zwar frei von kohlensaurem Kalk, er enthält dagegen beigemischten Olivin. Es findet sich M=3,5353, y=0,2839. Dieser letzten Grösse entspricht 1,469 Olivin von der Zusammensetzung:

$$\ddot{\mathbf{S}}_{\mathbf{i}} = 0,602 \quad \dot{\mathbf{F}}_{\mathbf{e}} = 0,156 \quad \dot{\mathbf{M}}_{\mathbf{g}} = 0,711.$$

Bringt man denselben in Abzug, reducirt die Beobachtung auf 100 und vergleicht mit Annahme der Norm (6, 3, 1, 4) und M = 3,5965 die Rechnung mit der Beobachtung, so erhält man folgendes Resultat:

|            | Beobach. | Berech.        |
|------------|----------|----------------|
| Kieselerde | 40,855   | 40,772 — 0,083 |
| Thonerde   | 10,224   | 10,023 - 0,201 |
| Eisenoxyd  | 20,684   | 20,276 — 0,408 |
| Kalkerde   | 4,526    | 4,567 + 0,041  |
| Magnesia   | 2,611    | 2,635 + 0,024  |
| Natron     | 4,048    | 4,084 + 0,036  |
| Kali       | 1,118    | 1,127 + 0,009  |
| Wasser     | 15,934   | 16,144 + 0,210 |
|            | 100,000. |                |
|            |          |                |

Diesem Palagonit, dem wir den besondern Namen Hyblit beilegen, entspricht die stöchiometrische Formel RSi + KSi + 4H.

Der Hyblit unterscheidet sich daher vom Korit dadurch, dass ihm ein Atom Wasser mehr zugehört, sonst ist er wie jener hydratischer eisenoxydhaltiger Labrador, der in der Zeolithreihe, so viel mir bekannt, noch kein entsprechendes Glied gefunden hat.

Diese letzte Analyse habe ich später noch ein Mal wiederholt, und fand, obgleich mir nur noch sehr wenig Material zu Gebote stand, eine befriedigende Übereinstimmung; aus dem angeführten Grunde halte ich sie jedoch für weniger zuverlässig und nehme sie daher hier nicht mit auf.

Sodann untersuchte ich einen Palagonit, der sich durch eine sehr eigenthümliche von den bisherigen verschiedene Zusammensetzung auszeichnet. Dieselbe ist:

| P          | alagonit Va | al di Noto | Nr. 6.     | N |
|------------|-------------|------------|------------|---|
| Kieselerde | 33,577      | 34,989     | N. J. B.   |   |
| Thonerde   | 5,777       | 6,020      | agrouping. | M |
| Eisenoxyd  | 19,676      | 20,504     |            |   |
| Kalkerde   | 5,835       | 6,080      | Seattle!   |   |
| Magnesia   | 10,570      | 11,015     | Thorn      |   |
| Natron     | 0,883       | 0,920      | wwitt -    |   |
| Kali       | 0,896       | 0,934      | SIAB       |   |
| Wasser     | 18,750      | 19,538     | * .        |   |
| Rückstand  | 4,036       |            |            |   |
|            | 100,000     | 100,000.   |            |   |

Diesem Palagonit ist eine gewisse Menge kohlensaurer Kalk beigemischt, welche sich durch Rechnung, wie früher, bestimmen lässt. Es findet sich mit der Norm (6, 3, 2, 5) und M = 3,0837, z = 0,8517, der in Abzug zu bringende Kalk = 2,995, die Kohlensäure = 2,343.

Die auf 100 reducirte corrigirte Analyse verglichen mit der Rechnung, gibt nachfolgendes Resultat:

| N          | 1 = 3,223 | (6, 3, 2, 5)   |
|------------|-----------|----------------|
|            | Beob.     | Berech.        |
| Kieselerde | 36,962    | 36,538 - 0,424 |
| Thonerde   | 6,359     | 6,497 + 0,138  |
| Eisenoxyd  | 21,660    | 22,131 + 0,471 |
| Kalkerde   | 3,259     | 3,510 + 0,251  |
| Magnesia   | 11,636    | 12,534 + 0,898 |
| Natron     | 0,972     | 1,047 + 0,075  |
| Kali       | 0,987     | 1,088 + 0,101  |
| Wasser     | 18,165    | 18,127 - 0,038 |
|            | 100,000.  |                |

Die stöchiometrische Formel dieses Palagonits, dem wir den Namen Notit (nach Noto benannt) beilegen, ist:

$$\dot{R}^2\ddot{S}i + \ddot{R}\ddot{S}i + 5\dot{H}.$$

Nachdem die Palagonite aus der Nähe von Palagonia einer näheren Prüfung unterworfen und als unter sich ähnliche, doch charakteristisch verschiedene Mineralkörper erkannt worden sind, so erschien es wünschenswerth mit ihnen die Zusammensetzung einiger anderer verwandter Gesteine vulkanischer Abkunft zu vergleichen, welche im Val di Noto, in enger Verbindung mit den tertiären Kalk – und Mergelschichten der syracusaner Formation angetroffen werden.

Hierher rechne ich zuerst den sogenannten schwar-

zen Basalttuff von Militello, von dem eine mehrere Meter dicke Schicht im Thale gegen Scordia zu, im Fondo di Gallo zwischen tertiärem Mergel ansteht.

Dieser Tuff ist durch den grossen Reichthum tertiärer Conchylien ausgezeichnet. Im Verein mit Krebsen, Seeigeln und Corallen, findet man darin die Gehäuse von etwa 100 Mollusken-Species, die grösstentheils so erhalten sind, als ob sie eben den Wogen des Meeres entnommen wären, und den schönsten Perlmutterglanz, ja sogar die Farben, besonders Roth und Gelb, bis auf unsere Tage bewahrt haben.

Der Tuff verkittet gegenseitig diese unzähligen Molluskenschalen und dringt in die innersten Windungen der Schnecken, z. B. bei Turitella, Cerithium, Buccinum u. s. w. in der Art ein, dass man häufig Steinkerne jener Organismen, die auf das Sauberste ausgeprägt sind, aus dem Tuff herausschlagen kann. Aus dieser einfachen Erscheinung geht es deutlich hervor, dass die schwarze Gesteinsmasse einst in einem pastösen, vielleicht sogar leicht flüssigen Zustande sich befunden habe.

Dieser eigenthümliche Tuff ist im frischen Bruche schwach fettglänzend, besitzt eine schwarze bis schwarz-braune Farbe und zeigt in sich meistens dunklere Pünktchen, welche zwar in die Hauptgebirgsart ;allmählich überzugehen scheinen, die aber nach unserer gegenwärtigen Kenntniss unstreitig für einen halbzersetzten Sideromelan gehalten werden müssen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass dieser Tuff für einen durch eingeschlossene organische Reste, beigemengten kohlensauren Kalk und einige andere Stoffe verunreinigter Palagonit anzusehen sei, was auch durch die chemischen Untersuchungen vollkommen bestätigt wird. Die grosse Ähnlichkeit des Tuffs von Militello mit dem von Seljadalr und Foss Vogr war mir schon bei den ersten Untersuchungen in Island ausserordentlich auffallend und leitete vornehmlich zu den vorliegenden ausführlichen Untersuchungen.

Der Tuff von Foss Vogr ist wie der von Militello mit Conchylien vermischt, z.B. mit Mya truncata, ist aber sonst von hellerer Farbe und etwas verschiedener chemischer Constitution, während der von Seljadalr allerdings conchylienfrei ist, aber in seinen dunklern Varietaten dem von Militello sehr nah steht.

Nach einer neueren Wägung fand ich das Spec. Gewicht dieses Palagonittuffes = 2,166.

Die Härte ist der des Kalkspaths etwa gleich.

Dieses Mineral ist an den Kanten schwach durchscheinend und schmilzt leicht vor dem Löthrohre, doch wahrscheinlich in Folge fremder Beimischungen zu einem schwarzen nicht magnetischen Korne.

Die chemische Untersuchung dieses Palagonittuffes ist zuerst von Herrn Dr. Merklein im hiesigen Laboratorium ausgeführt und von mir in einer Abhandlung über die submarinen vulkanischen Ausbrüche\*) veröffentlicht worden.

Kürzlich habe ich jedoch die Analyse aufs Neue wiederholt und bei dieser Gelegenheit die Überzeugung erlangt, dass in die früher mitgetheilte sich

<sup>&#</sup>x27;) Göttinger Studien I. 405.

einige Irrthümer eingeschlichen hatten, welche ich hier zu verbessern bemüht bin.

Die Zusammensetzung des schwarzen Palagonittuffs von Militello finde ich folgendermassen:

| Kieselerde  | 37,833             |
|-------------|--------------------|
| Thonerde    | 10,346             |
| Eisenoxyd   | 14,209             |
| Eisenoxydul | 1,640              |
| Kalkerde    | 9,708              |
| Magnesia    | 6,535              |
| Natron      | 0,926              |
| Kali        | 1,003              |
| Wasser      | 10,690             |
| Kohlensäure | 1,130              |
| Rückstand   | 7,064              |
|             | Chlor and tal of   |
| Spuren von  | Phosphorsäure 16   |
| 4           | Mangan dos bon     |
| 1           | 101,0849 J, ni doi |

Eine zweite Bestimmung der Summe von A + C gab 11,958.

Dieser Palagonittuff ist der einzige mir jetzt bekannte, der ausser Eisenoxyd auch noch Eisenoxydul enthält, indess scheint es keinem Zweifel zu unterliegen, dass dasselbe nicht in die Palagonitverbindung gerechnet werden darf. Ein Theil des Eisenoxyduls ist ohne Zweifel dem Olivin zugehörig, der in zahllosen kleinen auch schon mit freiem Auge erkennbaren Crystallen durch die ganze Masse verbreitet ist; ein anderer Theil dagegen ist vielleicht als zum Magneteisenstein gehörig zu betrachten.

Eine mechanische Trennung des Olivins vom Palagonit zu bewerkstelligen, ist ganz unmöglich. Die Rechnung wie vorhin muss auch hier aushelfen. Ziehen wir von der Zusammensetzung zuerst den Rückstand und den mit der Kohlensäure sich verbindenden Kalk ab, so bleiben folgende Zahlen:

|             |         | Sauerst. |
|-------------|---------|----------|
| Kieselerde  | 37,833  | 20,024   |
| Thonerde    | 10,346) | 1.3      |
| Eisenoxyd   | 14,209  | 9,361    |
| Eisenoxydul | 1,640)  |          |
| Kalkerde    | 8,260   | 18 -     |
| Magnesia T  | 6,535   |          |
| - Natron    | 0,926   | 5,367    |
| ga Kali 🕠 🤨 | 1,003   |          |
| Wasser      | 10,690  | 9,504.   |

Nehmen wir für diesen Palagonit die Norm (4, 2, 1, 2) an, so zeigt sich auch hier wie fast bei allen Palagoniten, dass  $\ddot{R}$  zu klein gegen den Sauerstoff in  $\ddot{S}$ i und  $\dot{R}$  ausfällt; lediglich in Folge der Beimischung von Olivin.

Bestimmen wir M und y nach der Methode der kleinsten Quadrate aus den 4 Gleichungen und ist wie vorhin  $\eta = 0.1216$ , so findet man:

$$M = 4,7965 \quad y = 0,8100.$$

Demnach ist diesem Palagonit 4,1894 Procent Olivin von der bereits mehrfach angegebenen Zusammensetzung beigemischt. Das dem Olivin zukommende Eisenoxydul beträgt nur 0,4438, so dass der Beobachtung zu Folge noch über 1,2 Eisenoxydul zu verfügen wäre. Ohne neue Untersuchungen ist es nicht zu entscheiden, ob das Eisenoxydul einen geringern Werth, oder ob  $\ddot{\mathbf{R}}$  und  $\eta$  einen grössern Werth annehmen müssen.

Bringen wir an der obigen Analyse den Olivin in Abzug und vergleichen dieselbe mit der Rechnung, so ergibt sich folgendes Resultat:

| (4,        | 2, 1, 2) | M = 5,4526 |       |
|------------|----------|------------|-------|
|            | Beob.    | Berech.    |       |
| Kieselerde | 41,392   | 41,209 —   | 0,183 |
| Thonerde   | 11,858   | 11,936 +   | 0,078 |
| Eisenoxyd  | 17,655   | 17,730 +   | 0,075 |
| Kalkerde   | 9,467    | 9,862 +    | 0,395 |
| Magnesia   | 5,165    | 5,380 +    | 0,215 |
| Natron     | 1,062    | 1,106 +    | 0,044 |
| Kali       | 1,149    | 1,197 +    | 0,048 |
| Wasser     | 12,252   | 12,210 —   | 0,042 |
| -          | 100,000. |            |       |

Dieser Palagonit ist also übereinstimmend mit den isländischen Palagoniten der 1. Gruppe auf Seite 189.

Es verdient bemerkt zu werden, dass in diesem merkwürdigen Gestein Spuren von Chlornatrium, schwefelsauren Salzen und Phosphorsäure sehr wahrscheinlich aus dem Seewasser und den Organismen abstammend aufgefunden werden.

Der unlösliche Rückstand besteht aus unzersetzten Feldspaththeilchen, kleinen dunkelgrünen, aber durchsichtigen, vollkommen ausgebildeten Augiterystallen und einzelnen seltener vorkommenden braungelben Crystallen, welche ich für Titanit zu halten geneigt bin.

Eine nähere Untersuchung derselben war bei der sehr geringen Menge nicht möglich.

Nachdem ich die Palagonite aus der Nähe von Militello und Palagonia einer näheren Prüfung unterworfen hatte, so erschien es mir nicht unwichtig, in Bezug auf das Vorkommen eisenoxydreicher wasserhaltiger Silicate ein merkwurdiges Tufflager näher zu untersuchen, welches an der Südspitze Siciliens, bei der Tonnara von Capo-Passaro, dem alten Pachynum in Verbindung mit einem höchst charakteristischen Hippuriten-Kalk angetroffen wird.

Dieses Tufflager ist weniger ausgedehnt als das von Palagonia und in sofern dem von Aci Castello ähnlich, obgleich es eine durchaus verschiedene Beschaffenheit besitzt.

Man erblickt daselbst ganz unbezweifelt die allmählich umgewandelten Aschen eines früheren submarinen vulkanischen Ausbruchs. In diesem Tufflager sind Kügelchen von Kalkspath, etwa von der Grösse einer Erbse, mit Augit und Feldspathfragmenten und einem dunkelbraunen Mineral, welches dem Palagonit einigermassen nahe steht, mit einander cementartig verbunden. Dem braunen, diesem Tuff beigemischten Mineral, welches sich durch die Farbe und Spaltbarkeit vom Palagonit wesentlich unterscheidet, habe ich eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Der Palagonit besitzt eine colophoniumbraune bis granatrothe Farbe, dieses Mineral dagegen ist castanienbis tombacbraun bei auffallendem, dagegen fast blutroth bei durchfallendem Lichte, eine Eigenschaft, die jedoch nur bei sehr dünnen Blättchen wahrgenommen den kann.

Die Härte erreicht kaum die des Kalkspaths.

Das Spec. Gew. = 2,713.

Die chemische Zusammensetzung dieses Minerales fand ich folgendermassen:

| Kieselerde | 32,591   |                          |
|------------|----------|--------------------------|
| Thonerde   | 6,687    | clies as der Süder       |
| Eisenoxyd  | 43,271   | Cappe-Passaro, slem      |
| Kalkerde   | 0,666    | cinem broller charms     |
| Magnesia   | 1,181    | July milley              |
| Natron     | 1,082    | Diego Sudden             |
| Kali ,     | 0,882    | Eulocopia (ond in st     |
| Wasser     | 10,661   | the paris has abstracted |
| Rückstand  | 3,310    |                          |
|            | 100,280. | .halipul.                |

Der in Kali unlösliche Rückstand besteht aus schwarzgrünem Augit und kleinen angefressenen, grösstentheils zersetzten Feldspathlamellen.

Die nach Abzug des Rückstands auf 100 reducirte Analyse ist: name of Woods a velchen their Police

|            |          | Sauerstoff |        |
|------------|----------|------------|--------|
| Kieselerde | 33,609   | 17,788     | 17,788 |
| Thonerde   | 6,896    | 3,2231     | 16,579 |
| Eisenoxyd  | 44,567   | 13,356     | 10,373 |
| Kalkerde   | 0,687    | 0,195      |        |
| Magnesia   | 1,218    | 0,486      | 1,124  |
| Natron     | 1,116    | 0,288      | 1,124  |
| Kali       | 0,913    | 0,155      |        |
| Wasser     | 10,994   | 9,774      | 9,774  |
|            | 100,000. |            |        |

Derselben entspricht sehr genau die Norm (16, 15, 1, 9), woraus keine einfache stöchiometrische Formel abzuleiten ist.

Die Vergleichung zwischen den berechneten und beobachteten Sauerstoffmengen gibt:

|      | Beob.  | Berech.          |
|------|--------|------------------|
| Β̈́i | 17,788 | 17,6880 — 0,1000 |
| Ä    | 16,579 | 16,5825 + 0,0035 |
| Ŕ    | 1,124  | 1,1055 - 0,0185  |
| Ĥ    | 9,774  | 9,9495 + 0,1755  |

Man kann hingegen dieses Mineral aus zwei andern zusammengesetzt betrachten, von denen jedes eine einfache Norm besitzt.

d. h. zwei Atome basisches kieselsaures Eisenoxydhydrat verbinden sich mit einem Atom eines aus Anorthit entstandenen Palagonits mit 3 Atomen Wasser.

Die stöchiometrische Formel der ersten Verbindung wird:

$$2\ddot{\mathbf{R}}\ddot{\mathbf{S}}\mathbf{i} + 3\dot{\mathbf{H}}$$

Der zweiten

$$3\ddot{R}\ddot{S}i + \dot{R}^{5}\ddot{S}i + 9\dot{H}$$

Für den ersten Körper, der ein dem Chlorophait verwandtes Mineral ist, führe ich den Namen Siderosilicit ein; den zweiten benenne ich Trinacrit.

Die Zusammensetzung beider Körper lässt sich aus der vorhin mitgetheilten Analyse leicht durch Rechnung bestimmen. Zuerst erhält man die Gleichungen:

$$12x + 4y = 17,788$$

$$12x + 3y = 16,579$$

$$y = 1,124$$

$$6x + 3y = 9,774.$$

Daraus findet man x = 1,1223 y = 1,0530, mit welchen Zahlen die Zusammensetzung beider Theile des Siderosilicits und Trinacrits berechnet wird.

## Es ergibt sich die Zusammensetzung des

Die procentische Zusammensetzung beider Körper wird alsdann:

Zusammensetzung des Siderosilicits:

Kieselerde 34,040 Thonerde 7,482 Eisenoxyd 48,538 Wasser 10,130 100,000.

#### Zusammensetzung des Trinacrits:

| Kieselerde | 31,823   |
|------------|----------|
| Thonerde   | 5,252    |
| Eisenoxyd  | 33,952   |
| Kalkerde   | 2,574    |
| Magnesia   | 4,567    |
| Natron     | 4,187    |
| Kali       | 3,423    |
| Wasser     | 14,222   |
|            | 100,000. |

Ausser den bereits angegebenen Palagonituntersuchungen, die sich auf das Val di Noto beziehen, habe ich schliesslich noch diejenigen anzuführen, welche mit den Tuffen des Felsens von Aci Castello, zwischen Catania und den cyclopischen Inseln von mir angestellt worden sind. Die Palagonitformation dieser Localität besitzt mit derjenigen von Palagonia, wo sie von bataltischen Gängen durchsetzt wird, die allergrösste Ähnlichkeit, so dass man zu glauben geneigt ist, beide seien unter denselben Umständen aus derselben Quelle hervorgegangen.

Die Palagonitformation von Aci Castello nimmt jedoch nur eine ungleich kleinere, sehr beschränkte Oberfläche ein, die früher ohne Zweifel weiter ausgedehnt gewesen war, jetzt aber durch vom Aetna herabgeflossene neuere Lavaströme, wie man dieses deutlich beobachten kann, theilweise bedeckt worden ist. Nur in der nächsten Nähe des steilen Basaltfelsens, der Schutz gegen den Andrang der Laven gewährt hat, findet man die Palagonitformation im Spiegel der See; ein Theil derselben wird bis auf den heutigen Tag von den Wellen überfluthet.

Die Palagonitformation von Aci Castello besitzt, wie die meisten ähnlichen Gebilde, den Charakter eines Conglomerats. Grössere und kleinere Bruchstücke von Laven, Schlacken, Basalttrümmern u.s. w. werden durch die Palagonitsubstanz, welche durch Adern, kleine Gänge und Nester von Phillipsit, Herschelit und Kalkspath durchzogen wird, gegenseitig verkittet.

Der Palagonit selbst besitzt eine hell-colophoniumbraune Farbe, wie der aus der Nähe von Palagonia, der unter Nr. 1 Seite 198 untersucht worden ist. Nach der Auflösung derselben in Salzsäure bleiben im unzersetzbaren Theile mehrere mineralogisch sehr interessante Körper zurück.

Zuerst bemerkt man darin eine grosse Anzahl kleiner ausserordentlich deutlich ausgebildeter, etwa millimeterlanger lauchgrüner Augiterystalle. Sie sind vollständig erhalten, meist, wie die vorhin beschriebenen Crystalle, in den Aschen nach allen Seiten hin ausgebildet und mit hellspiegelnden Flächen begrenzt. Mit den Augiten zugleich zeigen sich kleine Olivine, die jedoch nur vor der Zersetzung des Palagonits durch Säure erkannt werden können.

Ferner erscheinen, obwohl sehr selten, rautenförmige, wasserhelle Täfelchen eines Feldspaths, dessen Beschaffenheit aus Mangel an Material nicht zu ermitteln war. Endlich bemerkt man weisse abgerundete Körnchen, an denen keine Crystallgestalt wahrzunehmen ist, obgleich man sie nicht für amorph halten kann. Sie bestehen nach einer allerdings nur approxi-

mativ ausgeführten quantitativen Analyse, von der weiter unten die Rede sein wird, aus einem sehr kieselerdereichen Feldspath, der dem Angriff starker Salzsäure trotzbietet.

Der Palagonit von Aci Castello, aus verschiedenen Gegenden der Formation, ist mehrfach von mir analysirt. Das Endresultat meiner Untersuchungen ist folgendes:

Palagonit von Aci Castello Nr. 1.

| Kieselerde | 34,509   |
|------------|----------|
| Thonerde   | 7,273    |
| Eisenoxyd  | 19,619   |
| Kalkerde   | 4,960    |
| Magnesia   | 4,503    |
| Natron     | 6,748    |
| Kali       | 0,883    |
| Wasser     | 14,853   |
| Rückstand  | 6,652    |
|            | 100,000. |

Dieser Palagonit enthält sehr deutliche Spuren von Chrom und Kupfer, vielleicht auch von Lithion, doch ist die Bestimmung desselben nicht ganz sicher.

Dem Tuff ist ferner 2,885 Olivin, von der bereits öfter angegebenen Zusammensetzung beigemischt, bringt man denselben in Abzug, so ergibt sich zwischen der auf 100 reducirten Beobachtung und Rechnung folgender Vergleich:

|            | M = 4,9020 | (4, 2, 1, 3)   |
|------------|------------|----------------|
|            | Beob.      | Berech.        |
| Kieselerde | 36,803     | 37,048 + 0,245 |
| Thonerde   | 8,040      | 7,748 - 0,292  |
| Eisenoxyd  | 21,430     | 20,652 - 0,778 |
| Kalkerde   | 5,482      | 5,370 - 0,108  |
| Magnesia   | 3,389      | 3,319 — 0,070  |
| Natron     | 7,460      | 7,306 — 0,154  |
| Kali       | 0,976      | 0,956 - 0,020  |
| Wasser     | 16,420     | 16,541 + 0,121 |
|            | 100,000.   |                |

Dieser Palagonit gehört zu der zweiten Gruppe der isländischen und ist durch einen auffallend grossen Natrongehalt charakterisirt, der in ähnlicher Weise bisjetzt noch nicht beobachtet worden ist.

Von den Palagonittuffen von Aci Castello habe ich noch zwei andere analysirt.

## Ihre Zusammensetzung ist:

|            | Nr. 2.  | Nr. 3.   |
|------------|---------|----------|
| Kieselerde | 37,105  | 33,546   |
| Thonerde   | 8,975   | 9,667    |
| Eisenoxyd  | 15,690  | 16,724   |
| Kalkerde   | 6,353   | 8,465    |
| Magnesia   | 6,560   | 8,454    |
| Natron     | 6,186   | 1,982    |
| Kali       | 0,917   | 2,648    |
| Wasser + Ö | 13,859  | 6,545    |
| Rückstand  | 4,355   | 11,969   |
|            | 100,000 | 100,000. |

Wir legen der Analyse Nr. 2 die Norm (4, 2, 1, 3) zu Grunde, und bringen, da sich y = 2,246 findet, eine nicht unbeträchtliche Menge beigemischten Olivins = 11,616 in Abzug.

Die auf 100 reducirte Beobachtung stimmt alsdann mit der Rechnung folgendermassen:

|            | Beob.    | Berech. mit $M = 5,0153, (4,2,1,3)$ |
|------------|----------|-------------------------------------|
| Kieselerde | 38,493   | <b>37,905</b> — 0,588               |
| Thonerde   | 10,681   | 10,555 - 0,126                      |
| Eisenoxyd  | 17,208   | 17,006 - 0,202                      |
| Kalkerde   | 7,561    | 8,101 + 0,540                       |
| Magnesia   | 1,111    | 1,191 + 0,080                       |
| Natron     | 7,362    | 7,889 + 0,527                       |
| Kali       | 1,091    | 1,169 + 0,078                       |
| Wasser     | 16,493   | 16,924 + 0,431                      |
|            | 100,000. |                                     |

In der Analyse 3 ergibt sich y=2,2383 und z=0,8486. Bringt man die diesen Zahlen entsprechenden Mengen von Olivin und kohlensaurem Kalk in Abzug, so ergibt sich in der auf 100 reducirten Analyse zwischen Rechnung und Beobachtung folgender Vergleich:

|            | Beob.    | Berech. $M = 5,9102, (4, 2, 1, 1)$ |
|------------|----------|------------------------------------|
| Kieselerde | 45,214   | 44,668 - 0,546                     |
| Thonerde   | 15,175   | 16,237 + 1,062                     |
| Eisenoxyd  | 11,993   | 12,832 + 0,839                     |
| Kalkerde   | 8,604    | 8,859 + 0,255                      |
| Magnesia   | 4,469    | 4,602 + 0,133                      |
| Natron     | 3,111    | 3,204 + 0,093                      |
| Kali       | 4,157    | 4,280 + 0,123                      |
| Wasser     | 7,277    | 6,648 - 0,629                      |
|            | 100,000. |                                    |

Den mitgetheilten Analysen zufolge scheinen im Palagonittuff von Aci Castello keine orthotype Palagonite vorzukommen, sondern nur solche, welche die Norm  $(4,\ 2,\ 1,\ \delta)$  besitzen, und sich wahrscheinlich in mannichfaltigen Mischungen untereinander verbinden.

# X. Die Zeolith - Gruppe.

Es kann nicht meine Absicht sein in dieser Abhandlung eine vollständige Monographie der Zeolithe meinen Lesern vorzuführen; nur einige fragmentarische Beiträge zu einer umfassenden Kenntniss dieser eigenthümlichen, innig mit den submarinen vulkanischen Formationen verwebten Mineralkörper werde ich mittheilen und namentlich ihren Zusammenhang mit der Palagonitgruppe nachzuweisen suchen. Die meisten Zeolithe aus Island und Sicilien habe ich auf's Neue analysirt. Die gewonnenen Resultate theile ich zunächst mit und werde Gelegenheit finden, sie mit den Arbeiten anderer Chemiker und Mineralogen zu vergleichen.

Es scheint mir zunächst sehr beachtungswerth, dass in einigen Gegenden, z. B. im Val di Noto und am Fusse des Aetna, die Palagonit- und Zeolithbildungen mit einander innig verbunden sind, so dass ein causaler Zusammenhang beider nicht in Abrede gestellt werden kann.

In Seljadalr, besonders am untern Ende der Schlucht gegen Reikjavik hin, ist der Zeolith dem Palagonit nicht ganz fremd; dagegen habe ich in den fast unübersehbaren Palagonit-Rücken des Krabla und Hekla keine Zeolithe wahrgenommen. Umgekehrt findet man an den Orten in Island, z.B. in Berufiord und Eskifiord, wo die Zeolithe in einer Schönheit und Grösse erscheinen, wie vielleicht nirgends in der Welt, keine, nicht die allergeringste Spur von Palagonit.

Es müssen daher gewisse Ursachen vorhanden sein, welche bald die eine, bald die andere dieser Bildungen bevorzugen, oder sie unter Umständen gemeinsam zur Ausbildung kommen lassen.

Bevor ich auf die genetischen Beziehungen zwischen Zeolith und Palagonit eingehe, werde ich die von mir angestellten Analysen dieses Mineralkörpers mittheilen. In die Zeolithgruppe rechne ich alle wasserhaltigen Doppelsilicate, welche unter dem allgemeinen Schema:

$$\dot{R}^{\lambda}\ddot{S}i^{\mu} + \ddot{R}^{\lambda}\ddot{S}i^{\varrho} + \dot{H}^{\lambda\delta}$$

begriffen sind.

Ihre Norm ist:  $(x, 3, 1, \delta)$  und Sauerstoffmengen der 4 Gruppen werden:

$$xM = A$$
,  $3M = B$ ,  $M = C$ ,  $\partial M = D$ .

Mineralkörper, welche nicht unter diese Form passen, sind von der Familie der Zeolithe ausgeschlossen.

Die Zeolithe sind also im Allgemeinen hydratische Feldspathe, ähnlich dem orthotypen Palagonit, nur hauptsächlich mit dem Unterschiede, dass in  $\ddot{R}$  kaum Spuren von Eisenoxyd und Magnesia auftreten und x mannichfaltigere Werthe besitzt, die vielleicht noch 12 übersteigen. Gewisse isomorphe Zeolithe von verschiedenen Normen können sich ebenso, wie es beim Feldspath und Palagonit der Fall ist, zu neuen homogenen Gruppen verbinden, wodurch ganze Reihen von Mineralkörpern ent-

stehen, die stufenweise ineinander überlaufen und keine nach ganzen Zahlen gebildete Sauerstoffverhältnisse zu besitzen brauchen. Auf diese Weise entsteht eine zahllose Mannichfaltigkeit verschiedener Gemische, die öfter durch äussere Kennzeichen, Farbe, Härte, specifisches Gewicht und Crystallform nicht von einander zu unterscheiden sind. Bei näherer Bekanntschaft mit denselben wird man sich bald überzeugen, dass ohne chemische Analysen und deren richtige Discussion ihre sichere mineralogische Bestimmung unmöglich wird.

Zuerst theile ich einige Untersuchungen über die isländischen Zeolithe mit.

## I. Der Epistilbit.

Wir verdanken G. Rose die Kenntniss des Epistilbits, eines noch seltenen auch in Island sparsam verbreiteten Minerals, über dessen eigentlichen Fundort man bis zu unserer Reise nach Island noch ungewiss war.

Das ausgezeichnete Vorkommen des Epistilbits ist das Ufer des Berufiord am Fusse von Bulandstind. Man findet ihn daselbst von zwei verschiedenen Varietäten, von milchblauer und gelblicher Färbung. Die erste Varietät erscheint in kleinen Drusen, die selten über 2 Zoll lang sind, in denen sehr schöne Crystalle vorkommen. Häufiger als die crystallisirten Exemplare werden dichte fast kopfgrosse Kugeln und Knollen von dichtem Epistilbit gefunden, die von aussen entweder mit einem schönen Überzuge von Grünerde oder einer eigenthümlichen schwarzen mattschimmernden Rinde, die der der Meteorsteine ähnlich sieht, umschlossen werden.

Auf meinen Wunsch hat Herr Dr. Limpricht eine Analyse des bläulichen Epistilbits von Berufiord vorgenommen.

Das Spec. Gew. = 2,363.

Die Analyse ergab:

| Kieselerde | 58,99   |
|------------|---------|
| Thonerde   | 18,21   |
| Kalkerde   | 6,92    |
| Natron     | 2,35    |
| Wasser     | 14,98   |
|            | 101.44. |

Mit der Norm (12, 3, 1, 5) und M = 2,611 findet man zwischen Beobachtung und Rechnung folgenden Unterschied:

|            | Beob.    | Berech.   |     |
|------------|----------|-----------|-----|
| Kieselerde | 58,14    | 59,20 + 1 | ,06 |
| Thonerde   | 17,95    | 16,76 - 1 | ,19 |
| Kalkerde   | 6,82     | 7,02 + 0  | 20  |
| Natron     | 2,32     | 2,39 + 0  | 07  |
| Wasser     | 14,77    | 14,68 - 0 | ,09 |
| Ī          | 100,000. |           |     |

Die aus dieser Analyse abgeleitete stöchiometrische Formel ist:

$$\dot{R}\ddot{S}i + \ddot{A}\ddot{S}i^5 + 5\dot{H}.$$

Die von Rose mitgetheilte Analyse stimmt mit der eben angeführten nah überein. Siehe Pogg. Ann. VI, 183.

Vor einiger Zeit habe ich darauf ebenfalls den bläulichen Epistilbit von Berufiord noch ein Mal untersucht.

Das Resultat, welches ich gefunden habe, war folgendes:

| Kieselerde | 60,083   |
|------------|----------|
| Thonerde   | 16,745   |
| Kalkerde   | 8,137    |
| Kali       | 2,350    |
| Wasser     | 14,306   |
|            | 101,621. |

In dieser Analyse ist die Bestimmung der Alcalien verunglückt, ich habe daher die aus Limprichts Analyse erhaltene Zahl substituirt. In dem von mir verarbeiteten Material fand sich jedoch nur Kali. Die Analyse ist in Bezug auf diese Bestimmung mangelhaft, obgleich, wie ich glaube, die andern Bestandtheile mit Sorgfalt ermittelt sind. Der Wassergehalt ist ein Mittel aus 2 Beobachtungen.

Mit Annahme der Norm (12,3,1,5) und M=2,5799 ergibt sich zwischen Rechnung und Beobachtung folgende Übereinstimmung:

|            | Beob.    | Berech.        |
|------------|----------|----------------|
| Kieselerde | 59,125   | 58,495 — 0,630 |
| Thonerde   | 16,478   | 16,558 + 0,080 |
| Kalkerde   | 8,007    | 7,740 - 0,267  |
| Kali       | 2,311    | 2,233 + 0,078  |
| Wasser     | 14,079   | 14,510 + 0,431 |
|            | 100,000. |                |

Sodann habe ich eine gelblich weisse Varietät des Epistilbits von Berufiord, welche in zolllangen Crystallen erscheint, mit grosser Aufmerksamkeit analysirt und finde folgende Zusammensetzung:

| Kieselerde    | 59,225   |
|---------------|----------|
| Thonerde      | 17,227   |
| Kalkerde      | 8,201    |
| Kali          | 2,457    |
| Wasser        | 13,902   |
| Sp. v. Natron | 101,012. |

Die Wasserbestimmung ist das Mittel aus zwei Beobachtungen 13,961 und 13,844.

Diese Analyse stimmt sehr nahe mit der vorhergehenden überein.

Die Vergleichung zwischen Rechnung und Beobachtung ergibt mit der Norm (12, 3, 1, 5) und M = 2,5696:

| Kieselerde | 58,632   | 58,260 | _ | 0,372 |
|------------|----------|--------|---|-------|
| Thonerde   | 17,054   | 16,493 | _ | 0,561 |
| Kalkerde   | 8,119    | 7,665  |   | 0,454 |
| Kali       | 2,433    | 2,297  |   | 0,136 |
| Wasser     | 13,762   | 14,452 | + | 0,690 |
|            | 100,000. | •      | Ť |       |

Ein dem Epistilbit nahestehendes Mineral, welches sich aber durch den Wassergehalt sehr bestimmt vom eben analysirten unterscheidet, habe ich in Begleitung von Chabasit, Heulandit, Desmin und Kalkspath bei Thyrill am Hvalfiorderstrand im Borgarfiord gefunden. Der kurze Aufenthalt, während eines furchtbaren Sturms, welchen wir am Hvalfiorder den 29. Mai 1846 erlebten, verstattete mir nur wenige Stücke dieses Minerals zu sammeln, welches jedoch in jener Localität eben nicht selten zu sein scheint. Ein Stück verwandte ich zur nachfolgenden Analyse, einige andere sind in der Sammlung unseres Museums aufbewahrt. Die Analyse und ihre



Vergleichung mit der Rechnung gibt bei der Annahme der Norm (12, 3, 1, 3) und M = 2,745 folgendes Resultat:

|            | Beob.    | Berech.        |
|------------|----------|----------------|
| Kieselerde | 61,868   | 62,246 + 0,378 |
| Thonerde   | 17,833   | 17,620 — 0,213 |
| Kalkerde   | 7,320    | 6,930 - 0,390  |
| Natron     | 1,997    | 1,890 - 0,107  |
| Kali       | 1,780    | 1,685 - 0,095  |
| Wasser     | 9,202    | 9,264 + 0,062  |
|            | 100,000. |                |

Ich habe diesem Minerale, das sich nur vom Epistilbit durch 2 Atome Wasser unterscheidet, und dem die Formel

$$R\ddot{S}i + \ddot{A}l\ddot{S}i^3 + 3\dot{H}$$
.

zukommt, den Namen Parastilbit beigelegt. Es ist dem Epistilbit in jeder Weise ähnlich, doch besitzen die Crystalle, welche ich gelegentlich beschreiben werde, etwas andere Abmessungen.

Das Spec. Gewicht habe ich leider zu ermitteln versäumt, und ich könnte nur mit der Zerstörung der noch vorhandenen Exemplare diese Zahl bestimmen. Das Spec. Gew. ist jedenfalls dem des Epistilbits sehr nah, wahrscheinlich etwas grösser.

Auf den zum Theil zersetzten Trachyten von Kalmansthunga finden sich auch sehr kleine Crystalle von Epistilbit oder Parastilbit in Begleitung von Chabasit. Ich besitze jedoch nicht das zu einer quantitativen Analyse hinlängliche Material.

#### II. Heulandit.

Dieser schöne Zeolith, welcher in Island und Faroe sehr allgemein verbreitet ist, auch in manchen andern Orten, merkwürdiger Weise aber nie in Sicilien, und so viel mir bekannt auch nicht am Vesuv gefunden wird, ist von mir mit grosser Sorgfalt aufs Neue analysirt worden.

Ich benutzte zu dieser Untersuchung sehr reine perlmutterglänzende Crystalle vom Berufiord, die dort bis zur Grösse von einigen Zollen vorkommen. Das Spec. Gew. desselben fand sich 2,175.

#### Das Resultat der Analyse war:

| Kieselerde | 58,903   |
|------------|----------|
| Thonerde   | 16,811   |
| Eisenoxyd  | 0,121    |
| Kalkerde   | 7,380    |
| Magnesia   | 0,289    |
| Natron     | 0,572    |
| Kali       | 1,634    |
| Wasser     | 14,326   |
|            | 100,036. |

Die Wasserbestimmung ist ein Mittel aus 5 Beobachtungen.

Mit der Norm (12, 3, 1, 5) und M=2,5918 geht zwischen Beobachtung und Rechnung folgende Übereinstimmung hervor:

|            | Beob.    | Berech.        |
|------------|----------|----------------|
| Kieselerde | 58,881   | 58,762 — 0,119 |
| Thonerde   | 16,806   | 16,634 - 0,172 |
| Eisenoxyd  | 0,121    | 0,119 — 0,003  |
| Kalkerde   | 7,377    | 7,275 - 0,102  |
| Magnesia   | 0,289    | 0,287 - 0,002  |
| Natron     | 0,572    | 0,564 - 0,008  |
| Kali       | 1,634    | 1,611 — 0,023  |
| Wasser     | 14,320   | 14,577 + 0,257 |
|            | 100,000. |                |

Die stöchiometrische Formel des Heulandits ist daher:

$$\dot{R}\ddot{S}i + \ddot{A}l\ddot{S}i^3 + 5\dot{H}$$

dieselbe, welche wir bereits für den Epistilbit gefunden haben. Bei vollkommen gleicher chemischer Zusammensetzung gehört der Epistilbit dem trimetrischen, der Heulandit dem monoklinen Crystallsysteme an; beide müssen daher, wie mir scheint, mit in die Reihe der dimorphen Körper aufgenommen werden.

Welche Ursache diesen Dimorphismus hervorgebracht hat, ist schwer zu ermitteln, doch vermuthe ich, dass verschiedene Temperaturverhältnisse während des Crystallisirens beider Körper dabei einen besondern Antheil gehabt haben.

## III. Desmin.

Der Desmin oder Garbenstilbit ist für die Zeolithgruppe von Island und Faroe besonders charakteristisches Mineral, welches gewöhnlich mit dem Heulandit erscheint, und nach meinen Erfahrungen den vulkanischen Formationen des südlichen Europas durchaus fremd ist. Die grössten und prachtvollsten Crystalle finden sich in Begleitung von Epistilbit und Heulandit am Berufiord. Er ist übrigens sehr allgemein verbreitet in den beiden Gebirgsmassen von Island, welche die eigentliche vulkanische Mittelzone dieser Insel im Osten und Westen begrenzen.

Es würde kaum lohnen eine neue Analyse dieses allgemein bekannten Körpers vorzunehmen, wenn nicht vielleicht seine eigene enge Verbindung mit dem Doppelspath in Helgastadr am Eskifiord dazu aufs Neue aufforderte. Der Desmin, welcher die Crystalle des Doppelspaths umschliesst, hat nachfolgende Zusammensetzung:

| Spec. Gew. | = 2,134. |
|------------|----------|
| Kieselerde | 57,404   |
| Thonerde   | 16,225   |
| Kalkerde   | 7,713    |
| Magnesia   | 0,132    |
| Natron     | 0,603    |
| Kali .     | 0,340    |
| Wasser     | 16,679   |
|            | 99,096.  |

Mit der Norm (12, 3, 1, 6) und  $\mathbf{M} = 2,5356$  findet man zwischen Beobachtung und Rechnung folgende Übereinstimmung:

|            | Beob.    | Berech.        |
|------------|----------|----------------|
| Kieselerde | 57,929   | 57,904 0,439   |
| Thonerde   | 16,373   | 16,263 - 0,110 |
| Kalkerde   | 7,783    | 7,970 + 0,193  |
| Magnesia   | 0,133    | 0,136 + 0,003  |
| Natron     | 0,608    | 0,623 + 0,015  |
| Kali       | 0,343    | 0,351 + 0,008  |
| Wasser     | 16,831   | 17,113 + 0,280 |
|            | 100,000. |                |

Die Formel wird danach:

$$R\ddot{S}i + \ddot{A}l\ddot{S}i^3 + 6\dot{H}$$
.

Der Desmin von verschiedenen Orten, aus Island, Faroe, Schottland u. s. w. ist von den Chemikern häufig zum Gegenstande der Untersuchung gemacht. Die in Rammelsbergs Handwörterbuch der Mineralogie, Band 1 Seite 183 und in den Supplementen zusammengestellten Analysen zeigen jedoch namentlich in Rücksicht auf den Kieselerdegehalt nicht unwesentliche Verschiedenheiten, die sich durch blosse Beobachtungsfehler nicht wohl erklären lassen. Die Vermuthung lag daher nahe, dass auch bei diesem wasserhaltigen Silicate ähnliche Verhältnisse obwalteten, als die sind, welche wir vorhin bei der Zusammensetzung der Feldspathe nachgewiesen haben.

Es schien daher mit Rücksicht auf jene Untersuchungen eines Versuches werth, die Desmin-Analysen nach derselben Methode wie die des Feldspaths zu behandeln.

Zunächst finden sich 12 der neuern und wahrscheinlich bessern Desmin-Analysen in Tab. I. zusammengestellt:

Tab. I.
Desmin-Analysen.

|     |           |                 | Ši     | Äl     |
|-----|-----------|-----------------|--------|--------|
| 1.  | Faroe     | Beudant         | 52,430 | 18,320 |
| 2.  | Dumbarton | Thomson         | 52,500 | 17,319 |
| 3.  | Dumbarton | Thomson         | 54,805 | 18,205 |
| 4.  | Island    | Gehlen u. Fuchs | 55,072 | 16,584 |
| 5.  | Faroe     | Retzius         | 56,080 | 17,220 |
| 6.  | Faroe     | Beudant         | 55,910 | 16,610 |
| 7.  | Vagoe     | Du Menil        | 56,500 | 16,500 |
| 8.  | Gotthard  | Leonhard        | 55,750 | 18,508 |
| 9.  | Faroe     | Du Menil        | 56,505 | 16,500 |
| 10. | Faroe     | Moss (2)        | 57,055 | 16,490 |
| 11. | Eskifiord | S. v. W.        | 57,929 | 16,373 |
| 12. | Eskifiord | Hisinger        | 58,000 | 16,100 |

Die Tab. II. enthält darauf die Werthe von M, x, Kieselerdegehalte geordneten Kalkdesminen.

# Tab. II.

|     |              | ab. II.     |        |            |  |
|-----|--------------|-------------|--------|------------|--|
|     | Fundort      | Analyse von | M      | <b>X</b> · |  |
| 1.  | Faroe        | Beudant     | 2,7976 | 9,9448     |  |
| 2.  | Dumbarton    | Thomson     | 2,7444 | 10,1440    |  |
| 3.  | Dumberton    | Thomson     | 2,8032 | 10,1610    |  |
| 4.  | Island       | Gehlen      | 2,8052 | 10,4010    |  |
| 5.  | Faroe        | Retzius     | 2,6925 | 10,9610    |  |
| 6.  | Faroe        | Beudant     | 2,6345 | 11,2320    |  |
| 7.  | Vagoe        | Du Menil    | 2,6829 | 11,0500    |  |
| 8.  | St. Gotthard | Leonhard    | 2,6035 | 11,4130    |  |
| 9.  | Faroe        | Du Menil    | 2,6691 | 11,1510    |  |
| 10. | Faroe        | Moss        | 2,6120 | 12,2600    |  |
| 11. | Eskifiord    | S. v. W.    | 2,4993 | 11,2840    |  |
| 12. | Eskifiord    | Hisinger    | 2,4565 | 12,5340    |  |
|     |              |             |        |            |  |

Tab. I.

| to the time of the time |       | Desmin  | -Analyse     | en.                     |
|-------------------------|-------|---------|--------------|-------------------------|
| Ċa                      | Mg    | Ňa      | Кa           | i ·                     |
| 8,100                   |       | 2,410   |              | 18,700                  |
| 11,520                  |       | •       |              | 18,450                  |
| 9,830                   | -     |         |              | 19,000                  |
| 7,584                   |       | 1,500   | 3.0          | 19,300                  |
| 6,950                   |       |         |              | 18,350                  |
| 9,030                   |       |         | 100          | 17,840                  |
| 8,480                   |       |         | 1,500        | Charles Co.             |
| 8,046                   |       |         |              | 17,000                  |
| 8,230                   |       | ,       | 1,580        | 18,300                  |
| 7,645                   | -     | 1,325   | 0,260        | 17,790                  |
| 7,783                   | 0,133 | 0,608   | 0,343        | 16,831 and and          |
| 9,200                   |       | U/d2    | -Harfasson I | 16,400 mil. an 77 miles |
|                         | n den | auf 100 | reducirte    | en, nach wachsendem     |

Тав. П.

| E      | 2:     | 8       |
|--------|--------|---------|
| 3,0690 | 1,0487 | 5,9573  |
| 2,9559 | 1,1963 | 5,9894  |
| 2,9808 | 0,9789 | 6,0131  |
| 2,7660 | 0,9080 | 6,1323  |
| 2,9722 | 0,9370 | 6,0246  |
| 2,9467 | 1,0412 | 6,0200  |
| 2,8499 | 0,9852 | 6,0775  |
| 3,3463 | 0,8850 | 5,8460  |
| 2,8756 | 0,9726 | 6,0671  |
| 2,9411 | 0,9771 | 6,0335  |
| 3,0664 | 0,9944 | 5,9681  |
| 3,0721 | 1,0682 | 5,9528. |

Bezeichnen wir wie vorhin den Kieselerdegehalt eines Desmins von der Norm (12, 3, 1, 6) mit y, den Gehalt von Thonerde mit u, von Kalkerde mit t, von Wasser mit z, so erhält man folgende Gleichungen:

$$y = \frac{100 \text{ Sx}}{5x + 3(p + k + 6h)} = \frac{100 \text{ x}}{x + 8,8298}$$

$$u = \frac{300 \text{ p}}{5x + 3(p + k + 6h)} = \frac{339,680}{x + 8,8298}$$

$$t = \frac{300 \text{ R}}{5x + 3(p + k + 6h)} = \frac{689,11}{x + 8,8298}$$

$$z = \frac{1800 \text{ h}}{5x + 3(p + k + 6h)} = \frac{357,19}{x + 8,8298}$$

Die beobachteten und die aus diesen Formeln mit den Werthen von x berechneten Analysen finden sich endlich in Tab. III. zusammengestellt.

#### Tab. III.

|     | Beob. Ŝi | Berech. Si     | Beob. Äl | Berech. Äl     |
|-----|----------|----------------|----------|----------------|
| 1.  | 52,567   | 52,969 + 0,402 | 18,368   | 18,093 — 0,275 |
| 2.  | 52,611   | 53,462 + 0,851 | 17,355   | 17,903 + 0,548 |
| 3.  | 53,815   | 53,503 0,312   | 17,876   | 17,887 + 0,011 |
| 4.  | 55,126   | 54,085 — 1,041 | 16,600   | 17,663 + 1,063 |
| 5.  | 55,762   | 55,385 - 0,377 | 17,122   | 17,163 + 0,041 |
| 6.  | 55,906   | 55,985 + 0,079 | 16,608   | 16,932 + 0,324 |
| 7.  | 56,010   | 55,582 - 0,428 | 16,357   | 17,088 + 0,731 |
| 8.  | 56,140   | 56,380 + 0,240 | 18,638   | 16,781 - 1,957 |
| 9.  | 56,234   | 55,808 — 0,426 | 16,422   | 17,000 + 0,578 |
| 10. | 56,864   | 56,048 - 0,816 | 16,435   | 1,6908 + 0,473 |
| 11. | 58,010   | 58,182 + 0,172 | 16,396   | 1,6089 - 0,307 |
| 12. | 58,174   | 58,669 + 0,495 | 16,149   | 15,900 0,249   |



Tab. III.

|     | Beob. Ča | Berech. Ča    | Beob. H | Berech. H      |
|-----|----------|---------------|---------|----------------|
| 1.  | 10,316   | 9,913 - 0,403 | 18,749  | 19,025 + 1,276 |
| 2.  | 11,545   | 9,810 - 1,735 | 18,489  | 18,825 + 0,336 |
| 3.  | 9,650    | 9,801 + 0,151 | 18,959  | 18,809 - 0,150 |
| 4.  | 8,955    | 9,678 + 0,723 | 19,349  | 18,745 - 0,775 |
| 5.  | 8,870    | 9,404 + 0,534 | 18,246  | 18,048 - 0,198 |
| 6.  | 9,647    | 9,277 - 0,370 | 17,839  | 17,806 - 0,033 |
| 7.  | 9,293    | 9,362 + 0,069 | 18,340  | 17,968 - 0,372 |
| 8.  | 8,102    | 9,194 + 1,092 | 17,120  | 17,645 + 0,525 |
| 9.  | 9,130    | 9,315 + 0,185 | 18,214  | 17,877 - 0,337 |
| 10. | 8,974    | 9,264 + 0,290 | 17,727  | 17,780 + 0,053 |
| 11. | 8,739    | 8,815 + 0,076 | 16,855  | 16,914 + 0,059 |
| 12. | 9,228    | 8,712 - 0,516 | 16,449  | 16,719 + 0,270 |

Obwohl die hier erscheinenden Beobachtungsfehler sich etwas grösser wie vorhin bei der Discussion der Feldspathanalysen herausstellen, so ist doch diese Vergleichung nicht eben ungünstig zu nennen. Jedenfalls würden die Beobachtungsfehler zumal für die Kieselerde ungleich grösser ausfallen, wenn für alle Beobachtungen die Norm (12, 3, 1, 6) zu Grunde gelegt würde.

Die Desmine bilden daher analog dem Feldspath eine Reihe von wasserhaltigen Doppelsilicaten, die aus der Mischung eines neutralen und basischen Salzes hervorgegangen sind.

Über die Ausdehnung derselben oder über die Grenzwerthe von x sind bisjetzt unsere Erfahrungen nur sehr unvollständig; neue und namentlich sehr viel exactere Analysen als die vorhandenen, eben zusammengestellten sind zur Fortführung der Theorie das erste dringende Bedürfniss,

Vorläufig kann man annehmen, dass die Desminreihe mit dem Anfangsgliede

$$\dot{R}^{5}\ddot{S}i + \ddot{R}^{3}\ddot{S}i^{3} + 18\dot{H}$$

beginnt, und mit

endet. Es ist vor der Hand noch nicht zu entscheiden, ob das basische Salz wirklich selbstständig unvermischt mit dem neutralen auftritt, oder nur als Rechnungsgrösse betrachtet werden muss.

Der basische Desmin entspricht dem Anorthit, der neutrale dem Albit. Die ganze Reihe der Mischungen liesse sich so wie beim Feldspath graphisch durch 3 gleichseitige Hyperbeln darstellen, welche den Flächenraum von der Höhe 100 und der Basis x=4 bis x=12, in vier Theile zerlegen würden und die den Verlauf der Kieselerde, der Thonerde, der Kalkerde und des Wassers bezeichneten. Dass in der Familie der Zeolithe diese isomorphen Gemische zweier Körper ziemlich allgemein verbreitet sein müssen, werden mehrere später mitzutheilende Beobachtungen ausser Zweifel setzen.

#### IV. Herschelit.

In dem mehrfach erwähnten eigenthumlichen Palagonittuff von Aci Castello und Palagonia findet sich ein Mineral, welches man mit dem Namen Herschelit belegt hat und das bereits von Damour analysirt worden ist. Die Zusammensetzung ist folgende:

| i)         | - 1.  | П     | Mittel  |
|------------|-------|-------|---------|
| Kieselerde | 47,39 | 47,46 | 47,425  |
| Thonerde   | 20,90 | 20,18 | 20,540  |
| Kalkerde   | 0,38  | 0,25  | 0,315   |
| Natron     | 8,33  | 9,34  | 8,835   |
| Kali       | 4,39  | 4,17  | 4,280   |
| Wasser     | 17,84 | 17,65 | 17,745  |
|            | 99,23 | 99,05 | 99,140. |

Der Herschelit wird am Aetna nur bei Aci Castello gefunden, und nicht bei Aci Reale, wie dieses von Damour angegeben ist. Indess vermuthe ich, dass das Material, welches zu den eben angeführten Analysen gedient hat, von einer andern Localität, vielleicht von Palagonia, herstammt; der Herschelit von Aci Castello, den ich selbst dort gesammelt habe, besitzt zwar eine ähnliche, doch etwas verschiedene Zusammensetzung. Zwei Analysen, welche ich ausführte, ergaben folgendes Resultat:

|            | I.     | II.    | Mittel  |
|------------|--------|--------|---------|
| Kieselerde | 45,896 | 47,029 | 46,463  |
| Thonerde   | 18,200 | 20,207 | 19,204  |
| Eisenoxyd  | 1,141  | 1,141  | 1,141   |
| Kalkerde   | 4,842  | 4,661  | 4,752   |
| Magnesia   | 0,350  | 0,496  | 0,423   |
| Natron     | 5,717  | 4,818  | 5,267   |
| Kali       | 3,717  | 2,035  | 2,876   |
| Wasser     | 17,863 | 17,863 | 17,863  |
| 0 1        | 97,726 | 98,250 | 97,988. |

Es hält schwer die hinreichende Menge reines Mineral zu bekommen, und ich konnte zu jeder Analyse nur etwas über ein halbes Gramm verwenden, woraus die weniger gute Übereinstimmung beider Zahlenreihen erklärlich wird. Ausserdem vermuthe ich, dass in I. bei der Bestimmung der Thonerde ein mir unbekanntes Versehen vorgekommen ist.

Der Herschelit enthält auch noch eine geringe Quantität Phosphorsäure, wahrscheinlich mit dem Eisenoxyd verbunden, die aber nicht quantitativ bestimmt werden konnte. Da sämmtliche 4 Analysen beträchtlich weniger als 100 geben, so möchte ich vermuthen, dass ein flüchtiger Bestandtheil unserer Aufmerksamkeit entgangen ist. Bei so geringen Quantitäten, die zu der Analyse verwandt sind, wird es jedoch schwer halten, darüber befriedigenden Aufschluss zu erhalten.

Die Analyse von Damour unterscheidet sich von der meinigen hauptsächlich durch einen grössern Gehalt von Alkalien auf Kosten der Kalkerde. Zwischen Rechnung und Beobachtung herrscht bei Annahme der Norm (8, 3, 1, 5) folgende Übereinstimmung:

|            |                           | Herschelit ana | lysirt vo | n            |
|------------|---------------------------|----------------|-----------|--------------|
|            | Damour                    |                | S.        | v. W.        |
|            | $\mathbf{M} = \mathbf{S}$ | 3,1747         | M ==      | 3,1694       |
|            | Beob.                     | Berech.        | Beob.     | Berech.      |
| Kieselerde | 47,836                    | 47,987+0,151   | 47,418    | 47,905+0,487 |
| Thonerde   | 20,718                    | 20,375-0,343   | 19,598    | 19,594-0,004 |
| Eisenoxyd  |                           |                | 1,164     | 1,164-0,000  |
| Kalkerde   | 0,318                     | 0,323 + 0,005  | 4,849     | 4,465-0,384  |
| Magnesia   |                           |                | 0,432     | 0,397-0,035  |
| Natron     | 8,912                     | 9,054+0,142    | 5,375     | 4,948-0,427  |
| Kali       | 4,317                     | 4,386+0,069    | 2,935     | 2,702-0,233  |
| Wasser     | 17,899                    | 17,854-0,045   | 18,229    | 17,825+0,404 |
|            | 100,000                   |                | 100,000.  |              |

Die Formel für die Zusammensetzung des Herschelits wird danach:

$$\dot{R}^{5}\ddot{S}i^{2} + 3\ddot{A}J\ddot{S}i^{2} + 15\dot{H}$$

Der Herschelit crystallisirt im hexagonalen System, in 6seitigen Säulen und Tafeln. Die Prismenflächen sind der Basis parallel gestreift, öfter auch tonnenförmig gebogen, und dann kommen undeutliche Pyramidenflächen zum Vorschein. Die Endfläche ist matt, convex gewölbt und zeigt Spuren eines flachen Rhomboeders.

# V. Phillipsit.

Mit dem eben beschriebenen Herschelit auf das Engste verschwistert erscheint der Phillipsit, der sich chemisch nur durch einen etwas geringern Wassergehalt charakterisirt, crystallographisch aber ganz andere Eigenschaften besitzt, da er nicht dem hexagonalen, sondern dem trimetrischen Systeme angehört.

Er findet sich mit dem Herschelit bei Aci Castello, Trezza und im Val di Noto, ist aber häufiger als jener, und scheint, wie aus der Untersuchung der von mir gesammelten Exemplare geschlossen werden kann, eine etwas spätere Bildung zu sein.

Das Spec. Gewicht des Phillipsits von Palagonia = 2,201

Die Zusammensetzung des Phillipsits von Aci Castello ist:

C 1 ; 141 - 1

his proper at a

| Kieselerde - | 48,529   |
|--------------|----------|
| Thonerde     | 19,883   |
| Eisenoxyd    | 2,640 *  |
| Kalk         | 2,923    |
| Magnesia     | 1,602    |
| Natron       | 6,181    |
| Kali         | 3,822    |
| Wasser       | 14,759   |
|              | 100,339. |

Der Wassergehalt ist ein Mittel aus zwei Bestimmungen.

Mit der Norm (8, 3, 1, 4) und M = 3,2327 findet man zwischen Beobachtung und Rechnung folgende Übereinstimmung:

| 4 2 13     | Beob.    | Berech.        |
|------------|----------|----------------|
| Kieselerde | 48,364   | 48,695 + 0,331 |
| Thonerde   | 19,816   | 19,054 - 0,696 |
| Eisenoxyd  | 2,631    | 2,530 — 0,101  |
| Kalkerde   | 2,913    | 3,475 + 0,369  |
| Magnesia   | 1,597    | 1,905 + 0,308  |
| Natron     | 6,162    | 7,349 + 1,187  |
| Kali       | 3,809    | 4,554 + 0,745  |
| Wasser     | 14,708   | 14,494 - 0,214 |
|            | 100,000. | 0.710          |

In gleicher Weise habe ich den Phillipsit von Pala-

<sup>&#</sup>x27;') Auch hier ist, ähnlich wie beim Herschelit, beim Eisenoxyd Phosphorsäure. Ebenso fand ich in einer andern nur theilweise gelungenen Analyse des Phillipsits beim Eisen eine Spur Chrom, welches in geringer Menge im Palagonittuff von Aci Castello allgemein verbreitet ist.

gonia einer genauen Analyse unterworfen; seine Zusammensetzung ist:

| Kieselerde | 48,365  |
|------------|---------|
| Thonerde   | 21,070  |
| Eisenoxyd  | 0,713   |
| Kalkerde   | 3,243   |
| Magnesia   | 1,425   |
| Natron     | 3,412   |
| Kali       | 6,148   |
| Wasser     | 14,535  |
| 0.0044.00  | 98,911. |

· / ww/

Mit der Norm (8, 3, 1, 4) und M = 3,2582 ergibt sich die Vergleichung zwischen Beobachtung und Rechnung:

Beobach Berech

|            | beobach.                                         | berech.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kieselerde | 48,899                                           | 49,249 +                                                                                            | 0,350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Thonerde   | 21,302                                           | 20,428 —                                                                                            | 0,834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eisenoxyd: | 0,720                                            | 0,692                                                                                               | 0,028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kalkerde   | 3,279                                            | 3,132 -                                                                                             | 0,147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Magnesia   | 1,440                                            | 1,376 —                                                                                             | 0,064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Natron     | 3,450                                            | 3,295 —                                                                                             | 0,155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kali       | 6,215                                            | 5,937 —                                                                                             | 0,278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wasser     | 14,695                                           | 14,660 —                                                                                            | 0,035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 100,000.                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Thonerde Eisenoxyd Kalkerde Magnesia Natron Kali | Thonerde 21,302 Eisenoxyd 0,720 Kalkerde 3,279 Magnesia 1,440 Natron 3,450 Kali 6,215 Wasser 14,695 | Kieselerde       48,899       49,249       +         Thonerde       21,302       20,428       -         Eisenoxyd       0,720       0,692       -         Kalkerde       3,279       3,132       -         Magnesia       1,440       1,376       -         Natron       3,450       3,295       -         Kali       6,215       5,937       -         Wasser       14,695       14,660       - |

Auch in dem Phillipsit von Palagonia bemerkte ich bei dem Eisenoxyd Spuren von Phosphorsäure; so dass vielleicht das phosphorsaure Eisenoxyd gar nicht in die Verbindung gerechnet werden darf.

## VI. Analcim.

Zu den eigenthümlichsten Zeolithen, welche vorzugsweise die submarinen vulkanischen Gebilde charakterisiren, gehört der Analcim; er ist Island nicht fremd und häufig in Antrim und auf den Westernislands; indess ist er nirgends verbreiteter als auf den cyklopischen Inseln bei Catania, deren doleritische Gesteine ganz mit diesem wasserhaltigen Silicate durchwebt sind.

Man findet dort fast keinen Stein, der in seinen Höhlungen oder Spalten nicht grössere oder kleinere Crystalle von Analcim enthielte; selbst dichte Massen desselben verbinden sich auf das allerinnigste mit dem Dolerit, so dass man leicht verleitet wird, beiden eine gemeinsame gleichzeitige Bildung zuzuschreiben.

Spätere länger fortgesetzte Untersuchungen über die Zeolithe und ihre Verbindung zu den Feldspathen haben mich jedoch belehrt, dass auch die Analcime aus einer Flüssigkeit, die das Doleritgestein durch und durch tränkte, abgeschieden sind, und dass sie trotz ihrer innigen Verwachsung mit jenen als eine secundäre Bildung angesehen werden müssen.

Reine wasserhelle Analcimcrystalle von den Cyclopen, deren Spec. Gew. = 2,236 ist, haben nach meiner Untersuchung folgende Zusammensetzung:

|            | I.      | II.    | Mittel  |
|------------|---------|--------|---------|
| Kieselerde | 53,712  | 53,718 | 53,715  |
| Thonerde   | 24,028  | 24,028 | 24,028  |
| Kalkerde   | 1,042   | 1,424  | 1,233   |
| Magnesia   | 0,106   | _      | 0,053   |
| Natron     | 7,395   | 8,444  | 7,920   |
| Kali       | 5,507   | 3,406  | 4,457   |
| Wasser     | 8,500   | 8,500  | 8,500   |
|            | 100,290 | 99,620 | 99,906. |

Die Thonerde-Bestimmung in II. ist verunglückt. Der Wassergehalt ist das Mittel aus zwei Beobachtungen. Setzen wir die Norm für den Analcim (8, 3, 1, 2) und M = 3,588, so ergibt sich der Vergleich zwischen Rechnung und Beobachtung folgendermassen:

|            | Beob.    | Berech.        |
|------------|----------|----------------|
| Kieselerde | 53,766   | 54,239 + 0,473 |
| Thonerde   | 24,050   | 23,030 - 1,020 |
| Kalkerde   | 1,233    | 1,394 + 0,160  |
| Magnesia   | 0,053    | 0,059 + 0,006  |
| Natron     | 7,928    | 8,955 + 1,027  |
| Kali       | 4,461    | 5,039 + 0,578  |
| Wasser     | 8,508    | 8,073 - 0,435  |
|            | 100,000. |                |

Die Formel für den Analcim wird danach:  $\dot{R}^5\ddot{S}i^2 + 3\ddot{A}l\ddot{S}i^2 + 6\ddot{H}$ .

Bei den Analysen des Analcims ist es sehr zu beachten, dass derselbe selbst nach langer Behandlung mit concentrirter Salzsäure sehr schwer oder eigentlich meist unvollkommen aufgeschlossen wird. Bei der Kieselsäure, welche scheinbar zu gross ausfällt, bleiben dann in der Regel ein oder auch mehrere Procente unzersetztes Mineral. Die Kieselerde muss schliesslich mit Alkalien aufgeschlossen und auf die andern Bestandtheile namentlich auf Thonerde geprüft werden.

## VII. Scolezit.

An derselben Localität am Ufer des Berufiords, wo der Epistilbit und Heulandit in grossen Crystallen in zersetzten Trappmassen vorkömmt, findet sich auch noch viel häufiger verbreitet der Scolezit in strahlig kuglich ausgesonderten Massen und zuweilen in vollkommen wasserhellen Prismen auscrystallisirt.

Das Spec. Gew. der letztern ist = 2,393.

Die Analyse ergab die Zusammensetzung:

| Kieselerde | 46,409  |            |
|------------|---------|------------|
| Thonerde   | 26,242  | Sugal erde |
| Kalkerde   | 9,682   | Thomatde   |
| Magnesia   | 0,012   | disting to |
| Natron     | 4,457   | Wagnesto   |
| Kali       | 0,414   | Natron     |
| Wasser     | 13,755  | - Studies  |
|            | 100 972 | 0.026      |

Mit der Norm (6, 3, 1, 3) und M = 4,0413 findet man zwischen Rechnung und Beobachtung folgende Übereinstimmung:

|     |            | Beob.    | Berech.        |
|-----|------------|----------|----------------|
|     | Kieselerde | 45,972   | 45,811 - 0,161 |
| 11. | Thonerde   | 25,989   | 25,935 - 0,054 |
| H   | Kalkerde   | 9,589    | 9,830 + 0,241  |
| H   | Magnesia   | 0,012    | 0,012 + 0,000  |
|     | Natron     | 4,414    | 4,525 + 0,111  |
|     | Kali       | 0,410    | 0,410 + 0,010  |
|     | Wasser     | 13,624   | 13,636 + 0,012 |
|     |            | 100.000. | 5 . 2011 . 1   |

Die Formel für die Zusammensetzung des Scolezits wird:

$$R\ddot{S}i + \ddot{R}\ddot{S}i + 3\dot{H}$$
.

Eine ausführlichere Bearbeitung des Scolezits und Natroliths muss ich mir auf eine gelegnere Zeit vorbehalten.

## VIII. Mesolith.

Am Ufer von Trezza, fast den cyklopischen Inseln gegenüber, doch etwas näher gegen den kleinen Ort von Aci Castello hin, findet man in den Höhlungen der basaltischen Mandelsteine den Mesolith, in schönen Kugeln und Halbkugeln aufgewachsen, welche eine schneeweisse Farbe besitzen und die Grösse einer Erbse zu erreichen pflegen. Sie werden durch kleine nadelförmige Crystalle gebildet, die vom Mittelpunkte der Kugel sich gegen ihre Oberfläche verbreiten und auf derselben meist undeutliche Crystallflächen zeigen.

Beim Zerschlagen zerfällt eine solche Kugel in eine Anzahl Pyramiden, deren Basen durch sphärische Dreiecke gebildet werden.

Zu der nachfolgenden Analyse, die mit sehr grosser Sorgfalt ausgeführt worden ist, wurde das reinste, ausgezeichnetste Material benutzt, bei dem man an vollkommener Homogenität nicht zweifeln kann. Die Wasserbestimmung ist ein Mittel aus zwei Beobachtungen:

Die Zusammensetzung dieses Minerals ergab sich:

| Kieselerde | 43,684   | 43,428 | 22,985 |
|------------|----------|--------|--------|
| Thonerde   | 27,770   | 27,608 | 12,904 |
| Kalk       | 1,727    | 1,717) |        |
| Magnesia   | 0,287    | 0,285  | 4,353  |
| Natron     | 12,234   | 12,164 | 4,000  |
| Kali       | 3,613    | 3,592  |        |
| Wasser     | 11,272   | 11,206 | 9,963  |
|            | 100,587. |        |        |

Diese Analyse führt, wie leicht zu übersehen ist, zu keiner genügenden Formel. Der Sauerstoff von  $\ddot{R}$  verhält sich zwar zu dem von  $\dot{R}$  sehr nahe wie 3:1; für die beiden andern Glieder gehen aber entschieden irrationale Werthe hervor.

Wollten wir z. B. die Norm (5, 3, 1, 2) einer Formel zu Grunde legen, so würde eine sehr schlechte Übereinstimmung zwischen Beobachtung und Rechnung erzielt werden, welche mit der Genauigkeit, mit der die Analyse ausgeführt ist, sich nicht wohl verträgt.

Betrachten wir dagegen diesen Zeolith aus zwei andern zusammengesetzt, denen die Normen (6, 3, 1, 3) und (4, 3, 1, 1) zukommen, oder aus Scolezit und einem aus dem Anorthit hergeleiteten Gliede, welches wir Mesolith benennen, so erhalt enwir eine vollkommen befriedigende Harmonie zwischen Beobachtung und Rechnung. Wir haben zuerst die Gleichungen:

$$6x + 4y - 22,985 = 0$$
  
 $3x + 3y - 12,904 = 0$   
 $x + y - 4,353 = 0$   
 $3x + y - 9,963 = 0$ .

Aus denselben bestimmt man nach der Methode der kleinsten Quadrate:

$$x = 2,841$$
  $y = 1,477$ .

Damit berechnet man die Zusammensetzung beider Theile:

|            | I.       | II.    | Berech.               | Beob.          |
|------------|----------|--------|-----------------------|----------------|
| Kieselerde | 32,207 + | 11,163 | =43,370               | 43,428 - 0,058 |
| Thonerde   | 18,233 + | 9,479  | =27,712               | 27,608 - 0,104 |
| Kalkerde   | 1,120 +  | 0,582  | = 1,702               | 1,717 - 0,015  |
| Magnesia   | 0,186 +  | 0,097  | = 0,283               | 0,285 - 0,002  |
| Natron     | 7,937 +  | 4,126  | =12,063               | 12,164 - 0,001 |
| Kali       | 2,341 +  | 1,220  | = 3,561               | 3,592 - 0,031  |
| Wasser     | 9,587 +  | 1,661  | = 11,248              | 11,206 + 0,042 |
|            | 71,611 + | 28,328 | $= \overline{99,939}$ | 100,000.       |

Der eben analysirte Zeolith von Trezza ist daher zusammengesetzt aus 71,711 Theilen Scolezit, in dem R hauptsächlich durch Natron und Kali vertreten wird, und 28,378 Theilen Mesolith.

Die procentische Zusammensetzung des hier vorkommenden Scolezits findet sich:

| Kieselerde | 44,975   | 23,803 | 6 |
|------------|----------|--------|---|
| Thonerde   | 25,461   | 11,902 | 3 |
| Kalkerde   | 1,564    |        |   |
| Magnesia   | 0,259    | 2.067  | 1 |
| Natron     | 11,084   | 3,967  | 1 |
| Kali       | 2,433)   |        |   |
| Wasser     | 13,388   | 11,902 | 3 |
|            | 100,000. |        |   |

Die procentische Zusammensetzung des Mesoliths wird:

| Kieselerde | 39,406   | 20,856 | 4 |
|------------|----------|--------|---|
| Thonerde   | 33,461   | 15,641 | 3 |
| Kalkerde   | 2,055    |        |   |
| Magnesia   | 0,342/   | × 01.4 |   |
| Natron     | 14,565(  | 5,214  | 1 |
| Kali       | 4,307    |        |   |
| Wasser     | 5,864    | 5,213  | 1 |
|            | 100,000. | 20.00  |   |

Das eben beschriebene Mineral unterscheidet sich nur wenig vom Brevicit, der in ähnlicher Weise aus Scolezit und Mesolith gemischt ist. Wasserhaltige Anorthite nach verschiedenen Proportionen zusammengesetzt kommen in der Natur vor und werden demnächst in einer Übersicht zusammengestellt werden.

Die stöchiometrische Formel für den Mesolith ist

$$\dot{R}^{3}\ddot{S}i + 3\ddot{A}\ddot{S}i + 3\dot{H}.$$

# IX. Karphostilbit.

In der Ebene, welche vom Fusse der hohen Pyramide des Bulandstind sich bis zum Ufer des Berufiord erstreckt, fand ich mit blendend weissem strahligen Scolezit verwachsen, einen eigenthümlichen strohgelben Zeolith, der sich gegen jenen sehr scharf abgrenzte und wegen seiner Eigenthümlichkeit eine genauere Prüfung zu verdienen schien.

Das Spec. Gew. fand sich = 2,362.

Die Analyse ergab:

| Kieselerde | 39,275  | 39,086   | 20,700    |
|------------|---------|----------|-----------|
| Thonerde   | 29,502  | 29,360)  | 14171     |
| Eisenoxyd  | 1,489   | 1,491    | 14,171    |
| Kalkerde   | 12,382  | 12,323   | nemilled) |
| Magnesia   | 0,129   | 0,128    | 4,700     |
| Natron     | 4,085   | 4,066    | 4,100     |
| Kali       | 0,381   | 0,379    | oriena Mi |
| Wasser     | 13,231  | 13,167   | 11,706    |
|            | 100,483 | 100,000. | Ho.W      |

Die Kieselerde, so wie der Wassergehalt wurden doppelt bestimmt. Ich fand für Kieselerde und Wasser

| 1. | 39,180 | 13,240  |
|----|--------|---------|
| 2. | 39,370 | 13,222  |
|    | 39,275 | 13,231. |

Auch diese Analyse führt zu keinen einfachen Zahlenverhältnissen, obwohl sich der Sauerstoff der beiden Basen sehr nahe wie 1:3 verhält.

Man kann indess diesen Zeolith wiederum als ein isomorphes Gemisch aus zwei wasserhaltigen Doppelsilicaten betrachten, von denen jedes einzelne nach ganzen, möglichst kleinen Zahlen constituirt ist.

Analog der Feldspathbildung kömmt dann dem ersten Theile ohne Zweifel die Norm (4, 3, 1, 2) zu, während dem zweiten die Norm (m, 3, 1, n) ertheilt wird.

Wir gelangen so zu folgenden Gleichungen:

$$4x + my - a = 0$$

$$3x + 3y - b = 0$$

$$x + y - c = 0$$

$$2x + ny - d = 0$$

$$und n = \frac{(2d - b - c)m}{2(a - b - c)} + \frac{2(a - 2d)}{a - b - c}$$

In unserm Falle wird:

$$4x + my - 20,700 = 0$$

$$3x + 3y - 14,171 = 0$$

$$x + y - 4,669 = 0$$

$$2x + ny - 11,706 = 0$$
and
$$n = 1,2291 \text{ m} - 2,9161.$$

Setzt man m=8, so wird n=6,9167, wofür wir, da n eine ganze Zahl sein soll, 7 setzen. Berechnet man mit Zugrundelegung der Normen (4, 3, 1, 2) und

(8, 3, 1, 2), x und y nach der Methode der kleinsten Quadrate, so findet sich:

$$\begin{array}{c} x = 4,2650 \quad y = 0,4,544 \\ \text{Ber.-Beob.} \\ -0,0052 \\ -0,0131 \\ +0,0503 \\ +0,0044. \end{array}$$

Dass den Gleichungen durch andere Werthe von m ebenfalls sehr nahe Genüge geleistet werden kann, ist einleuchtend, indess ist zwischen 4 und 12 keiner, durch welchen die Summe der Quadrate der übrigbleibenden Fehler kleiner würde als im genannten Falle.

Wird z. B. m = 6 und n = 4,4585, dafür n = 4, x = 3,607 y = 1,080so wird Ber.-Beob. und + 0.1844-0,1277+0,0121-0,1838.n = 11,8331, dafür n = 12, Wird m = 12x = 4,4913, y = 0,2274so wird Ber.-Beob. und -0,0059-0.0149+0,0497

In dem Falle, wo m=8 und n=7 wird, findet sich die Summe der Quadrate in Einheiten der letzten Decimale = 274810, wird m=n=12, so ist die Summe der Quadrate = 275716; wenn nun auch zwi-

+ 0,0055.

schen beiden zu Gunsten des erstern nur ein sehr geringer Unterschied stattfindet, so wird jedenfalls schon der einfacheren Zahlen wegen, die erste Annahme der zweiten vorzuziehen sein. Dieser Zeolith besteht also aus zwei Theilen; den nach der Norm (4, 3, 1, 2) zusammengesetzten nennen wir Thomsonit, den andern nach (8, 3, 1, 7) gebildeten, Karphostilbit.

Die beiden Theile, welche das eben analysirte gelbe zeolithische Mineral zusammensetzen, sind:

|            | Thom-  | Karpho-                |        |                 |
|------------|--------|------------------------|--------|-----------------|
|            | sonit  | stilbit                |        |                 |
|            | I.     | II.                    | Ber.   | Beob.           |
| Kieselerde | 32,233 | +6,868 =               | 39,101 | 39,086. + 0,015 |
| Thonerde   | 26,509 | +2,824 =               | 39,333 | 29,360 - 0,027  |
| Eisenoxyd  | 1,346  | +0,143 =               | 1,489  | 1,491 - 0,002   |
| Kalkerde   | 11,184 | +1,191 =               | 12,375 | 12,323 - 0,052  |
| Magnesia   | 0,116  | +0,012 =               | 0,128  | 0,128 - 0,000   |
| Natron     | 3,690  | +0,393 =               | 4,083  | 4,066 - 0,017   |
| Kali       | 0,344  | +0,037 =               | 0,381  | 0,379 - 0,002   |
| Wasser     | 9,595  | +3,578 =               | 13,173 | 13,167 + 0,006  |
|            | 85,017 | $+\overline{15,046} =$ | 99,767 | 100,000.        |

Die procentische Zusammensetzung des Thomsonits ergibt sich aus I.:

| Kieselerde | 37,913   |
|------------|----------|
| Thonerde   | 31,181   |
| Kalkerde   | 13,153   |
| Magnesia   | 0,136    |
| Eisenoxyd  | 1,583    |
| Natron     | 4,341    |
| Kali       | 0,405    |
| Wasser     | 11,286   |
|            | 100,000. |

Die stöchiometrische Formel des Thomsonits ist:

$$\dot{R}^{3}\ddot{S}i + 3\ddot{A}l\ddot{S}i + 6\dot{H}$$
.

Ferner berechnet man aus II. die procentische Zusammensetzung des Karphostilbits:

| Kieselerde | 45,646   |
|------------|----------|
| Thonerde   | 18,769   |
| Eisenoxyd  | 0,950    |
| Kalkerde   | 7,916    |
| Magnesia   | 0,080    |
| Natron     | 2,612    |
| Kali       | 0,246    |
| Wasser     | 23,781   |
|            | 100,000. |

Die Formel des Karphostilbits wird:

$$\dot{R}^{3}\ddot{S}i^{2} + 3\ddot{R}\ddot{S}i^{2} + 21\dot{H}.$$

## X. Thomsonit.

In den Blasenräumen der doleritischen Gesteine der cyclopischen Inseln bei Catania erscheint in Verbindung mit Mesolith und Analcim der Thomsonit in wasserhellen quadratischen Prismen, die dem trimetrischen Systeme angehören.

Dieses Mineral ist eben nicht häufig, wenigstens stand mir nur eine äusserst geringe Quantität desselben für eine Analyse zu Gebote, und da dieselbe mit sehr grosser Sorgfalt ausgeführt worden ist, so ist der Überschuss erklärlich, der sich wahrscheinlich ziemlich gleichmässig an die verschiedenen Bestandtheile vertheilen wird.



Die Analyse ergibt:

 Kieselerde
 39,863

 Thonerde
 31,448

 Kalkerde
 13,332

 Natron
 5,298

 Kali
 0,998

 Wasser
 11,391

 102,330.

Mit der Norm (4, 3, 1, 2) und M = 5,0393 wird der Vergleich zwischen Rechnung und Beobachtung folgender:

Die stöchiometrische Formel dieses Thomsonits wird:  $\dot{R}^3\ddot{S}i + 3\ddot{R}\ddot{S}i + 6\dot{H}$ .

An die eben mitgetheilten Beobachtungen über die chemische Beschaffenheit mehrerer Zeolithe aus Sicilien und Island, lassen sich, obgleich sie weit entfernt sind auf Vollständigkeit Anspruch zu machen, mehrere für die Mineralogie und Geologie lehrreiche Betrachtungen anknüpfen. Zuerst scheint die Frage der Beantwortung werth, welche Zeolithe in einer systematischen Mineralogie als selbstständige Species aufzunehmen, oder welche als Varietäten zu betrachten sind.

Die chemische Norm so wie die Crystallsysteme

scheinen mir die einzigen sicheren charakteristischen Kennzeichen für eine Species zu sein; eines derselben allein ist für ihre Bestimmung nicht ausreichend. Zeolithe, deren Normen nicht durch ganze Zahlen ausgedrückt werden können, sind Gemische aus zwei verschiedenen Species; sie haben begreiflicher Weise auf eigene Namen und eine eigene Stelle im System keinen Anspruch.

Ob sich in der Weise, wie z. B. der Mesolith von Trezza Seite 269 alle Zeolithe mit einander vereinigen können, oder ob eine solche Verbindung gewissen Beschränkungen unterworfen ist, steht noch nicht fest, allein es unterliegt keinem Zweifel, dass sie häufig genug erscheinen, um zu manchen Verwicklungen und unrichtigen Bestimmungen Veranlassung zu geben.

So viel glaube ich aber aus der Erfahrung entnommen zu haben, dass sehr viele Zeolithe ohne eine genaue chemische Analyse nur nach den äussern Charakteren nicht richtig bestimmt werden können und dass selbst bei der Kenntniss ihrer Zusammensetzung zur Bestimmung der Species mitunter eine sorgfältige Discussion der Beobachtungen nöthig wird.

Die Zeolithe und die Palagonite sind zwei innig verwandte, aus dem Feldspath hervorgegangene Mineralgruppen, die sich hauptsächlich nur dadurch unterscheiden, dass die ersten sogut wie frei von Eisenoxyd sind und deutlich crystallisiren, während die andern beträchtliche Mengen von Eisenoxyd und Magnesia enthalten und immer amorph erscheinen.

Die nachfolgende Übersicht enthält die mir bekann-

ten Zeolith- und orthotypen Palagonit-Species nach ihren Normen geordnet:

|             |                   | X   | 6   | 7 | 8 |                    |
|-------------|-------------------|-----|-----|---|---|--------------------|
| 1.          | Mesolith          | 4   | 3   | 1 | 1 | Trimetrisch        |
| 2.          | Thomsonit         | 4   | 3   | 1 | 2 | Trimetrisch        |
| 3.          | Trinacrit         | 4   | 3   | 1 | 3 | Amorph             |
| 4.          | Xylith            | 6   | 3   | 1 | 1 | ?                  |
| 5.          | Natrolith         | 6   | 3   | 1 | 2 | Trimetrisch        |
| 6.          | Korit             | 6   | 3   | 1 | 3 | Amorph             |
| 7.          | Scolezit          | 6   | 3   | 1 | 3 | Monoklin           |
| 8.          | Hyblit            | 6   | 3   | 1 | 4 | Amorph             |
| 9.          | Feugasit          | 6   | 3   | 1 | 9 | Dimetrisch         |
| 10.         | Analcim           | 8   | 3   | 1 | 2 | Isometrisch        |
| 11.         | Caporcianit       | 8   | 3   | 1 | 3 | ?                  |
| 12.         | Phillipsit        | 8   | 3   | 1 | 4 | Trimetrisch        |
| 13.         | Laumonit          | 8   | 3   | 1 | 4 | Monoclin           |
| 14.         | Harmotom          | 8   | 3   | 1 | 5 | Trimetrisch        |
| 15.         | Herschelit        | 8   | 3   | 1 | 6 | Isoclin Hexagonal  |
| 16.         | Chabasit          | 8   | 3   | 1 | 6 | Isoclin Inchagonar |
| 17.         | Karphostilbi      | t 8 | 3   | 1 | 7 | Trimetrisch?       |
| 18.         | Parastilbit       | 12  | 3   | 1 | 3 | Trimetrisch        |
| 19.         | Aedelforsit       | 12  | 3   | 1 | 4 | ?                  |
| 20.         | Heulandit         | 12  | 3   | 1 | 5 | Monoklin           |
| 21.         | Brewsterit        | 12  | 3   | 1 | 5 | Monoklin           |
| 22.         | <b>Epistilbit</b> | 12  | 3   | 1 | 5 | Trimetrisch        |
| <b>23</b> . | Desmin            | 12  | 3   | 3 | 6 | Trimetrisch        |
|             | n. in .           | 1 . | .1. |   | 1 | Domonlessman Vor   |

Diese Übersicht gibt zu mehreren Bemerkungen Veranlassung:

Wir haben im Vorhergehenden der Zusammensetzung der Feldspathe eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt,

und die Überzeugung erlangt, dass die ganze Reihe dieser Mineralkörper, die allgemein unter der Norm (x, 3, 1) begriffen ist, aus den beiden Endgliedern, dem Anorthit mit der Norm (4, 3, 1) und dem Krablit mit der Norm (24, 3, 1) construirt werden kann. Ein Zwischenglied von der Norm (12, 3, 1), welches das neutrale Salz repräsentirt, einzuschieben, kann als zweckmässig erscheinen, obgleich es nicht eben nöthig ist. Die grosse Ähnlichkeit zwischen dem Feldspath und dem Zeolithe leuchtet auf den ersten Blick ein, und es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass dieser aus jenem hervorgegangen ist.

Man kann sich neben der Hauptreihe des Feldspaths eine Anzahl von Nebenreihen vorstellen, welche sich von jener nur durch den Wassergehalt unterscheiden. Die erste Nebenreihe der Zeolithe würde dann mit der Norm (4, 3, 1, 1) beginnen und mit (24, 3, 1, 1) endigen oder allgemein durch (x, 3, 1, 1) ausgedrückt sein.

Der den Nebenreihe würde die Norm (x, 3, 1, d) zukommen. Man kann so eine zahllose Menge von Zeolithen verschiedener Mischung aus der Feldspathreihe theoretisch hervorgehen lassen, doch entsteht die Frage, welche derselben in der Natur vorkommen oder nicht.

Zuerst ist es sehr wahrscheinlich, auch sehr begreiflich und mit den vorhandenen Beobachtungen im Einklang, dass bei den Zeolithen für x keine grössern Werthe als 12 erscheinen, so dass also nur basische oder neutrale Zeolithe gefunden werden.

Ferner muss durch die Untersuchung festgestellt wer-

den, ob diese Nebenreihen analog wie beim Feldspath als Gemische zweier extremer Glieder, z.B. von  $(4, 3, 1, \delta')$  und  $(12, 3, 1, \delta'')$  auftreten, so dass x jeden Werth zwischen 4 und 12 und  $\delta$  jeden Werth zwischen  $\delta'$  und  $\delta''$  annehmen kann, oder ob x und  $\delta$  nur durch ganze Zahlen repräsentirt sind.

Die vorliegenden erst seit Kurzem von mir angeregten Fragen sind bis jetzt nur unvollkommen zu beantworten, auch fehlt mir augenblicklich die Zeit sie weiter zu verfolgen, da ich beabsichtige, diese sich schon zu weit ausdehnenden Untersuchungen wenigstens vorläufig zum Abschluss zu bringen. Aus einigen von mir angeführten Beispielen, wie z.B. aus der Berechnung der Desminanalysen Seite 258, aus den Analysen des Mesoliths von Trezza und des Karphostilbits von Berufiord und den Palagonitanalysen, wird es mir sehr wahrscheinlich, dass gewisse, vielleicht auch sehr vollständige Nebenreihen des Zeoliths existiren, über deren Verlauf und Beschaffenheit ich bis jetzt nur Muthmassun-Indess sind die Zeolithe, deren Normen durch ganze Zahlen ausgedrückt sind, wohl verhältnissmässig häufiger als beim Feldspath, und x scheint vorzüglich durch die Werthe 4, 6, 8 und 12 vertreten, welche nach dem herkömmlichen Sprachgebrauch dem Anorthit, Labrador, Andesin und Albit entsprechen würden. Hiernach zerfallen die Zeolithe zuerst in 4 Gruppen, in denen sich die Species durch 1, 2, 3 bis & Atome Wasser unterscheiden.

Aus der Betrachtung der Übersicht geht indess deutlich hervor, dass in den vier Gruppen die Werthe von  $\delta$ 

noch sehr ungleich vertreten sind, und es ist zu erwarten, dass demnächst durch fortgesetzte Untersuchungen der Zeolithe die noch offenen Lücken für dieselben nach und nach ausgefüllt werden. Dass die Werthe von & nicht in das Unbestimmte wachsen können, ist einleuchtend, vielleicht wird, wie beim Feujasit, die Zahl 9, die schon sehr selten vorzukommen scheint, nicht überschritten.

Es wird dem Beobachter nicht entgangen sein, dass mehrere durch die Crystallsysteme sehr charakteristisch verschiedene Zeolithspecies dieselbe Norm besitzen, wie Laumonit\*) und Phillipsit, Harmotom\*\*) und Herschelit, Heulandit und Epistilbit. Man muss diese Körper, deren Anzahl vielleicht noch vermehrt werden wird, als dimorphe Gebilde betrachten, so gut wie Arragonit und Kalkspath, oder Schwefel- und Wasserkies; doch sind diese Verhältnisse namentlich in Bezug auf ihre Entstehung noch weiter zu verfolgen. Dass die Zeolithe aus wässrigen Lösungen, Thonerde- und Alkalien-haltigen Kieselgallerten herauscrystallisirt sind, ist nicht zu bezweifeln. Die während dieses Vorgangs herrschenden

<sup>\*)</sup> Analysen über den Laumonit habe ich nicht zu machen Gelegenheit gehabt, doch entsprechen die Untersuchungen von Delffs und v. Babo der Norm (8, 3, 1, 4).

<sup>&</sup>quot;) Die Harmotom-Analysen stimmen bis jetzt untereinander noch nicht so überein, als man es wohl wünschen möchte, auch hat man es versucht, daraus verschiedene zum Theil unbeholfene stöchiometrische Formeln abzuleiten. Die neusten Untersuchungen (siehe Rammelsbergs Handw. Supp. IV. 94) bestätigen jedoch die von mir in obiger Uebersicht angenommene Norm (1, 3, 8, 5).

Temperaturen und auch vielleicht Druckverhältnisse, denen sie während des Crystallisirens ausgesetzt gewesen sind, scheinen die Ursachen dieses Dimorphismus zu sein. Zur Feststellung einer Zeolithspecies sind daher 3 Elemente erforderlich, die Norm des Feldspaths aus dem sie abgeleitet wird, ihr Wassergehalt oder das davon abhängige & und das ihr zugehörige Crystallsystem.

Ein jeder Feldspath von der Norm (x, 3, 1), wo x den ganzen Zahlen 4, 6, 8, 12 entspricht, geht in einen Zeolith über, wenn ihm das Glied  $\frac{\partial hM}{100}$  hinzugefügt wird.

Um die procentische Zusammensetzung desselben zu erhalten, ist jeder einzelne Bestandtheil, z.B. die Kieselerde, mit dem Factor  $L=\frac{10000}{10000+\delta hM}$  zu multipliciren.

Beispielsweise nehmen wir die Analyse des Anorthits von Abich:

| Kieselerde | 43,642  |
|------------|---------|
| Thonerde   | 35,370  |
| Eisenoxyd  | 0,677   |
| Kalkerde   | 18,865  |
| Magnesia   | 0,339   |
| Natron     | 0,568   |
| Kali       | 0,539   |
|            | 100,000 |

Es wird das aus  $\dot{R}$  und  $\ddot{R}$  abgeleitete M=5,5944. Dieser Anorthit verwandle sich zu Thomsonit, d. h. es wird  $\delta=2$  und L=0,88826, so ist die procentische Zusammensetzung des letztern folgende:

|            | L         |         | on that Heatman   |
|------------|-----------|---------|-------------------|
| Intro-     | Thomsoni  | t, di   | Thomsonit -       |
| bered      | h. aus An | orthit. | von den Cyclopen. |
| Kieselerde | 38,764    |         | 38,955            |
| Thonerde   | 31,417    |         | 30,732            |
| Eisenoxyd  | 0,601     |         |                   |
| Kalkerde   | 16,756    |         | 13,030            |
| Magnesia   | 0,301     |         |                   |
| Natron     | 0,504     | 204 0   | 5,177             |
| Kali       | 0,477     |         | 0,975             |
| Wasser     | 11,180    |         | 11,131            |
|            | 100,000   |         | 100,000.          |

Der aus dem vesuvianischen Anorthit abgeleitete Thomsonit unterscheidet sich von dem von mir analysirten aus den Doleriten der Cyclopen-Inseln bei Catania hauptsächlich durch eine verschiedene Vertheilung der isomorphen Bestandtheile.

Nehmen wir dagegen eine gleiche Vertheilung derselben an und reduciren wir danach die Analyse I auf II, so findet man folgende Vergleichung:

| Kieselerde | 38,567  | 38,955 + | 0,388 |
|------------|---------|----------|-------|
| Thonerde   | 31,637  | 30,732 — | 0,905 |
| Kalkerde   | 12,685  | 13,030 + | 0,345 |
| Natron     | 5,040   | 5,177 +  | 0,137 |
| Kali       | 0,949   | 0,975 +  | 0,026 |
| Wasser     | 11,122  | 11,131 + | 0,009 |
|            | 100,000 | 100,000. |       |

Diese Übereinstimmung lässt wenig zu wünschen übrig, zumal wenn man sich erinnert, dass zu der Analyse des Thomsonit von den Cyclopen-Inseln mir nur schr weniges Material zu Gebote stand, so dass bei derselben grössere Beobachtungsfehler unvermeidlich waren, In derselben Weise würde man aus dem Labradorischen Feldspath mit  $\delta=2$  den Natrolith, mit  $\delta=3$  den Scolezit ableiten können; oder aus dem Albit mit  $\delta=5$  den Heulandit, mit  $\delta=6$  den Desmin u.s.w.

Dagegen können aus einem jeden Feldspath von der Norm (1, 3, x) zwei verschiedene Reihen von Zeolithen, basische und neutrale, von verschiedenem Wassergehalt zur Ableitung gebracht werden; indem jener in zwei Theile zerfällt.

Es entstehen dann allgemein die Zeolithe, deren Normen folgende sind:

$$(1, 3, n, \delta)$$
  
 $(1, 3, m, \delta')$ .

Setzen wir z. B. n=8, m=12, so können aus dem ersten Theile Analeim, Chabasit, Phillipsit u. s. w., aus dem zweiten Heulandit, Epistilbit und Desmin gebildet werden.

Ein Zahlenbeispiel wird hier noch einen Platz finden: Die Feldspathanalyse Nr. 50, Oligoklas von Arendal, untersucht von Rosales Seite 46, gibt folgende Zahlen:

| Kieselerde | 62,209   |
|------------|----------|
| Thonerde   | 23,613   |
| Eisenoxyd  | 0,615    |
| Kalkerde   | 4,564    |
| Magnesia   | 0,020    |
| Natron     | 7,937    |
| Kali       | 1,042    |
|            | 100,000. |

Zerlegt man diesen Feldspath nach den Normen (1, 3, 8) und (1, 3, 12), so erhält man zuerst die Gleichungen:

$$12\nu + 8\omega = 32,925$$
  
 $3\nu + 3\omega = 11,221$   
 $\nu + \omega = 3,533$ .

Aus denselben bestimmt man  $\nu = 0,7921$  und  $\omega = 2,9275$ .

Setzen wir ferner  $\lambda=2,9508$ ,  $\mu=0,0492$ , a=0,3673, b=0,0023, c=0,5803, d=0,0501, so findet man die berechneten Sauerstoffmengen für die beiden Theile:

$$\ddot{\mathbf{S}}$$
i, 9,5052 + 23,4200 = 32,9252  $\ddot{\mathbf{A}}$ l, 2,3373 + 8,6386 = 10,9759  $\ddot{\mathbf{F}}$ e, 0,0390 + 0,1440 = 0,1830  $\dot{\mathbf{C}}$ a, 0,2910 + 1,0754 = 1,3664  $\dot{\mathbf{M}}$ g, 0,0018 + 0,0066 = 0,0084  $\dot{\mathbf{N}}$ a, 0,4097 + 1,6990 = 1,1087  $\dot{\mathbf{K}}$ a, 0,0396 + 0,1465 = 0,1861.

Die zu diesen Sauerstoffmengen gehörenden Erden sind alsdann:

|            |          |              | Berech. | Beob.    |
|------------|----------|--------------|---------|----------|
| Kieselerde | 17,959 - | +44,250 =    | 62,209  | 62,209   |
| Thonerde   | 5,000 -  | + 18,482 $=$ | 23,482  | 23,613   |
| Eisenoxyd  | 0,130 -  | + 0,481 =    | 0,611   | 0,615    |
| Kalkerde   | 1,023 -  | + 3,782 =    | 4,805   | 4,564    |
| Magnesia   | 0,004 -  | + 0,017 =    | 0,021   | 0,020    |
| Natron     | 1,780 -  | + 6,578 =    | 8,358   | 7,937    |
| Kali       | 0,234 -  | + 0,863 =    | 1,097   | 1,042    |
|            | 26,130   | 74,453       | 100,583 | 100,000. |

Der erste neutrale, albitische Theil nehme ein Mal 5, dann 6 Atome Wasser auf, so gehen die Verbindungen von Heulandit und Desmin daraus hervor.

Man erhält alsdann folgende Zusammensetzung des berechneten Heulandits:

|            | Berech. | Beob. von Berufiord |
|------------|---------|---------------------|
| Kieselerde | 58,719  | 58,881              |
| Thonerde   | 16,348  | 16,806              |
| Eisenoxyd  | 0,425   | 0,121               |
| Kalkerde   | 3,345   | 7,377               |
| Magnesia   | 0,015   | 0,289               |
| Natron     | 5,819   | 0,572               |
| Kali       | 0,764   | 1,634               |
| Wasser     | 14,565  | 14,320              |
|            | 100,000 | 100,000.            |

Ferner ergibt sich die Zusammensetzung des Desmins:

|            | Berech. | Beob. von Eskisiord |
|------------|---------|---------------------|
| Kieselerde | 57,056  | 57,929              |
| Thonerde   | 15,886  | 16,373              |
| Eisenoxyd  | 0,413   |                     |
| Kalkerde   | 3,251   | 7,783               |
| Magnesia   | 0,014   | 0,133               |
| Natron     | 5,654   | 0,608               |
| Kali       | 0,742   | 0,343               |
| Wasser     | 16,984  | 16,831              |
|            | 100,000 | 100,000.            |

Wird ferner in der Norm des zweiten basischen Theils  $\vartheta=2$ , so ergibt sich die Zusammensetzung des Analcims.

Man findet:

| Analcim be | erech. mit (8, 3, 1, 2). | Beob. v. Cyclopen        |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| Kieselerde | 54,604                   | 53,766                   |
| Thonerde   | 22,807                   | 24,050                   |
| Eisenoxyd  | 0,593                    | and the same of the same |
| Kalkerde   | 4,666                    | 1,234                    |
| Magnesia   | 0,021                    | 0,053                    |
| Natron     | 8,116                    | 7,928                    |
| Kali       | 1,065                    | 4,462                    |
| Wasser     | 8,128                    | 8,508                    |
|            | 100,000                  | 100,000.                 |

Endlich wird die Zusammensetzung des Phillipsits, indem  $\delta = 4$  wird, folgende:

|            | Berech. | Beob. von Palagonia |  |
|------------|---------|---------------------|--|
| Kieselerde | 50,500  | 48,899              |  |
| Thonerde   | 21,091  | 21,302              |  |
| Eisenoxyd  | 0,549   | 0,720               |  |
| Kalkerde   | 4,316   | 3,279               |  |
| Magnesia   | 0,020   | 1,440               |  |
| Natron     | 7,507   | 3,450               |  |
| Kali       | 0,985   | 6,215               |  |
| Wasser     | 15,032  | 14,695              |  |
|            | 100,000 | 100,000.            |  |

Dass die aus einem Feldspath von der Norm (1, 3, x) so abgeleiteten Zeolithgruppen in Rücksicht auf die Vertheilung der isomorphen Basen, von den zufälliger Weise beobachteten öfter beträchtlich abweichen, ist sehr natürlich; bei einer in beiden gleichen Vertheilung derselben würde aber eine fast vollständige Übereinstimmung herbeigeführt werden.

Das Eisenoxyd und die Magnesia sind in den crystallisirten Feldspathen und den aus ihnen abgeleiteten Zeolithen von geringer Bedeutung; dagegen werden die grössten Schwankungen durch Kalk und Natron herbeigeführt. Die isländischen Heulandite, Desmine, Scolezite u. s. w. sind in der Regel reich au Kalk und ärmer an Alkalien, da sie aus Feldspathen hervorgegangen sind, die ihrer Abkunft zu Folge durchschnittlich reicher an Kalkerde sind.

Am Schlusse meiner Arbeit werde ich noch ein Mal auf die Umwandlung der Feldspathe in Zeolithe zurückkommen und auf die relative Vertheilung der Bestandtheile in  $\vec{R}$  und  $\hat{R}$  in beiden Mineralkörpergruppen aufmerksam machen.

Dass das verschiedenartige Austreten der Alkalien in R zur Species-Bestimmung sich nicht eignet, ist bei der Zeolithgruppe ebenso einleuchtend wie beim Feldspath. Danach würde z.B. Levyn, Gmelinit und Chabasit in eine Species zu vereinigen sein.

Die Zusammensetzung der Zeolithe würde sich in ähnlicher Weise graphisch darstellen lassen, so wie ich es beim Feldspath gethan habe, indess sind dazu, wie ich glaube, die Beobachtungen nicht zahlreich genug und bedürften jedenfalls einer critischen Discussion und weiteren Bearbeitung.

Bei unsern Untersuchungen ist immer angenommen worden, dass die Kieselsäure drei Atome Sauerstoff enthalte und danach sind die stöchiometrischen Formeln eingerichtet worden. Es ist indess nicht zu leugnen, dass dieselben in mancher Art geschmeidiger werden, wenn die Kieselsäure mit zwei Atomen Sauerstoff angenommen wird. Namentlich gilt dieses in Bezug auf die
Atome des Wassers, die nach der letzten Weise immer
den in der Norm auftretenden Werth & behalten, während sie, wo 3 nicht in x aufgeht, mit 3 zu multipliciren sind, und daher die grossen Zahlen 15, 18, 21
u. s. w. in den Formeln erscheinen können.

So werden z. B. die Formeln Si mit zwei oder drei Atomen Sauerstoff für einige Zeolithe aus den 4 Gruppen folgende:

I. II. Thomsonit  $\dot{R}\ddot{S}i + \ddot{A}l\ddot{S}i + 2\dot{H}$   $\dot{R}^3\ddot{S}i + 3\ddot{A}l\ddot{S}i + 6\dot{H}$  Scolezit  $\dot{R}\ddot{S}i + \ddot{A}l\ddot{S}i^2 + 3\dot{H}$   $\dot{R}\ddot{S}i + \ddot{A}l\ddot{S}i + 3\dot{H}$  Chabasit  $\dot{R}\ddot{S}i^2 + \ddot{A}l\ddot{S}i^2 + 6\dot{H}$   $\dot{R}^5\ddot{S}i^2 + 3\ddot{A}l\ddot{S}i^2 + 18\dot{H}$  Desmin  $\dot{R}\ddot{S}i^5 + \ddot{A}l\ddot{S}i^3 + 6\dot{H}$   $\dot{R}\ddot{S}i^2 + \ddot{A}l\ddot{S}i^2 + 6\dot{H}$ 

Die Formeln der ersten Art werden bedeutend einfacher und im Vergleich mit einander symmetrischer. Die Vertheilung der Säure an die beiden Radicale ist auch hier in verschiedener Weise möglich.

Nach unserer ursprünglichen Definition sind in die Zeolithfamilie alle wasserhaltige Doppelsilicate von der Norm  $(x, 3, 1, \delta)$  aufgenommen worden. Ähnliche, jedoch nach andern Normen gebildete, Doppelsilicate gehören daher nicht in diese, sondern in andere Gruppen, so z. B. der Prehnit, dem die Norm (6, 3, 2, 1) zukömmt.

Man könnte vielleicht am zweckmässigsten die Zeolithe in zwei Ordnungen eintheilen, und wie beim Palagonit die, welche direct aus dem Feldspath abgeleitet sind und die Norm  $(x, 3, 1, \delta)$  besitzen, orthotype, die andern mit der Norm  $(x, 3, 2, \delta)$  heterotype Zeolithe nennen. Die letztern sind jedoch in der Natur sehr viel weniger verbreitet und ihre Bildung ist, wie ich glaube, noch an besondere Nebenbedingungen geknüpst.

XI. Einige Beiträge zur Kenntniss der wasserfreien und wasserhaltigen Silicate im Bezug zum Feldspath und zu den vulkanischen Formationen im Allgemeinen.

# 1. Cyclopit.

In den doleritischen Gesteinen des grösseren aber niedrigern Cyclopenfelsens bei Catania werden viele Höhlungen und Spalten angetroffen, welche mit Crystallen wasserhaltiger und wasserfreier Silicate ausgekleidet sind. Zu den erstern gehören vorzugsweise 19 \* Analcim, Mesolith und Thomsonit; zu den zweiten Augit, Asbest, Granat und ein bisjetzt noch ununtersuchtes Mineral, dem ich den Namen Cyclopit beigelegt habe.

Der Cyclopit verhält sich ähnlich wie der Augit und Feldspath, welche man als wasserfreie Silicate betrachtet, die aber immer geringe Mengen, ein halbes Procent bis fast zu zwei Procenten Wasser enthalten.

Der Cyclopit erscheint in kleinen, weissen, durchscheinenden, rautenförmigen Täfelchen crystallisirt, die dem triclinoedrischen Systeme angehören.

Diese kleinen Crystalle, die selten 1,5 Millimeter in der Länge übersteigen, lassen eine Reihe von Flächen erkennen, die mit denen des Anorthits und Labradors die allergrösste Ähnlichkeit haben, so dass ich anfangs glaubte, nur einen Feldspath zu erblicken.

Zwei sehr sorgfältige mit sehr geringen Mengen dieses Minerals ausgeführte quantitative Analysen gaben zwar eine dem Anorthit ähnliche, doch charakteristisch verschiedene Zusammensetzung. Der Cyclopit enthält:

| Kieselerde | 41,451   | and the second |
|------------|----------|----------------|
| Thonerde   | 29,830   | Ministry and   |
| Eisenoxyd  | 2,201    |                |
| Kalk       | 20,831   |                |
| Magnesia   | 0,656    |                |
| Natron     | 2,320    |                |
| Kali       | 1,717    |                |
| Wasser     | 1,914    |                |
| m          | 100,920. |                |

Kieselerde, Thonerde und Eisenoxyd wurden doppelt bestimmt.

293

## Die wasserfreie auf 100 reducirte Zusammensetzung ist:

|            |          | Sauersto |
|------------|----------|----------|
| Kieselerde | 41,073   | 21,738   |
| Thonerde   | 29,558   | 13,817   |
| Eisenoxyd  | 2,181    | 0,639    |
| Kalkerde - | 20,641   | 5,870    |
| Magnesia   | 0,650    | 0,260    |
| Natron     | 2,299    | 0,594    |
| Kali       | 1,701    | 0,289    |
| Wasser     | 1,897    | 1,686    |
| 4          | 100,000. |          |
|            |          |          |

Nehmen wir ½ des Sauerstoffs des Wassers in R mit auf, so erhält man mit der Norm (3, 2, 1)

M = 7,265 Beobach. Berech.

$$\ddot{\mathbf{R}}$$
 21,738 21,795 + 0,057  $\ddot{\mathbf{R}}$  14,456 14,530 + 0,074  $\ddot{\mathbf{R}}$  7,575 7,265 = 0,310.

Die wasserfreie auf 100 reducirte Verbindung dagegen wird:

= 7,000 Beob. Berein. (3,12,11) and and a second Si pa 22,159/2 21,798 + 0,361 page 11 14,749 14,732 + 0,017 in a 12 14,749 14,732 + 0,017 in a 12 14,749 14,732 + 0,219. On a single second se

Vergleichen wir beide Rechnungen mit einander, so sind in denselben die Beobachtungsfehler etwa von derselben Ordnung, obgleich sie im ersten Falle etwas kleiner ausfallen und daher zu Gunsten der Ansicht Scheerers sprechen.

Im ersten Falle findet sich zwischen Rechnung und Beobachtung folgende Übereinstimmung:

|            | Beob.    | Berech.        |
|------------|----------|----------------|
| Kieselerde | 41,073   | 41,180 + 0,107 |
| Thonerde   | 29,558   | 29,709 + 0,151 |
| Eisenoxyd  | 2,181    | 2,192 + 0,011  |
| Kalkerde   | 20,641   | 19,797 - 0,844 |
| Magnesia   | 0,650    | 0,623 - 0,027  |
| Natron     | 2,292    | 2,205 - 0,094  |
| Kali       | 1,701    | 1,632 - 0,069  |
| Wasser     | 1,897    | 1,819 - 0,078  |
|            | 100,000. | 11101 2        |

Die stöchiometrische Formel für dieses Mineral wird sodann:

$$R^5\ddot{S}i + 2\ddot{R}\ddot{S}i$$
.

Der Cyclopit unterscheidet sich also von der ganzen Reihe der Feldspathe durch ein wesentlich verschiedenes Princip der Zusammensetzung, und hat daher das Recht, als eine eigenthümliche, charakteristische, sehr bestimmte Species zu gelten. Er ist selbst noch basischer als der Anorthit, und ist daher in concentrirter Salzsäure vollkommen aufzuschliessen.

Das spec. Gewicht hat aus Mangel an Material nicht ermittelt werden können. Es wird wahrscheinlich das des Anorthits noch etwas übertreffen und etwa zu 2,7 anzunehmen sein. Die Härte ist der des Anorthits gleich, etwas unter 6. Die Beschreibung der crystallographischen Verhältnisse, soweit diese zu ermitteln sind, werde ich gelegentlich als Nachtrag zu dieser Arbeit mittheilen.

#### 2. Petalit.

Obgleich es wahrscheinlich ist, dass der Petalit in die allgemeine Reihe der Feldspathe aufgenommen werden müsse, so hat es immer noch nicht gelingen wollen, seine feste stöchiometrische Zusammensetzung auf eine befriedigende Weise darzulegen. Es sind zwar manche Umstände vorhanden, die bei der Aufstellung einer chemischen Formel für den Petalit störend einwirken und eingewirkt haben, doch reichen sie nicht aus, das vorliegende Dunkel vollständig zu motiviren.

Die Analysen von Arvedson, Gmelin und Hagen führen nicht zu dem gewünschten Ziele, wesshalb ich aufs Neue mehrere mit sehr grosser Sorgfalt durchgeführte Untersuchungen vorgenommen habe, die aber ebenso wenig meinen Erwartungen entsprechen.

Der sehr hohe Kieselerdegehalt des Petalits und der dadurch bedingte sehr kleine Werth von M, sodann die Schwierigkeit der Trennung von Natron und Lithion, so wie der bei der Aufstellung der Formel nicht berücksichtigte Wassergehalt erklären nur unvollständig das hier in Frage stehende Problem, und trotz der grössten Aufmerksamkeit, welche ich auf mehrere Analysen verwandte, bin ich zu keinem zufriedenstellenden Endresultate gelangt.

Ich untersuchte zuerst einen schwach röthlichen Petalit von Utö; das Mittel aus zwei Analysen gab folgendes Resultat:

| 76,738  |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 18,657  |                                                              |
| 0,078   |                                                              |
| 0,099   |                                                              |
| ,       | Obglosła                                                     |
|         | lie allgem?                                                  |
| •       | den musses                                                   |
| 0,969   | saine freds                                                  |
| 99,947. | befriediget<br>Emsteind                                      |
|         | 18,657<br>0,078<br>0,099<br>0,618<br>0,099<br>2,689<br>0,969 |

In diesem Petalit befindet sich kein Natron, unter der Voraussetzung, dass das Atomgewicht des Lithions = 181,66 nahe zu richtig ist. Ich fand nämlich am Ende der Analyse

|                     |   | Beob.   | Berech. |
|---------------------|---|---------|---------|
| ËĹi                 | = | 0,3845  | 0,1859  |
| $\ddot{\mathbf{S}}$ | = | 0,1359. |         |

Das aus dem schwefelsauren Salze berechnete  $\dot{\mathbf{L}}$ i = 0,0486. Angewandt zur Analyse 1,8073. Daraus folgt der procentische Gehalt des Lithions = 2,689.

Darauf untersuchte ich einen weissen durchscheinenden sehr ausgezeichneten Petalit von Utö aus der Sammlung des Herrn Hofrath Wöhler, von dem man gewiss eine homogene Zusammensetzung voraussetzen darf.

Eine doppelte Analyse lieferte im Mittel folgende Zahlen:

| Kieselerde         | 74,601 | 39,488 | 139,488 14 back     |
|--------------------|--------|--------|---------------------|
|                    |        |        | to 7,967 ales de it |
| Eisenoxyd          | 0,163  | 0,048  | welder one o'dow    |
| esdan deKalkerde   | 0,728  | 0,207  | while ode coller    |
| odu "e Magnesia    |        |        |                     |
| -miledan Natron    |        |        |                     |
| ib goh Lithion, be |        |        |                     |
| d respilen         |        |        |                     |
| li kambur, Dec     |        |        |                     |

Der Verlust von 3½ Procent ist in dieser mit Vorsicht ausgeführten Analyse kaum zu erklären, es müsste sonst sein, dass ein flüchtiger Stoff übersehen worden wäre. Fluor konnte ich darin nicht auffinden. Zur Trennung von Lithion und Natron habe ich die indirecte Methode angewandt, welche die richtige Bestimmung des Atomengewichts des Lithions voraussetzt.

Die letzte Analyse führt zum Ergebniss, dass beim Petalit entweder die Norm (x, 4, 1) angenommen werden müsse, in diesem Falle würde er nicht mit in die Reihe der Feldspathe zu rechnen sein, oder er ist, was ich für wahrscheinlicher halte, eine Verbindung aus zwei Körper-Gruppen, deren Trennung bis jetzt noch nicht zu bewerkstelligen war.

In Folge der Herausgabe dieser Blätter fehlt es mir an Zeit, diesen für die Mineralogie nicht uninteressanten Gegenstand weiter zu verfolgen, den ich aber gelegentlich noch zu erledigen hoffe.

# will and a 3. Der Xylochlor.

Im nordöstlichen Island, nur wenige Minuten südlich vom Polarkreise, etwa eine Meile gegen Osten von der Handelsfactorei Husavik entfernt, wird die Küste durch fast senkrechte etwa 200 Fuss hohe Felsen bezeichnet, welche aus einem sehr eigenthümlichen submarinen vulkanischen Tuffe bestehen, den wir gelegentlich näher beschreiben werden. Am Fusse dieses Abhanges, über den mehrere brausende Bäche in das Meer herabstürzen, führt von Husavik aus ein schmaler Pfad, den die Wellen der wachsenden Fluth hin und wieder bespülen, bis zu dem Hofe von Halbjarna-Stadr Kambur. Der vulkanische Tuff dieses Felsens, der sich, wie wohl nirgend in Island, durch einen unübersehbaren Reichthum tertiärer Conchylien auszeichnet, bietet auch einige andere mineralogische Merkwürdigkeiten dar.

Ein Lager von Surturbrand wird nämlich in seinen oberen Schichten wahrgenommen, so wie einzelne fossile Holzstücke, durch die ganze Formation verbreitet, ziemlich häufig aufgefunden werden. Einige derselben zeigen noch die Holzfaser, andere, bei denen die Jahresringe sehr deutlich erscheinen, sind in Kalkspath verwandelt.

Meine Aufmerksamkeit wurde besonders durch ein Stück eines fossilen Baumstamms erregt, das von Aussen eine braungrüne Farbe besass, dessen Inneres aber mit einem sehr eigenthümlichen, olivengrünen, crystallisirten Mineral ausgefüllt war. Die Crystalle besitzen die Länge von 1 bis 1,5 Millimetern und gehören dem monodimetrischen Systeme an. Sie zeigen meist doppelte vierseitige Pyramiden von quadratischer Basis. Der Winkel an den Polkanten ist, da die Flächen nur sehr schwach spiegeln, approximativ zu 96 bestimmt worden. Die

Spaltbarkeit ist, wie beim Apophyllit, normal auf der Hauptaxe. Das Spec. Gew. ist = 2,2904. Die Härte ist der des Feldspaths gleich, vielleicht noch etwas grösser. Ich habe 3 Analysen dieses Minerals vorgenommen. Die erste glückte nur theilweise, die beiden andern, die mit Sorgfalt ausgeführt sind, ergeben folgende, wohl mit einander übereinstimmende Resultate:

|        |             | 1.     | -11.   | Mittel  |
|--------|-------------|--------|--------|---------|
|        | Kieselerde  | 51,933 | 52,208 | 52,070  |
|        | Thonerde    | 1,618  | 1,463  | 1,540   |
|        | Kalkerde    | 20,220 | 20,929 | 20,574  |
|        | Magnesia    | 0,446  | 0,205  | 0,326   |
|        | Eisenoxydul | 3,085  | 3,721  | 3,403   |
|        | Natron      | 0,758  | 0,348  | 0,553   |
|        | Kali        | 3,947  | 3,585  | 3,766   |
|        | Wasser      | 17,136 | 17,136 | 17,136  |
| Spuren | v. Mangan   | 99,143 | 99,595 | 99,368. |
|        |             |        |        |         |

Der Xylochlor ist ein dem Apophyllit nah stehendes Mineral, obgleich seine crystallographischen Abmessungen und seine chemische Zusammensetzung, die auf eine sehr einfache stöchiometrische Formel führt, nicht unbeträchtlich von jenem verschieden sind, so dass eine selbstständige Mineralspecies, für die ich den Namen Xylochlor (Holzgrün) vorschlage, gerechtfertigt erscheint.

In genetischer Beziehung ist der Xylochlor sehr interessant, da er über die Bildung der wasserhaltigen Silicate wesentlichen Aufschluss ertheilt, doch werde ich darauf an einem andern Orte ausführlicher einzugehen Gelegenheit finden.

Reduciren wir das Mittel aus den beiden Beobach-

tungen auf 100 und berechnen die zugehörigen Sauerstoffmengen, so findet sich:

|            | Kieselerde" | 52,401   | 27,734 |       |
|------------|-------------|----------|--------|-------|
|            | Thonerde    | 1,549    | 0,724  |       |
|            | Kalk        | 20,705   | 5,888  | •     |
|            | Magnesia    | 0,328    | 0,131  |       |
|            | Eisenoxydul | 3,425    | 0,760  | 7,568 |
|            | Natron      | 0,557    | 0,144  | •     |
|            | Kali        | 3,790    | 0,645  |       |
| <b>Č</b> + | Wasser      | 17,245   | 15,331 |       |
|            |             | 100,000. |        |       |

In den hier mitgetheilten Analysen ist jedenfalls noch eine gewisse Beimischung von kohlensaurem Kalk enthalten, der sich auch bei der grössten Vorsicht ohne Anwendung von Säuren aus dem Minerale nicht ganz entfernen liess.

Mit Annahme der Norm (4, 1, 2) ist die Beimischung von Ča Č leicht zu ermitteln und es findet sich an Kalk 2,237 und an Kohlensäure 1,702 als fremde Beimischung.

Nach Abzug des kohlensauren Kalks wird die auf 100 reducirte Verbindung des Xylochlors folgende:

|            | Beob.    | Berech. mit $(4, 1, 2)$ und $M = 7,3181$ |
|------------|----------|------------------------------------------|
| Kieselerde | 54,550   | 54,355 - 0,195                           |
| Thonerde   | 1,613    | 1,607 — 0,006                            |
| Kalkerde   | 19,225   | 19,500 + 0,275                           |
| Magnesia   | 0,342    | 0.347 + 0.005                            |
| Eisenoxydu | 1 3,565  | 3,616 + 0,051                            |
| Natron     | 0,580    | 0,588 + 0,008                            |
| Kali       | 3,945    | 4,001 + 0,056                            |
| Wasser     | 16,180   | 16,464 + 0,284                           |
| 0.00       | 100,000. | a one below wie sin twee in the          |

Die stöchiometrische Formel des Xylochlor wird, je nachdem in der Kieselerde 2 oder 3 Atome Sauerstoff angenommen werden:

 $R^{3}\vec{S}i^{4} + 6\dot{H}, \dot{R}\dot{S}i^{2} + 2\dot{H}.$ 

### 4. Grünerde.

Die Grünerde ist ein Mineralkörper, der mit dem Erscheinen des Zeoliths in Island und auf Faree im innigsten Zusammenhange steht, der aber mit Ausnahme geringer Spuren den sicilianischen Formationen fremd ist.

Die Grünerde findet sich sehr häufig in den zeolithreichen Gesteinen von Eskifiord und Berufiord im östlichen Island und ist besonders am letzten Orte durch eine sehr intensiv grüne Farbe ausgezeichnet. Sie kleidet entweder die Blasenräume der vulkanischen Gesteine aus, oder umhüllt in dünnen, ebenen, regelmässig abgelagerten Krusten, derbe Mandeln von Heulandit, Epistilbit und Kalkspath.

In den Gebirgen von Eskifiord werden nicht selten grössere Massen derselben in zersetzten vulcanischen Gesteinen ausgeschieden gefunden.

Die Farbe der Grünerde wird in der Regel dem Eisenoxydul zugeschrieben, welches auch daran Theil nimmt; indess ist das Vanadin als färbende Substanz, welches ich mehrfach aus den Grünerden von Eskisiord und Berusiord dargestellt habe, darin bis jetzt übersehen worden.

Der Gehalt des Vanadins in den isländischen Grünerden ist jedenfalls nur gering, und es hat mir nicht gelingen wollen, denselben quantitativ zu bestimmen. Während das Vanadin öfter ausserordentlich deutlich hervortrat und alle charakteristischen Reactionen zeigte, war es zu andern Malen in derselben Grünerde gar nicht oder kaum wahrzunehmen; die Ursache davon habe ich bis jetzt nicht ermitteln können.

Es verdient bemerkt zu werden, dass die schöne Grünerde von Berufiord mit einem tief dunkelgrünen, fast schwarzen, blättrigen, dem Chlorit ähnlichen und einem andern kirschrothen amorphen, ebenfalls in feinen Überzügen vertheilten Minerale gemeinsam vorkömmt. Die Zusammensetzung der beiden letztern habe ich bis jetzt aus Mangel an Zeit noch nicht ermitteln können, auch ist es zweifelhaft ob mir eine Analyse gelingen wird, da ich nur über sehr kleine Quantitäten zu verfügen habe.

Das dunkelgrüne chloritartige Mineral umkleidet jedesmal zuerst die Zeolithmandeln und wird dann von der Grünerde meist vollständig umhüllt, so dass es öfter nur im Queerschnitt der Mandeln als eine kaum millimeterdicke Schicht zum Vorschein kömmt.

In Bezug auf die Umwandlungen, denen die vulkanischen Gesteine von Island im Laufe der Zeit ausgesetzt gewesen sind, schien es mir von besonderem Interesse die verschiedenen Grünerden zu analysiren.

Die eben erwähnte Grünerde von der Oberfläche der Zeolithmandeln von Berufiord hat nach meinen Untersuchungen folgende Zusammensetzung:

|             |        |          | Sauerstoff |
|-------------|--------|----------|------------|
| Kieselerde  | 52,039 | 52,365   | 27,715     |
| Thonerde    | 4,930  | 4,961    | 2,319      |
| Kalkerde    | 1,383  | 1,392    | 0,396      |
| Magnesia    | 4,264  | 4,291    | 1,719      |
| Eisenoxydul | 25,539 | 25,700   | 5,704      |
| Kali        | 6,034  | 6,072    | 1,030      |
| Wasser      | 5,186  | 5,219    | 4,639      |
|             | 99,375 | 100,000. |            |

Nach Scheerers Theorie, bei Annahme des Verhältnisses vom Sauerstoff in  $(\ddot{S}i)$  zu dem Sauerstoff in  $(\dot{R})$  wie 3:1 und M=9,8172, findet sich:

|      | Beob.  | Berech. |   |        |
|------|--------|---------|---|--------|
| (Ŝi) | 29,261 | 29,452  | + | 0,191  |
| (Ř)  | 10,389 | 9,817   |   | 0,572. |

Die Übereinstimmung zwischen Rechnung und Beobachtung ist eben nicht günstig, doch scheint an der Richtigkeit der stöchiometrischen Formel

welche Scheerer auch für die Grünerde vom Mt. Baldo bei Verona aufstellt\*), kein Zweifel zu sein.

Es ist zu beachten, dass sowohl bei der Grünerde vom Mt. Baldo, als auch bei der von Berufiord, R etwas zu gross ausfällt; ich vermuthe, dass die Ursache davon einer geringen Beimischung von kohlensaurem Kalk zuzuschreiben ist. Der innige Zusammenhang desselben

<sup>\*)</sup> Isomorphismus und Polymerer Isomorphismus von T. Scheerer. Braunschweig 1850. Seite 50.

mit der Grünerde ist sehr beachtenswerth und scheint über die Bildungsweise der Letztern Licht zu verbreiten.

Dass die Grünerde als ein Zersetzungsproduct des Augits angesehen werden muss, kann kaum bezweifelt werden, auch sind Pseudomorphosen derselben nach Augit aus dem Fassathal besonders geeignet, diese Ansicht noch zu unterstützen.

Die crystallinischen Gebirge von Island, aus denen die verschiedensten Zersetzungsproducte hervorgegangen sind, enthalten nur Feldspath, Augit, Olivin und Magneteisenstein. Aus dem Feldspath, welcher hauptsächlich zur Zeolithbildung verwandt wird, ist die Grünerde nicht abzuleiten, obwohl das in derselben enthaltene Kali aus dieser ersten Quelle sliessen muss.

Ebenso ist der Olivin, der ausserdem in den neuern vulkanischen Gesteinen Islands durchschnittlich kaum 2 Procent übersteigt, nicht dazu geeignet, aus sich die Grünerde hervorgehen zu lassen. Wir werden daher hauptsächlich auf den Augit und Magneteisenstein zurückgeführt.

Die weitere Betrachtung über diesen hier angedeuteten metamorphischen Process werde ich bis zum Schlusse dieser Arbeit versparen.

Ich habe ferner eine Grünerde von Eskisiord, deren Spec. Gew. = 2,677 gefunden wurde, einer Analyse unterworfen, welche folgendes Resultat ergeben hat:

|            | Kieselerde 60,085                         |      |
|------------|-------------------------------------------|------|
|            | Thonerde 5,280                            |      |
|            | Kalkerde 0,095                            |      |
| in selty : | Magnesia with 4,954 mings with mile       |      |
|            | Eisenoxydul 15,723 operat million more    | 3 /5 |
|            | Natron 1 2,514 29 21 2 200 2              |      |
|            | Kaling and h.5,036 property of the second |      |
|            | Wasser in the 4,444 angered.              |      |
|            | 98,131.                                   |      |

Diese Grünerde, welche eine mehr lichtgrüne Färbung besitzt und namentlich mit helleren Streifen durchzogen wird, ist kein homogenes Mineral. Vermuthlich ist der nach der Formel (R) (Si) gebildeten Grünerde eine gewisse Quantität Kieselerde beigemischt, so dass eine nur sehr unvollkommene Übereinstimmung zwischen Beobachtung und Rechnung erzielt werden kann.

## 5. Hydrosilicit.

Im Palagonituuff von Palagonia und von Aci Castello werden die Höhlungen und Spalten des Gesteins, in denen der Herschelit und Phillipsit in schönen Crystallgruppen vorkömmt, meistentheils mit einem schneeweissen amorphen Mineralkörper ausgekleidet gefunden, dem ich den Namen Hydrosilicit beigelegt habe. Das spec. Gewicht konnte aus Mangel an Material nicht bestimmt werden; ich schätze dasselbe auf 2,2. Die Härte ist sehr gering und erreicht kaum die der Kreide; der Bruch ist uneben und matt.

Dem Hydrosilicit ist eine nicht unbeträchtliche Menge kohlensauren Kalks beigemischt, der nicht zur Verbindung gehört. Beim Übergiessen mit Salzsäure entweicht das Gas und das Silicat schliesst sich dann ähnlich den Zeolithen sehr leicht auf und gelatinirt.

Da der Hydrosilicit den Palagonit in sehr feinen, kaum millimeterdicken Rinden überkleidet, so hielt es äusserst schwer das hinreichende Material für eine Analyse zu erhalten, und ich sah mich genöthigt mit einer sehr kleinen Menge zu arbeiten, suchte aber diesen Mangel durch eine besondere Vorsicht in den Gewichtsbestimmungen einigermassen auszugleichen. Der Hydrosilicit von Palagonia hat folgende Zusammensetzung:

|                 |         | Sauerstoff                |
|-----------------|---------|---------------------------|
| Kieselerde      | 42,018  | 22,239                    |
| Thonerde        | 4,946   | 2,618                     |
| Kalkerde        | 27,195  | Legislance and Broken     |
| Magnesia        | 3,408   | 10,195                    |
| Natron          | 2,507   | 10,193                    |
| Kali            | 2,669   | not implimizated as       |
| Wasser + C      | 15,057  | 13,386                    |
| Unlösl. Rückst. | 2,189   | no tisological rais, as a |
|                 | 99,989. | ter in tomorrow many      |

In der Thonerde sind Spuren von Eisenoxyd enthalten. Der Hydrosilicit erscheint mit dem Phillipsit in sehr enger Verbindung, dient ihm zur Unterlage und ist jedesmal zuerst gebildet worden.

Er lässt sich daher vom Phillipsit kaum vollständig trennen und die in der eben angeführten Analyse befindliche Thonerde scheint grösstentheils nur durch eine Beimischung jenes erklärt werden zu können. Die Norm des Phillipsits ist den vorhin mitgetheilten Analysen zu Folge (8, 3, 1, 4). Um die Verbindung des reinen Hydrosilicits zu erhalten, muss daher die Beimischung von Phillipsit und kohlensaurem Kalk in Abzug gebracht werden.

Für die mitgetheilte Analyse sind alsdann folgende Gleichungen anzusetzen:

$$2M + 8N = 22,239$$
  
 $3N = 2,618$   
 $M + N + Z = 10,195$   
 $M + 4N + 2Z = 13,386$ .

Aus diesen Gleichungen bestimmt man nach der Methode der kleinsten Quadrate:

Legen wir für den Phillipsit in Bezug auf die Vertheilung der isomorphen Basen in R die Analyse S. 264 zu Grunde, so wird:

Bringt man die den Grössen N und Z entsprechenden Mengen von Phillipsit und kohlensaurem Kalk in Abzug, und reducirt dann die reine Verbindung des Hydrosilicits auf 100, so findet man:

|            | 7 = .    |        | Sauerstoff |
|------------|----------|--------|------------|
| Kieselerde | 44,899   | 23,763 | 23,763     |
| Kalkerde   | 33,322   | 9,476  |            |
| Magnesia   | 4,600    | 1,836  | 10 171     |
| Natron     | 2,106    | 0,544  | 12,171     |
| Kali       | 1,859    | 0,315  |            |
| Wasser     | 13,214   | 11,748 | 11,748     |
|            | 100,000. | ÷      |            |

Aus diesen Sauerstoffverhältnissen ergibt sich die Norm (2, 1, 1) und die stöchiometrische Formel:

$$R^5\ddot{S}i^2 + 3\dot{H}$$
.

Zwischen der Beobachtung und Rechnung zeigt sich dann folgende Übereinstimmung

| M = 11, | 908 (2, 1, 1) | Beob.    | Berech.        |
|---------|---------------|----------|----------------|
|         | Kieselerde    | 44,899   | 44,999 + 0,100 |
|         | Kalkerde      | 33,322   | 32,602 - 0,720 |
|         | Magnesia      | 4,600    | 4,500 - 0,100  |
|         | Natron        | 2,106    | 2,060 - 0,046  |
|         | Kali -        | 1,859    | 1,819 — 0,040  |
| ·       | Wasser        | 13,214   | 13,394 + 0,180 |
|         |               | 100,000. |                |

Dieselbe oder doch eine sehr ähnliche weisse Substanz erscheint ebenfalls in der Gestalt feiner Übergänge in manchen Höhlungen der Palagonitformation von Aci Castello. Es hielt indess äusserst schwer das zur Untersuchung nöthige Material zu bekommen, und ich sah mich daher auch hier genöthigt, mit sehr kleinen Mengen zu arbeiten.

Die Analyse ergab:



| Kieselerde | 43,314   |
|------------|----------|
| Thonerde   | 3,141    |
| Kalkerde   | 28,701   |
| Magnesia   | 8,662    |
| Natron)    | 1,702    |
| Kali       | 1,702    |
| Wasser     | 14,480   |
| 1 - 1      | 100,000. |

Das Verhältniss von Kali zu Natron konnte nicht bestimmt werden, man kann es vorläufig als zu gleichen Theilen vorhanden ansehen.

Die Zusammensetzung des Hydrosilicits von Aci Castello der mitgetheilten Analyse zu Folge, die wir jedoch nur als eine provisorische betrachten, ist von der des Hydrosilicits von Palagonia nicht wesentlich verschieden. In jener bemerkt man nur einen etwas grössern Magnesiagehalt, auf Kosten von Kalk und Alkalien.

Die weissen amorphen Überzüge in den Höhlungen beider Palagonittusse haben eine sehr ähnliche Zusammensetzung. Sie bestehen vorzugsweise aus Hydrosilicit von der Zusammensetzung  $\dot{R}^{5}\ddot{S}i^{2}+3\dot{H}$ , mit einer Beimischung von kohlensaurem Kalk und Phillipsit, dessen strahlige und büschelförmige Crystalle dem amorphen Mineral meist ausliegen, sich aber auch zwischen dasselbe gewöhnlich so zu verzweigen pflegen, dass eine mechanische Trennung beider kaum zu bewerkstelligen ist.

Es wird dem Leser nicht entgangen sein, dass die stöchiometrische Formel des Hydrosilicits mit der des Augits übereinstimmt, nachdem derselben 3 Atome Wasser hinzugefügt sind. Der Hydrosilicit ist daher als aus Augit hervorgegangen zu betrachten, er ist, ähnlich der Grünerde, eine Metamorphose des Augits, bei deren Bildung ein sehr erheblicher Austausch der isomorphen Bestandtheile vor sich gegangen ist. Auf die nähere Betrachtung der dabei stattfindenden Verhältnisse werden wir noch ein Mal gegen das Ende unserer Untersuchungen zurückkommen.

## XII. Einige allgemeinere Untersuchungen über die Bildung der crystallinischen Gesteine.

Am Schlusse meiner Arbeit beabsichtige ich den Versuch zu machen, die mannichfaltigen von mir soeben mitgetheilten Beobachtungen unter einander zu einem Ganzen zu verknüpfen und dieselben im Zusammenhang zu betrachten. Der Schwierigkeit dieser Aufgabe bin ich mir bewusst, und ich fühle es zu wohl, dass man bei geologischen Betrachtungen den sichern Boden der Erfahrung leicht zu verlassen geneigt ist, der allein eine wissenschaftliche und exacte Grundlage gewährt.

Im Nachfolgenden werde ich daher, so weit als irgend möglich, mich bemühen, meine fernern Forschungen Hand in Hand mit der Beobachtung gehen zu lassen und auf sie gestützt eine Reihe nothwendiger Folgerungen abzuleiten, die mit der Zeit für den Fortschritt der Geologie nicht ganz unwichtig werden können.

Die von mir bisjetzt mitgetheilten Untersuchungen beruhen auf der Annahme von zwei Grundsätzen, welche durch die Erfahrung hinreichend bestätigt sind, nämlich auf der Lehre der Zusammensetzung der Körper nach einfachen Zahlenverhältnissen und auf der isomorphen Substitution.

Scheerers Lehre vom polymeren Isomorphismus habe ich nur bei der Zusammensetzung der Augite erwähnt, sie greift jedoch in das Wesen unserer Untersuchungen nicht ein. Man mag sich die atomistischen Verhältnisse des Augites denken wie man will, so kann man doch in Übereinstimmung mit den Beobachtungen bei ihnen die Vertretung von 3 Atomen Thonerde durch 2 Atome Kieselerde als wirklich vorhanden betrachten und sie nach Umständen als Rechnungsgrösse einführen.

Um in die Bildungsweise der crystallinischen Gebirgsarten auf unserer Erdrinde eine klarere Einsicht zu erhalten, müssen wir zu den beiden ersten Axiomen noch ein drittes hinzufügen, ohne dessen Annahme fast alle geologischen Forschungen im Sande zerrinnen; nämlich das vom ursprünglichen feurigflüssigen Zustand unseres Planeten.

Ohne dieses Axiom ist das Wesen der Vulkane und der heissen Quellen, die Erhebung der Gebirge, die Zunahme der Temperatur in den tiefern Erdschichten, die Abplattung des Erdkörpers an beiden Polen, die säculare Bewegung in den erdmagnetischen Elementen und endlich die Bildung der crystallinischen Gesteine nicht genügend zu erklären.

Diesen letzten Gegenstand von einem allgemeinern Gesichtspunkte zu betrachten, als es bisjetzt geschehen ist, wird zunächst meine Aufgabe sein, von der ich indess weit entfernt bin zu glauben; dass sie schon Jetzt zu einem befriedigenden Abschlusse gebracht wer-



den könnte. Man kann dieses hier um so weniger erwarten, da in Bezug auf die altern crystallinischen Gesteine chemisch-mineralogisches Material immer noch nicht in der Menge und Güte existirt, als es zu tiefergreifenden Forschungen unbedingt nöthig ist.

Aber auch ein blosser Versuch, in dieser Richtung einen neuen Weg einzuschlagen, wird nicht missbilligt werden können, und wir werden uns unserm Ziele einen Schritt genähert haben, wenn wir aus den vorhandenen Beobachtungen gewisse Erscheinungen erklären, die sich anf andere Weise nicht erklären lassen, oder die vielleicht bisjetzt ganz und gar übersehen worden sind.

Die crystallinischen Gesteine unserer Erdrinde bestehen gegenwärtig aus Silicatmassen, zum bei weitem grössern Theile aus Kieselsäure und 6 Metalloxyden, Thonerde, Eisen in verschiedenen Oxydationsstufen, Kalkerde, Magnesia, Natron und Kali. Verwandte Körper, z. B. Mangan, Chrom, Lithion u. s. w., können jene mitaunter ganz oder theilweise vertreten, ohne eine wesentliche Veränderung herbei zu führen.

Zwischen diesen Silicatmassen, von denen wir theils wissen, theils zu beweisen versuchen, dass sie aus feurigem Flusse hervorgegangen sind, treiben sich Schwefel, Chlor, Phosphor, Kohle, Fluor und vor allem Wasserdampf sporadisch umher, und haben, in Verbindung mit dem Meere und der Atmosphäre jene allmählich in die metamorphischen und sedimentären Gebirgsarten umgewandelt.

Die Bildungsprocesse der metamorphischen Gesteine,

mit Ausnahme einer einzigen bestimmten Gruppe wasserhaltiger Silicate, der Palagonite und Zeolithe, sind hier von unsern Betrachtungen ausgeschlossen; den crystallinischen Gebirgsarten, besonders der neuern Zeit, und ihrer Entstehung schenken wir zunächst unsere Aufmerksamkeit.

Die mittlere Dichtigkeit der Erde hat sich nach Reichs interessanten Versuchen mit der Drehwage zu 5,43 herausgestellt. Die Schichten, welche die äussere feste Oberfläche der Erde bilden, und von denen wir annehmen müssen, dass sie sich aus der ursprünglich crystallinischen Rinde entwickelt haben, so wie viele crystallinische Gebirgsarten selbst, besitzen durchschnittlich kaum die halbe Dichtigkeit, die wir im Mittel der ganzen Kugel zuschreiben.

Es ist daher unläugbar, dass das was an Dichtigkeit, im Vergleich zu der mittlern der Oberfläche abgeht, dem Kerne, oder den innersten Theilen der Erde in erhöhtem Masse zu Gute komme.

Die Erde kann in ihrem frühsten Bildungszustande als eine im feurigen Fluss sich befindende Metalllegirung angesehen werden, um deren dichtesten Kern eine Reihenfolge concentrischer Schichten, deren Dichtigkeit nach der Oberstäche hin abnimmt, sich abgelagert hat.

Die leichtesten Metalle, z. B. Kalium, Natrium, Silicium und andere, müssen daher vorzugsweise an der Oberfläche vertreten sein, während diese in tiefern Schichten bis zum allmähligen Verschwinden durch andere ersetzt werden. Ein continuirlicher Übergang der leichtern Mischung an der Oberfläche zu der specifisch

schwerern in der Tiefe kann daher nicht in Abrede gestellt werden.

Diese ebenso einfache als nothwendige Annahme ist im Wesentlichen mit den geologischen Beobachtungen in Übereinstimmung und lässt sich namentlich auf die Lehre von der Bildung der crystallinischen Gesteine mit grossem Vortheil anwenden. Bevor wir jedoch zur Erörterung dieser Verhältnisse übergehen, schicke ich noch folgende allgemeine Betrachtungen vorauf.

Bezeichnen wir mit  $D^0$  die mittlere Dichtigkeit an der Oberfläche, mit D' die Dichtigkeit im Mittelpunkte der Erde, mit R=1 ihren Halbmesser, so kann die Dichtigkeit D einer beliebigen Stelle im Erdinnern, die um die Entfernung r vom Mittelpunkte absteht, durch die Gleichung

$$D = D' - (D' - D^0)rr$$

ausgedrückt werden.

Aus diesem Gesetze für die Zunahme der Dichtigkeit, welches als das zweckmässigste erscheint, und mit Hülfe von D<sup>o</sup> und D'', der mittleren Dichtigkeit des ganzen Erdkörpers, kann die Dichtigkeit im Mittelpunkte und die Dichtigkeit jeder um den Mittelpunkt concentrischen Schicht berechnet werden.

Wir betrachten zuerst die Masse einer unendlich dünnen Kugelschicht.

Diese ist

$$4n \operatorname{rr} (D' - (D' - D^0) \operatorname{rr}) \operatorname{dr}.$$

Die ganze Erdmasse findet sich dann:

$$\int_0^1 4n \, D' \, rr \, dr \, - \int_0^1 4n \, (D' - D^0) \, r^4 \, dr \, = \frac{4}{3} n \, R^3 \, D'',$$

Die Integration gibt:

$$\frac{4}{3}n D' r^5 - \frac{4}{5}n (D' - D^0) r^5 = \frac{4}{3}n R^5 D''$$

Wird das Integral von r = 0 bis r = R = 1 ausgedehnt, so findet sich:

$$\frac{\frac{1}{8}D' - \frac{1}{5}(D' - D^0)}{2} = \frac{1}{8}D'',$$
woraus  $D' = \frac{5D'' - 3D^0}{2}$  berechnet wird.

Die mittlere Dichtigkeit der ganzen Erde ist nach Reichs Versuchen = 5,43.

Ein sehr genäherter Werth für D<sup>o</sup> oder für die mittlere Dichtigkeit der äussern ältesten Erdkruste lässt sich aus folgenden Angaben der specifischen Gewichte der in ihr allgemein und hauptsächlich verbreiteten Mineralkörper bestimmen.

Das Spec. Gew. des Orthoklas ist = 2,52 orthografie des Albits = 2,62 ib and des Quarzes quarte = 2,64 is and des Urkalks = 2,63 is et al. des Glimmers = 2,92 orthografie des Glimmers = 2,66 it is et al.

Aus D° und D" berechnet man alsdann die Dichtigkeit im Mittelpunkte der Erde D' = 9.585.

Die Zunahme der Dichtigkeit von der Obersläche der Erde gegen den Mittelpunkt hin, für einige einfache Werthe von r übersicht man in nachfolgender Tabelle:

| the one r sech D be now delivered there will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,00 L 2,66 mg and and also a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100 do 0,99 and 2,79 i and it information band about                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0,98 - 2,93 m. and acommon that W. Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3,07 Kalk wire manne gutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0,96 3,20 Magnesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0,95 1 3,34 m = 0 = 11 cmd2my=10.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 00 0,94 W 3,47 20 m m m mix ms no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| remail: 0,93 thin 3,60 ff we do not be with the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0,92 3,72 or by redding the war h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100 td. 0,91 006 3,850 mg was hard solo established                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Thonerde a wondelid was in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0,80 5,15 Jody Eisenoxyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tellur, Chromand with all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0,60 7,09 Zink, Eisen, Zinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0,50 7,85 Cobalt, Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| od 0,40 and 8,47 Uran, Nickel mer gare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 730 m - 8,96 Kupfer a lan salemb and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| o mile 0,20 9,31 we toward vograd velesaling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| and der Wasserdampl der wilde, de 10,0 time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0,00 9,59 Wismuth Silber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| and the state of t |

Der mitgetheilten Rechnung zu Folge wurde in einer Tiefe von etwa 400 Meilen die Dichtigkeit des Meteoreisens zu erwarten sein, und dem Mittelpunkte der Erde eine Dichtigkeit zukommen, die fast das gediegene Silber erreicht:

leapireborn bones.

Nimmt man statt der von Reich beobachteten mittlern Dichtigkeit die Angabe von Baily an, nämlich D" = 5,67, so würde die Dichtigkeit im Mittelpunkte sich = 10,37 ergeben. Es versteht sich von selbst, dass wenn man ein anderes Gesetz für die Zunahme der Dichtigkeit zu Grunde legt, namentlich für D' ein wesentlich verschiedener Werth hervorgehen würde.

Das angenommene Gesetz ist jedenfalls das einfachste und zweckmässigste. Die proportionale Dichtigkeitszunahme  $D = D' - (D' - D^0) r$  ist mathematisch nicht zulässig, da für negative Werthe von r eine grössere Dichtigkeit als im Mittelpunkt gefunden wird.

Ausser der allmähligen Dichtigkeitszunahme, von der Oberstäche der Erde gegen ihren Mittelpunkt hin, die bei der Bildung der crystallinischen Gesteine von grösster Bedeutung ist, kommen noch zwei Factoren, nämlich die Druck- und die Abkühlungsverhältnisse, wesentlich in Betracht. Den erstern schenken wir zunächst unsere Ausmerksamkeit.

Wenn von einem Druck im Erdinnern die Rede ist, so kann dieser nur durch elastisch-flüssige oder tropf-barflüssige Körper erzeugt werden. Unter den erstern wird der Wasserdampf die wichtigste Stelle einnehmen, ohne dessen Einfluss das Spiel der vulkanischen Ausbrüche überhaupt nicht erklärt werden kann.

Die Spannung des Wasserdampfes bei den vulkanischen Ausbrüchen ziehe ich jedoch nicht in den Kreis unserer Untersuchungen; auch sind die dadurch erzeugten Druckkräfte wahrscheinlich nur untergeordnete Grössen gegen die, welche in bedeutenden Tiefen durch die feurigflüssige Erdmasse selbst hervorgebracht werden.

Dass der Druck bei vielen geologischen Vorgängen, bei gewissen Gesteinsbildungen am Boden des Meeres, so wie im Innern der Erde bei der Bildung der crystallinischen Gesteine von grosser Bedeutung sei, habe ich theils anderweitig ausgesprochen, theils vermuthet.

Seit einiger Zeit hat Bunsen diesem Gegenstande seine Aufmerksamkeit geschenkt und in Pogg. Ann. Band LXXXI, 562 eine Reihe von Versuchen bekannt gemacht, aus denen hervorgeht, dass die Temperatur des Schmelzpunktes mit dem Drucke wächst.

Die Versuche, von denen es sehr wünschenswerth wäre, dass sie bald in weiterem Umfange ausgeführt würden, zu welcher Hoffnung die vorläufigen Mittheilungen berechtigen, beziehen sich allerdings nur auf zwei leicht schmelzbare organische Substanzen, auf Wallrath und Paraffin.

Beim Wallrath rückt bei einem Drucke von 100 Atmosphären der Schmelzpunkt 2°, 1°C, beim Paraffin bei demselben Drucke 3°, 6°C in die Höhe.

Es kann nicht bezweifelt werden, dass ein hoher Druck in ähnlicher, vielleicht in nicht ganz so merklicher Weise auf erstarrende Silicatmassen wirkt. Wenn bei den letztern, unter einem Druck von 100 Atmosphären, der Schmelzpunkt auch nur um 1°C erhöht wird, so wäre diese Grösse hinreichend, um daraus manche für die Geologie der Erde und namentlich für Bildung der crystallinischen Gesteine wichtige Momente zu erklären.

Das Gesetz der Abhängigkeit des Schmelzpunkts vom Druck bei den verschiedenen Körpern ist bis jetzt noch nicht von Fern bekannt, es würde jedoch für die weitere Entwicklung der Geologie, namentlich für die Bildung der crystallinischen Gesteine, von besonderer Wichtigkeit werden. Die wenigen angeführten Thatsachen scheinen indess noch nicht ausreichend, um daraus neue Schlüsse zu ziehen und auf sie weitgreifendere Untersuchungen zu gründen.

Bunsens vorhin mitgetheilte Beobachtungen haben mich jedoch veranlasst zu untersuchen, welcher hydrostatische Druck an einer beliebigen Stelle im Erdinnern bei der vorhin angegebenen Dichtigkeitszunahme zu erwarten sei.

Der Druck auf die Flächeneinheit und in der Entfernung r, durch eine flüssige Schicht zwischen den Grenzen r und R, deren Dichtigkeitszunahme durch die Gleichung

ausgedrückt wird, ergibt sich, wie dieses leicht zu sehen ist, folgendermassen:

$$\theta = \int_{\mathbf{r}}^{\frac{1}{4}} \frac{\mathbf{R}}{(\frac{4}{3}n)^{2}} D^{2}r^{5} - \frac{4}{3}n (D^{2} - D^{0}) r^{4} (D^{2} - D^{0}) rr) dr =$$

$$\frac{2}{3}n D^{2}D^{2}(R^{2} - r^{2}) - \frac{4}{15}n (D^{2} - D^{0}) D^{2}(R^{5} - r^{5}) - \frac{n}{3} (D^{2} - D^{0}) D^{2}(R^{4} - r^{4})$$

$$+ \frac{2}{3}n (D^{2} - D^{0})^{2} (R^{5} - r^{5}).$$

Setzt man für  $D^0$ , D' und n die Zahlenwerthe, so wird:

$$\theta = 192,62 (R^2 - r^2) - 55,68 (R^5 - r^3) - 69,595 (R^4 - r^4) + 24,14 (R^5 - r^5).$$

Um diese Druckkraft mit dem gewöhnlich üblichen Druckmasse in Atmosphären vergleichen zu können, ist, wie sich dieses zeigen lässt, der bestimmte Werth des Integrals  $\theta$  mit einer Constante

-zland & robert and a state of the last and a state of

Der im Innern der Erde in verschiedenen Tiefen stattfindende Druck, wenn man sich die ganze Kugel im flüssigen Zustande vorstellt, nach mechanischen Masseinheiten, so wie in Atmosphären angegeben, ist in nachfolgender Tabelle für einige einfache Werthe von reberechnet:

In error and reliation (a) so the enthropy of the new error and reliation (b) so the enthropy of the error and the

Wenn bei den Metallen, aus denen unzweiselhaft der grössere Theil unseres Planeten besteht, der Schmelzpunkt derselben mit zunehmendem Drucke erhöht wird. so drangt sich uns die Frage auf, ob bei so ungeheueren Druckkräften, als die eben berechneten sind, selbst bei den hohen Temperaturen, die wir im Brdinnern zu erwarten haben, in grössern Tiefen überhaupt noch ein flüssiger Zustand denkbar sei.

Diese Frage wurde sich annährend beantworten lassen, wenn die Gesetze der Wärmezunahme und die Abhängigkeit der Temperatur des Schmelzpunkts vom Druck hinreichend bekannt wären.

Die Annahme eines festen metallischen Kerns Innern der Erde unter der feurigflüssigen Masse hat den mitgetheilten Bemerkungen zu Folge nichts in sich Widersprechendes, auch scheinen die Ausserungen des Erdmagnetismus diese Ansicht zu bestätigen.

Es ist zwar nicht zu bezweifeln, dass die sogenannten magnetischen Gewitter in der Atmosphäre oder vielleicht über derselben ihren Sitz haben, und dass die täglichen Variationen und die säcularen Änderungen der magnetischen Elemente nur in der äussern festen oder festwerdenden Erdkruste zu suchen sind.

Der Sitz des grössern Thells der erdmagnetischen Kraft, welche eine solche Vertheilung der magnetischen Fluida voraussetzt, als ob durchschnittlich in jedem Cubikmeter 8 glasharte zum Maximum magnetisirte pfündige Stahlstäbe vorhanden wären, lässt sich den geologischen Erfahrungen zu Folge in der ausseren Erdrinde, die vermuthlich weder eine sehr grosse Dicke, noch Nach einem approximativen Überschlage, den mein Freund W. Weber gelegenlich gemacht hat, wurde eine Kugel von glashartem Stahl bei der kraftigsten Mägnetisirung von einem Halbmesser von fast 119 geographischen Meilen, welche im Mittelpunkte der Erde sieh befände die Erscheinungen des Magnetismus an der Erdoberläche zu bewirken im Stande sein. In der Wirklichkeit sind indess diese Voraussetzungen nicht zulässig, da man weder im Kern der Erde gläsharten Stahl, noch eine vellkommene Magnetisirung erwarten kann.

Bei weniger günstigen Umständen wurde eine sehr viel größere feste Kugel im Innern der Erde angenommen werden müssen, um den Magnetismus an ihrer Oberfläche zu erklären, deren Halbmesser möglicher Weise noch bis über die Gegenden hinausreicht, in denen die Dichtigkeit des gediegenen Eisens, den vorhim mitgetheiten Rechnungen zu Folge, zu erwarten ist.

von diesen zum Theil noch auf manchen Hypothesen ruhenden Betrachtungen über die Dichtigkeitszunahme und über die Druckkräfte im Innern der Brde wenden wir uns zunächst wieder zum Gegenstande unserer eigentlichen Untersuchung zurück, zu den Gesetzen, denem die Bildung der crystallinischen Gesteine an der Erdoberläche und in den tiefern Schichten, so weit wir darüber einige Kenntniss haben, unterworfen ist.

-a Dass auf die Bildung der crystallinischen Gesteine und namentlich auf die Aussonderung der einzelnen Mineralkörper der Druck erheblicher mitwirken mag, ist

bereits erwähnt worden idoch fehlen bisjetzt moch alle Beobachtungen, den Einfluss desselben bei geologischen Norgängen mit zu verenschlegen og dem annie dach ob Etwas weiter vorgerackt sind unsere Kennwisse über die Schmelzpunkte den Körper unter gewöhrlichen Umständen und über die Stracturverhältnisse der ervstallimischen Gesteine in Folge verschiedenattiger Alkühlung. Zu, einer theilweisen Beantwortung dieser Fragen diefert wenigstens die anmittelbare Beobachtung einiges inicht unerwünschtes Material of osoib a short buts tjobloild i 4 his Die Erden oder Metalloxyde; welche vorzugsweise die grystallinischen Gesteine zusammensetzen, schmelzen für, sich allein nur bei sehr hohen Temperaturen, so wird z. B. für Kieselerde und Kalkerde die Temperatur von 1800 C. angenommen. Eine Verbindung mehrerer Körper bewirkt aber eine sehr wiel leichtere Schmelz-Weise noch bis tile r die tagenden hinnes dishrad - 10 Gewisse Zusätze nvon Kalk hund, Magnesia bringen schon leichter eine Schmelzbarkeit der Kieselerde heryor and die aber durch die Alkalien noch wesentlich berabend at Betrachtungen über die Dichij khriwatrebröt Umgekehrt werden beim Erstarren die reinen Erden. z. B. Quarz und Corund früher fest werden als Feldgentlichen Untersuchung zurück, zu drammil zraboldtage -! Man kann hänfig bei der aufmerksamen Betrachtung crystallinischer Gebirgsarten aus der gegenseitigen Verbindung; Berührung und Umschliessung beurtheilen, welche Mineralkörpen sich früher, welche sich später ausnad namentlich auf die Aussonlerungnedad trabnoseg Nach meinen Erfahrungen ist in dem Urgebirge besonders sim Granit, so wie in den volkanischen Gesteit nen, der Quarz, Ader Zorund und Perklas immer zuerst ausgeschieden; soo zeigen zu B. die Granite woh Baveno, aus verschiedemen Gegenden der Grinsel Mull und manchen andern Orten; die ichtigewau geprüft habei dass zuerst der Quarz, darauf der Glimmer und zuletzt der Feldspath festgeworden ist. De gewau geprüft in Gängen und namentlich in Crystallen ausgeschieden sehr häufig vielleicht zum grössehr. Theile weinen secundaren Bildung angehört, nwelche mit dem körnigen Quarz in den Graniten, der entweder nie oder jedenfalls seltener crystallieint, Inicht verwechselt werden darfte eine darfte einer geschieden zeltener crystallieint, Inicht verwechselt werden darfte einer seltener crystallient verwechselt werden darfte einer seltener darfte einer seltener crystallient verwechselt werden dar

den darsprünglichen Bildung des Urgebirges nichts gemein sich sind ohne Zweifet später als Kieselgallerten,
die wahrscheinlich durch heisses Wasser unter hohem
Druck erzeugt wurden, sähnlich wie man in Island diese
Bildungsweise bei den cheissen Quellen noch bis zum
heutigen Tage beobachten kann, aus dem Granit abgeschieden.

Rutil, Asbest, Epidot, Silber, Schwefelmolybdan\*) u.s. w.' beurkunden auf das Deutlichste das spätere Festwerden den Bergerystalle und zugleich die grosse Ruke, die

Schwefelmolybdan in Bergerystall eingeschlossen findet sich mitunter am Glacier de Miage an der Südseite des Mt. Blanc. Bin sinsgezeichnetes Exemplar dieser Art wird in unstrür Sammlung außewahrt in derne land beim ben ist der am Junt desch

während ihren Bildung geherrschte haben muss zu Man erblickt zum Beispiel die feinsten Asbestnadeln; bwelche dem zartesten. Spinneweb vergleichbard sind prinkage wissen Bergerystallen des Mont Blane oschweben und phne behindert zu werden kaum noch sichtbare Fäden aufwärts gegen die Spitze des Crystalls hin emporrichten:

Die Kieselsäure scheint überhaupt die Eigenthüm-

i. Die Kieselsäure, scheint überhaupt die Eigenthumlichkeit zu besitzen, sowohl im feurigen Flusse als auch im hydratischen gelatinirtend Zustande läusserste langsam zu erystalliren.

Wöhler liess mehrere Jahre lang reine Kieselgallerte stehen, ohne auch nur eine Spur von Crystallen zu er halten.

Aus dieser Eigenschaft lässt es sich erklären, dass der Quarz in den Graniten und überhaupt in den erystallinischen Gesteinen, wo er vorkömmt, meistentheils nur körnig erscheint, während der Glimmer und namentlich der Feldspath auscrystallisirt; ebenso dass Rutile, Asbeste u. s. w. so häufig von Quarz umschlossen werden und bereits fertig gebildet waren, während die Kieselerde sich noch längere Zeit in flüssigem Zustande befand.

Bei einem nähern Studium der crystallinischen Gesteine muss der doppelten Bildungsweise des Quarzes eine besondere Ausmerksamkeit geschenkt werden, da sie zu den wichtigsten Erscheinungen auf diesem Felde gehört und leicht zu manchen irrthümlichen Folgerungen über die Entstehung der ältern Gebirgsmassen Veranlassung geben kann.

Erst nach der Ausscheidung des Quarzes, wenn diese überhaupt möglich ist und nicht durch andere wesent-

tiche d'Unstande guidle livir demutchet zuillerörtern gedenken gehindert wird, deginnt die Aussinderung der verschiedenen Silicate und des Magneteisensteins im abteigender Ordnung ührer Schmelzpunkte; zl.B. Staurolith, Cyanit, Granat Vesuvian, Olivin, Augit, Hornblende, Glimmer, Leuzit und Feldspath.

Thums an Alkalien and alkalischen Erden immer oder doch in der Regel das Silient, welches zuletzt erstarrt. Solche Feldspathe, die hihrer ohemischen Beschaffenheit nach für x kleine Werthe besitzen und im R/am Kali und Natron besonders reich sind, werden aus dem flüssigen in den festen Zustand später übergehen, als kieselerdereiche, denen ein geringerer Werth von R zukömmt.

Es ist für die Bildungsweise der crystallinischen Gesteine der Vulkane von besonderer Wichtigkeit, dass der Olivin, Augit und Magneteisenstein ungleich früher als der Feldspath erstarren. Man kann sich von der Richtigkeit dieser Thatsache fast an allen Feldspathen überzeugen, die der Aetna ausgeworfen hat; denn im Innern derselben erblickt man sehr gewöhnlich ganz oder zum Theil von ihrer Masse umschlossene, oft nur mikroskopisch kleine Olivine, Augite und Magneteisen-kornchen, die gewissermassen fret in dem klaren Glasfluss zu schwimmen scheinen.

dem Schmale des Craters in die Luft himmel, sehr kalireiche des manche sehr kalireiche des manche sehr kalireiche des manche sehr kalireiche Glimmer mitunter später erstarrten, als gewisse Feldspathe, doch des des mach meinen Erfahrungen die Regel, dass die Feldspathe ist es nach meinen Erfahrungen die Regel, dass die Feldspathe in den veilkanischen Erfahrungen die Begel, dass die Feldspathe in den veilkanische Schmaltzungen die des Verstarfeit des verschaftschafts des verschaftschafts des verschaftschafts des verschaftschafts des verschaftschafts des verschaftschafts des verschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaft

-ng Obuder Olivin 'eder der Augit früher lausgeschieden wird; nist imirenochi zweifelhaft. In Nach leinigen "Augiterystallen vom Monte Rosso ibei Nicolosi "zus urtheilen, welche sich mit Olivin verwachsen finden om einte jehn sehre getwas später eingetretenen Erstauung "tutschreiben.

Durch das successive Auscrystallisiren dieser verschiedenen Mineralkörper in den Silicatmassen verklaren sich die bereits schon vorhin angedeuteten Erscheinungen einer vollkommenen Crystallbildung in den vulkanischen Aschen han noch et alle Wenield zum den

Wenn nämlich in der feurigflüssigen Lava in nicht zu grossen Tiefen die Temperatur sehr langsam sinkt, so wird zuerst die Ausscheidung des Olivins, dann des Augits beginnen, und die Crystalle beider Mineralkörper werden, indem sie in der noch flüssigen Silicatmasse schwimmen, sich nach allen Seiten hin, wie dieses in der That der Fall ist, ganz allmählich und sehr regelmässig, indem sie ihren Bildungsstoff aus der nachsten Nähe an sich ziehen, auszubilden Gelegenheit finden.

Erst später wird auch der Feldspath zum Crystallisiren gelangen und die schon vorhandenen Gebilde mitunter umschliessen. Werfen alsdann die aus der Tiefe
empordringenden. Wasserdämpfe die noch theilweise
flüssigen Laven gleichsam zerstäubt und zerrissen aus
dem Schlunde des Craters in die Luft hinaus, so werden die bereits in der Tiefe fertig gebildeten, sehr
langsam ausgeschiedenen und äusserst regelmässig gebildeten Crystalle in den vulkanischen Auswürflingen

and sumal in den feinern Aschen mit zum Vorschein Valley is the Lecteinea vor sich corangen ist nammba mi Ein Ausscheiden ider Crystalle in dieser Weise wird noch dadurch um so wahrscheinlicher; da dieselben etwa das Gleiche, oder nur ein unbedeutend grüsseres specifisches Gewicht besitzen, als die zwar noch flüssige aber doch zähe Grandmasse unad daher in derselben entweder gar nicht oder jedenfalls nur sehr langsam untersinken i können billedin mi bille ud ande did anded Ein allmähliges Sinken derselben in der Flüssigkeit, welches mitunter möglich sein mag, wurde wahrscheinlich für sie nur ein schnelleres Wachsthum zur Folge heben na Solche Crystalle würden dann erst wieder verschwinden wenn sie in eine Tiefe gelangt waren in der die deselbet berrschende Temperatur, die ihres/Schmelzpunkts bedeutend überstiegetahl A readi sais // bus lat. Binige Geologen sind der Ansicht gewesen, die ich niebhabe theilen können, dass sich die von den Yulkanen ausgeworfenen Crystalle während der Eruption erst in der Luft gebildet hätten. Die von mir eben mitgetheilte Bildungsweise derselben ist dagegen viel naturgemässer und einfacher und stösst nicht so manche Erfahrungen um; die man über das allmählige Wachsthum, besonders der regelmässigen Crystalle, gemacht hat. Auch ist die jinnere fast amorphe oder wenigstens sehr unvollkommen crystallinische Structur der vulkanischen Bomben, wovon bereits früher Seite 157 die Rede gewesen ein entschiedener Beweis gegen die Bildung der Crystalle während des Durchgangs der vulkanischen Dieser Erscheinung analftulgih darubesgniftriwanA

wie die Ausscheidung der Crystalle in den neuern vulkanischen Gesteinen vor sich gegangen ist, nesonhat sie auch ohne Zweifel in iden altern in namentlich im Urgebirge, istattgefunden van de mustable dann

Granaten in manchen seandinavischen Gesteinen, die Hornblenden in Verbindung mit Feldspath und Zircon in den Syeniten, die Leuzite in den Leuzitophyren u. s. w. haben sich ohne Zweifel in ähnlicher Weise gebildet, wie wir bereits eben die Ausscheidung des Olivins, des Augits und Feldspaths in den Laven des Aetna, beschrieben haben.

- Von sehr grosser Bedeutung ist bei den Vorgängen der Crystallaussonderung die langsame oder rasche Temperatur-Abnahme der feurigflüssigen Schichten oder die Art und Weise ihrer Abkühlung. Durch dieselbe wird nicht nur die mehr oder minder vollständige Ausscheidung der einzelnen Crystallindividuen bedingt, sondern die Bildung verschiedener Mineralspecies kann auch dadurch veranlasst werden.

Ein vereinzeltes aber allgemein bekanntes und vorhin auf Seite 114 erwähntes Beispiel ist die Bildung von
Hornblende und von Augit. Genau bei derselben chemischen Zusammensetzung (insofern wir uns nur auf die
Analysen des Aetna beziehen), wird das erste Mineral
bei sehr langsamer, das zweite bei rascher Abkühlung
hervorgebracht, wovon viele ältere und neuere crystallinische Gesteine die unzweifelhaftesten Zeugnisse ablegen.

Dieser Erscheinung analog wird man es wohl nicht

für unwahrscheinlich halten, dass gewisse Glimmerarten und Granat, Granat und Vesuvian, Anorthit und Elacolith u.s. w. Mineralkörper, welche Paarweise genommen für ihre chemische Zusammensetzung dieselben stöchiometrischen Formeln besitzen, nur durch verschiedene Abkühlungsarten aus dem ursprünglich feurigflüssigen Zustande hervorgegangen sind.

Endlich durfte sich auch das so merkwürdige, nur den ällern crystallinischen Formationen eigenthümliche Ausscheiden des Quarzes vorzugsweise durch eine ausserst langsame Abkühlung erklären lassen.

Die Dichtigkeitszunahme der verschiedenen Schichten von der Erdoberfläche an bis zu grösseren Tiefen herab ist indess für die Bildung der crystallinischen Gesteine nicht minder wichtig, als es die Druck- und Abkühlungsverhältnisse sind, welche einstmals auf sie eingewirkt haben.

So viel mir bisjetzt bekannt, ist dieses so ausserst wichtige Moment, welches sich überall klar und höchst bestimmt geltend macht, bei der Gesteinsbildung nie mit im den Kreis der Untersuchung gezogen. Es wird daher zunächst unsere Aufgabe sein, nach dieser Richtung hin gleichsam einen Versuchsbau zu unternehmen, welcher vielleicht schon jetzt jedenfalls in der Zukunft einigen Erfolg zu versprechen scheint.

stellen wir zunächst die specifischen Gewichte jener 7 Metalloide und Metalle, so wie ihrer Oxyde, welche vorzugsweise die äussere Erdrinde constituiren, in einer Übersicht zusammen teile de ausge auf dei d. z. od

g Sp. Gewinder Metalle. ah , no Sp. Gewaihren Oxyde. nift .n0402nat, Gabrelseik Vesuvian, Scorthit muigilignen-Election with the ilak, welche 288,0 ver mulak men fit Natrium 1920,975 in the montal number of \$2.00 per paint A his a me Cit. Con Forerda Maxica, nur Sturch muista dene Magnesium A. 870 ruem ... Magnesia netraege 3(2001). Aluminium 2,500 Thonerde over 4.009 Eisen 7, 7,780 and him Eisenoxydoxydul 5,094 adaif anglaca is menoiteerral a Bisenoxyd era me5,225. i. Es ist zu bedauren, dass die specifischen Gewichte des Siliciums und Calciums noch night hekannt sind Aus der Analogie zu schliessen ist des specifische Gewicht des Siliciums dem des Kaliums ungefähr gleich; das des Calciums etwas geringer als das des Magnesiums. Bei dieser Gelegenheit wird die Bemerkung hier noch: einen Platz, finden, dass die leichten Metalle ein ausserordentlich viel geringeres, durchschnittlich kaum halb so grosses, specifisches Gewicht besitzen as als ihre Oxyde, während es bei den schweren Metallen bestimut gellend macht, bei der Gesteitze truellen Ehe ich auf die Bildungsweise der crystallinischen Gesteine speciall eingehe daube ich noch darauf aufmerksam machen zu müssen/ dass die specifischen Gewichte der in den crystallinischen Gesteinen verkommenden Silicate, z. B. des Feldspaths, Glimmers, Augits u. s. w. heträchtlich viel geringer sind, als diejenigen, welche aus der chemischen Zusammensetzung jener und aus den specifischen Gewichten der sie constituirenden vorzugsweise die Bussere ErdrindsbrawstandoorgdesbyxO So z, B, ist das specif. Gewicht des Anorthits vom

Sommab (Tab. ImS. 22) 2,764. Berechnet man dasselbe austilder dvorbint angeführten Analyse innd den nispect Gewichten der einzelnen Erden so findet sich das speel Gew. des Anorthits 3,240 Aus dieser Thatsache muss man mit elniger Wahrscheinlichkeit schliessen; dass dieser und ähnliche Mineralkörper durch den Act des Crystald lisifens einen grössern Raum einzunehmen bestrebt sind, als oursprünglich der war, welcher iden ihnen entsprechenden beinzelnen Bestandtheilen oder einem Gemisch derselben im noch flüssigen Zustande zugekommen ist." . Es sist dieses eine Vermuthung luidie auch indadurch noch bestätigt wird, dass erkaltete Lavablöcke, sie möd gen sox gross sein wie sie wollen in der noch fliessenden Lava nicht einsinken, sondern von ihr schwim-Zacheb I der Erdoberf eine unebreweitegebiem - d. Vom Eist und von geinigen Metalleh istilles bekannt. dass sie im flüssigen einen grössern Raum einnehmen! als im festen crystallinischen Zustande; auch die Silicatmassen scheinen sich in gleicher Weise zu verhalten. Gehend dieselben aus a dem a feurighüssigen ain a deh lery 2 stallinischen Zustand über, so ist mit diesem Vorgange eine erhebliche Ausdehnung verbunden, die sich an der Erdoberfläche als eine Erhebung oder Auftreibung des Bodens kund geben muss. ( \$65) mora ban bradaen t - Bs lassen sich auf diese Weise die sogenannten sacularen Erhebungen auf eine befriedigende Weise erklären, während die instantanen durch Injectionen crystallinischer Gesteine im die sedmentaren Schichten er-zeugt werden. Auf diese Vorgänge habe ich bereits

schon vor längerer Zeit in einem Aufsatze über die

submarinen wukanischen Außbrüche im Val' dien Note (Göttingen 1846) chingewiesen ju und aglaube bei dieser Gelegenheit inoch einmal die Aufmerksamkeit der Geologen darauf denken zu missen hat sidirung ab der Geologen darauf denken zu missen hat sidirung ab der Wir mögen zunst die Erdefalsteine bis zum Oberfläche hin flüssige Metallkugel vorstellen, oder auch den schon oxydirten Zustand annehmen, so ist es juwie schon bei merkt, besonders bei der ersten Betrachtungsweise; eine leuchtend, edass in der einsterne Rinde die deichtesten Metalle besonders stark vertreten sein müssen, awährend andere nicht absolut ausgeschlössen zu sein brauchen. In den tiefern Schichten werden die gegensspecifisch schwerere Körper vorwalten und die deichtern zu vergdrängen streben.

Zunächst der Erdoberfläche machen sich daher Kieselerde, Kalisund Natron vorzugsweise geltend, während Kalk, Magnesia, Thonerde und Eisenoxyd noch
verhältnissmässig zurückgedrängt sind Mit einem allmähligen Zunehmen dieser ist eine Ahnahme jener ohne
Zweifel bis zu ihrem Verschwinden verbunden ih In noch

eighinischen Ansland über, so is vie esta Vereinist

Während sich diese Blätter im Druck befinden, bemerkte sich in dem neuen Jahrbuche für Mineralogie und Geognosie von Leonhard und Bronn 1852 Heft VI. eine Abhandlung von G. Dufrenoy, über die ausdehnende Wijkung der Grystallisationskraft, nebst einem Versuche, die Gestalt der Erdrinde, besonders die Erhebung der Gebirge, hieraus zu erklären. Der Versafsser, mit dessen Ansichten ich, so weit es säculare Erhebungen betrifft, einverstanden bin, hat den oben angedeuteten Gegensfand weiter verlolgt, und denselben durch beachtungswerthe Versuche zu bestätigen sich Bemitht.

größsernd Tiefen werden neben den beiden alkalischen Erden, der Thonerden und dem Eisenoxyd oder Magnetteisenstein neue Metalloxytle auf eine Vergrösserung des specifischen Gewichts gewisser Schichten hinwirken, die endlich regulinische Metalle; Eisen; Nickel; Cobaltaus wide unangefochten vom Sauerstoff zin der Tiefe Ernhen; auch die letzten der genanaten Oxyde überwältigt haben. – Nowen nund diese verschiedenen Schichten vom Aussen nach Ingen allmählig erkalten ist wird ohne Zweifel in ihnen nach und nach ein anderen mineralogischen Typus zum Verschein kommen ind nach ein anderen mineralogischen Typus zum Verschein kommen ind nach ein anderen mineralogischen Ernus zum Verschein kommen ind nach ein anderen mineralogischen Ernus zum Verschein kommen ind nach zum zum Verschein kommen ind nach zu malle bei eine malle

Da die Kieselerde als Säure sich mit den genannten Oxyden zu einfachen oder Doppelsalzen verbindet, so ist es ohne schon weiter in Details einzugehen, von selbst einleuchtend, dass in den obern Schichten saure oder neutrale Salze mit Ausscheidung von Säure zu finden sind, während in den tiefern Schichten nach und nach basische Salze auftreten worden lug Indem wir uns die Erde aus feurigen Fluss hervorgegangen denken und wenigstens im Allgemeinen eine continuirliche Dichtigkeitszunahmel von der Oberfläche nach Innen zu erwarten können, so ist es durchaus nothwendig wdass auch in den Silicaten der verschiedenen Schichten deine continuirliche Anderung merkbar werde, oder dass alle möglichen Übergänge von sauren durch neutrale in basische Silicate zu finden sind. Betrachten wir municeine bestimmte Gruppe saurer Silicate als die obere, eine bestimmte Gruppe basischer. Silicate als die untere Grenze de de werden alle zwischen denselben liegenden Silicate als Übergänge von jenengin diese ioder als Mischungen von sauren und basischen Silicaten angesehen werden könnembrondt zohnen der hier der beinden in den specifischen Gewichten der hier dzur Sprache kommenden Oxyde jo beil der Zühigkeit wonit die Silicate, namentlich bei etwas iniedrigern Temperaturen fliessen, und bei der Grösse der Erde ist eine ganz homogene Vertheilung der einzelnen Grundstoffe lund weine Wollkommen regelmässige Dichtigkeitszuhähme gegen den Mittelpunkte hin durchaus nicht zu erwarten dann nami

Man wird daher zwar bei gewissen Mittelwerthen für die Zusammensetzung der crystallinischen Gesteine, je nach der Tiefe aus der sie stammen, die ihnen entsprechenden Unterschiede in der Dichtigkeit und eine verschiedenartige, ihnen eigenthumliche mineralogischgeognostische Structur im Allgemeinen zu erkennen Gelegenheit haben, aber auch auf Ausnahmen von der Regel gefasst sein mussen. 1101 Ruckwarts gefolgert wird man aus der Natur der erystallinischen Gesteine auf auf die Gegende ihres Ursprungs pooder auf die Tiefe paus den sie hervorgebrochen sind die nig schliessen bereche nach Innen zu erwarten kenn e tigt isein. 20 lei 02 - i Die relative Altersbestimmung uder zerystallinischen Formationen wist meistentheils omit eschroviel grössen Schwierigkeiten averbunden, allalsa dies derb sedimentären Schichten; denn sie beruht auf Beobachtungen welche sich nur unter besonders günstigen Verhältnissen anstellen lassen, nämlich auf das gegenseitige Durchsetzen von Gängen oder auf Hebungen und Durchbrechungen gewisser dem Alter nach bekannter Flötzschichten nen für die relative Altersbestimmung noch andere Hulfsmittet zu besitzen, die wenigstens in ihren allgemeinen Grundzügen geeignet sind da als Wegweiser zu dienen, wo andere directe Beobachtungen nicht angestellt werden können. Diese glauben wir in der Dichtigkeit und der davon abhängigen mineralogischen Zusammensetzung der Gebirgsarten zu erblicken.

Man wird jedoch in Folge der nicht ganz regelmässigen Vertheilung der Materie im Innern der Erde
zwischen den Altersbestimmungen, die aus den Gangdurchsetzungen geschlossen werden, und denen, die
aus der Beschaffenheit der Gesteine abgeleitet sind,
mitunter keine Übereinstimmung finden, doch kommen
solche Fälle der Erfahrung gemäss nur selten vor. Als
ein Beispiel dieser Art würde ich den Trachyt des Esia
bei Reykjavik anführen können, der nach seiner minerälogischen Beschaffenheit höherliegenden Zonen angehört und dennoch mit einem Gange die isländischen
Trappschichten durchsetzt, welche im Allgemeinen aus
trefergelegenen Gegenden als jener abstammen.

Man kann sich diese Ausnahms-Erscheinungen wohf dadurch erklären, dass die äussere Erdrinde in verschiedenen Gegenden verschiedene Dicken besitzt, oder dass die Scheidungsfläche zwischen den bereits erstarrten und den noch feurigflüssigen Massen gleichsam ein nach innen gekehrtes Relief von Bergen und Thälern vorstellt. Wo nun zufälliger Weise ein solcher Berg in grössere Tiefen hineinreicht, können durch seine Spalten vorzeitig geschmolzene Massen an die Erdoberfläche gelangen, die

später durch Gesteine höherer Zonen, welche länger flüssig geblieben sind, durchbrochen werden ein mit find

Die Anomalien in der Trachytbildung des Esia lassen sich vielleicht auch noch auf eine andere Weise er-klären, durch Bewegungen der flüssigen Materie oder durch Veränderungen des Reliefs der erwähnten Scheidungsfläche.

Die säculare Bewegung der erdmagnetischen Elemente führt ebenfalls zu der Vermuthung; dass im Erdinnern an der Grenze zwischen den festen und flüssigen Stoffen wesentliche Veränderungen im Laufe der Zeit vor sich gehen.

Wenn man die relative Altersbestimmung der crystallinischen Gesteine aus ihrer mineralogischen Zusammensetzung hergeleitet, auch nicht immer als ganz zuverlässig betrachten darf, so werden sich demungeachtet gewisse Regeln für dieselbe feststellen lassen, die in der grossen Mehrzahl der Fälle gewiss nicht irre leiten. Wir werden versuchen sie hier zusammenzustellen:

- 1. Alle quarzführenden crystallinischen Gesteine (von secundären Bildungen, Gängen u. s. w. ist hier nicht die Rede) sind im Allgemeinen älter, als die Quarzfreien. Z. B. die Granite und Quarzporphyre sind älter als Diorite, Diabase, Melaphyre, Leupitophyre, Klingsteine, quarzfreie Trachyte, Dolerite, Basalte und Layen.
- stallinischen Gebirgsarten an, die neusten sind durchaus frei von Glimmer. In Basalten, Doleriten, Trappen, neuen Laven, sogar im Diabas und Diorit wird man niemals auch nur die geringsten Spuren von Glimmer

wahrnehmen. | Erst in ältern vulkanischen Formationen, in einigen Leupitophyren, z. B. von Capo di Bove bei Rom; und in röthlichen Trachyten des Aetna macht er sich bemerkbar; etwas häufiger wird er schon in den trachytischen Gesteinen der Liparen, z. B. auf Strom+ Über die vesuvianischen Glimmer, die boli, gefunden. maninur aus erratischen Stücken kennt, ist rücksichtlich ihres Ursprungs nichts Bestimmtes zu sagen. 3. Bronzite und Hornblenden fehlen den ältesten crystallinischen Gesteinen oder sind wenigstens nicht häufig, sie fehlen aber auch mit wenigen Ausnahmen den jungsten crystallinischen Gebilden, die anstatt ihrer Augit besitzen. Sie charakterisiren gewissermassen Gebirge eines mittlern Alters: aute freubermid tibia doon Diese Mineralkörper werden zuerst in den Svenitgebirgen, die junger sind als die Granite, heimisch, wie z. B. in den Syenit- und Bronzitgesteinen bei Bolladore im obern Val Tellina; in denen der Baste am Harz (höchst wahrscheinlich), in den norwegischen Zirkonsyeniten u. s. w." Sie erscheinen ferner allgemein in den Dioriten, in den Trachytporphyren, z. B. auf Skye, in den eigentlichen Trachyten und einigen Busalten Die Diabase, der grössere Theil der Basalte; die Trappe und fast alle Laven mit sehr wenigen localen Ausnahmen besitzen keine Hornblenden, wahrscheinlich weil sie zuerasch abgekühlt sind, mod bed movel auch foul 4. Der Augit als ein Theil crystallinischer Gebirgsarten : charakterisirt neuere Formationen; in keinem Granit und Gneus bemerkt man Augit, der auch den vielen Porphyren zu fehlen scheint.

Besalt und allen neueren Laven, in denen dunkele eisenoxydulen und Athonerdereiche! Varietäten vorzugsweise erscheinen, während die hellern kalke und magnesiareichen in einigen ältern Gesteinen, obwohl selten, sich vorfinden.

vulkanischen Formationen, besonders älterer Zeit, eigenthümlich. Alle sichlanischen, liparischen und isländischen
Gesteine enthalten niemals Leuzit, der ebensowenig im
Urgebirge/ gefunden wird. Ob die Laven des Vesuvs
gegenwärtig noch Leuzit ausscheiden, oder ob sie denselben aus ältern Formationen emporführen, ist wohl
noch nicht hinreichend untersucht, modfiet sonio

- in 6.2 Der Olivingisk ein Mineralkörper, welcher iden neustend crystallinischen Gesteinen, den Basalten und Laven vorzugsweise angehört, und in ältern Formationen gari nicht oder, jedenfalls nur ausserst selten gefunden wird.

ci. 7. Den Magneteisenstein, in Verbindung mit Titaneisen, Chromeisenstein u.s. wir ist dem ältesten crystallinischen Gesteinen fast ganz fremd. Erst in Syeniten und Dioriten macht en sich nach und nach bemerkbar, bis en in den neusten Gesteinen in Basalten und Laven ganz allgemein vorkommt und mitunter fast den fünsten Theil der ganzen Gesteinsmasse in Anspruch nimmt.

relativen Alters der crystallinischen Schichten von solcher Bedeutung fals der Feldspath; in keinem andern kömmt die Dichtigkeitszunahme in Verbindung mit der chemischen Zusammensetzung, zumal dei Durchschnitts werthen, auf eine sonklare, dunzweiselhafte Weise zum Vorschein.

der Feldspathenicht, wie zu B. der Augit oder den Olivin, einer bestimmte Zusammensetzung erepräsentirt, mondern dass er eine uneudliche Reihe von Merbindungen durche läuft, welche zwischen zwei durch die Erfahrung gegen bene Grenzen eingeschlossen ist; "Jedes einzelne Glied dieser Reihe kann den vorhin mitgetheilten Untersuchungen Seite 81 gemäss als eine Mischung zweier lan den überstellt gemäss als eine Mischung zweier lan den übersetzt Zur einanden sehnen Feldspathe und chasische Salse bezeichnetz langeschen werden die nach den den Salse bezeichnetz langeschen werden der Salse den den stellt den ereichnetze feste Ersbinde die den ereichnetze gestellte gestel

Region nunsibekannte feste Erdrinden ist dem grössern Theile nach inichts anderes, als der lubegriff einen unsendlichen Reihe solcher Feldspathgemische vollen ansder Oberfläche mit den sauersten odern mit neutralen und Ausscheidung von Säure beginnen und im den Tiefe mit den basischen endigen.

-In Incidieser Grundpastay! Wennmannesich dieses Ausdrucks deelingen darfy/sondernesich zuerstreie inner Mineralkörper hwelcheit die rerystallinschen Gesteine mit bilden graush und zwar sogedassesie im Allgemeinen gennommen nacht den Tiefe die Inden Beldspathe mehr und mehr zue verdrängen suchen obei noniedes eis noneit sieseln eden iberen Lzuerste gebildeten Schichten wird der Feldspath mit Einschluss des Quarres alle deigemischten Silicategrze B. Glimmer in Granatiu. Isowo der Massenach ausserordentlich übertreffen und vielleicht durchschuitt-

lich mehrbals neun Zehntheiler der Zusammensetzung der Gestelne ausmachen; im den tiefer liegenden wird er öfter unter die Hälfte zurückgedrängt.

of Es scheint nur eine Folgel der Abkühlung zu sein, ob saure Salze, edie im Krabit sihren wesentlichsten Repräsentanten besitzen, gebildet werden, oder ob neutrale Salze, Orthoklas oder Albit mit Ausscheidung von Kieselsaure entstehen im der neutrale seinz odelen in der

Der gesammte im Urgebirge ausgeschiedene Quarz würde daher unter gewissen günstigen Umständen in Verbindung mit dem neutralen Salzen ein saures Salz von der Norm (x, 3, 1) zu bilden vermögen, mit einem beträchtlich größern Werthe von xuals die Zahl 12.

In den frühsten Zeiten der Entstehung der Erdoberfläche hat die Natur die Bildung des heutralen Salzes
mit der Ausscheidung von Säure, der Bildung saurer
Salze vorgezogen, welche letztern erst später und verhältnissmässig in engen Grenzen in den ältern vulkanischen Formationen zumal in Island uzur Entwicklung
kommen.

lisirt bisjetzt nur in gewissen Auswürflingen am Fusse des Krabla in der Nähe von Vidi gefunden sind noch nicht den Grad von Aufmerksamkeit geschenkt, welchen sie in mineratogischer und geologischer Beziehung verdienen; sie scheinen jedoch verbreiteter zu sein man glaubt. In amorpher Gestalt bilden sie die Basis vieler Obsidiane, Binmsteine und Pechsteine. Grosse Gebirgsmassen sowohl im westlichen als vorzugsweise im ostlichen Island werden aus sauren Feldspathen ge-

bildet, wie es einige von Bunsen und mir vorhin angeführte Analysen zeigen.

Bin gewisser Theil der Gesteine des armenischen Hochlandes, der Liparen, von Pantellaria, Arran, Skye, u. s. w. enthält den neuern Analysen zufolge, die sich ohne Zweifel demnächst noch sehr vervollständigen lassen, ganze Reihen saurer Feldspathe.

Aus der vorhin angeführten Untersuchung über die Vertheilung der isomorphen Körper in den Basen R und R eines Feldspaths, aber namentlich in der letztern hat es sich deutlich herausgestellt, dass durchschnittlich mit wachsendem x eine Zunahme an Kali und Natron, dagegen eine Abnahme von Kalk und Magnesia verbunden sei. Auch besitzen die Feldspathe von kleinerm x in der Regel eine relativ grössere Menge von Eisenoxyd als die, in denen x grössere Werthe angenommen hat.

Am auffallendsten wird dieses Verhältniss bei dem Seite 210 beschriebenen amorphen Labrador, dem Sideromelan, in welchem etwa die Hälfte der Basis R durch Eisenoxyd und der grösste Theil von R durch Kalkerde und Magnesia vertreten wird.

glaube bis jetzt nicht beachtete Erscheinung wird dadurch vollkommen befriedigend erklärt; dass die Dichtigkeitszunahme gegen das Innere der Erde hin und
die davon abhängige Vertheilung der Materie mit ih
Anschlag gebracht wird. In der aussern altesten Rinde
sind die Urgebirge vertreten, vorzugsweise Granite mit
verwandten Gesteinen; hier findet man daher in grösster

Menge die Mineralkörper, welche aus den leichtesten Grundstoffen vorzugsweise zusammengesetzt sind, nämlich aus vieler Kieselerde, Kali und Natron und verhältnissmässig weniger Thonerde, Eisenoxyd, Kalk und Magnesia.

Es müssen sich dann entweder saure Feldspathe oder neutrale mit Ausscheidung von Quarz bilden; nachdem der letztere ausgesondert, beginnt die Abscheidung des Glimmers, der soweit es seine stöchiometrische Zusammensetzung zulässt, sich des Kalks, der Magnesia, des Eisen- und Manganoxyds u. s. w. bemeistert und dessen Bildung solange fortdauert, bis in der noch übrigbleibenden, für den Feldspath bestimmten flüssigen Masse in den Basen R und R das Sauerstoffverhältniss von 3:1 hergestellt ist.

Jetzt tritt nun ein doppelter Fall ein; entweder kann sich aus der noch nicht erstarrten Masse ein neutraler Feldspath, Orthoklas oder Albit genau heraus bilden, oder es ist zu viel oder zu wenig Säure vorhanden. Im letztern Falle wird die noch flüssige Silicatmasse in zwei Feldspathe, nach Umständen in einen mehr sauren und neutralen und in einen basischen und neutralen, die sämmtlich nach einfachen Zahlengesetzen gebildet sind, in der Art zerlegt, wie es Seite 83 angegeben ist.

— Es würde dann z. B. entweder Petalit und Albit, oder Orthoklas und Oligoklas, Labrador und Anorthit entstehen. Bei der Bildung der crystallinischen Gesteine scheint die Natur nach folgenden Gesetzen zu verfähren.

Unter gegebenen Umständen, die von Druck, Abkühlung und der ursprünglichen Mischung abhängig sind,

wird! eine erstarrende: Silicatmasse idie verschiedenen Mineralkörper in absteigender Ordnung ihrer Schmelzpunkte ausscheiden. Die Silicatmasse wird ferner in die möglich kleinste Anzahl von Mineralkörpern; die nach den möglich einfachsten Zahlengesetzen gebildet sind, zerlegt werden; jein amorpher, unindividualisirter Theil, wenn ich mich dieses Ausdrucks bedienen darf, der bald auf die eine, bald auf die andere Art ausfallen kann und sich keiner stöchiometrischen Zusammensetzung fügt, wird überhaupt nicht entstehen können. Um diesen letzten möglicher Weise eintretenden Fall zu vermeiden, greift die Natur zu verschiedenen Hülfsmitteln, von denen eins in der Feldspathbildung repräsentirt ist, indem eine Silicatmasse von der Norm (x, 3, 1), der ohne weiteres keine stöchiometrische Verbindung nach dem auf Seite 57 aufgestellten Gesetze hervorgehen kann, in zwei Verbindungen nach den Normen (w. 3, 1), (v, 3, 1) zerlegt wird.

Die Zerlegung einer Mischung von der Norm (x, 3, 1) in zwei verschiedene Feldspathe kann man gewissermassen als einen Compensator bei der Gesteinsbildung betrachten; der zu aller Zeit die Möglichkeit darbietet, eine beliebig gemischte Sillcatmasse in einige wenige nach bestimmten Zahlengesetzen gebildete Mineralkorper vollständig aufzulösen

- Im Bezug auf die Zusammensetzung der Feldspathe ist eszeinleuchtend, dass die der obern Schichten neben dem hohen, bestimmt ihnen zukommenden Kieselgehalte von etwa 69. Procent reich an Kali oder Natron sein müssen während sie nur untergeordnete Mengen von

Kalk unti-Magnesia enthalten; welche dort verhältnissmässig nur; wenigen vorkommen, und theilweise vor der Feldspathbildung für Glimmer und in etwas tiefern Gegenden fün Hornblende und Augit verwandt sindt

werden über weniger Kieselerde, Kali und Natron und über mehr Thonerde, Eisendand, Kalk und Magnesia zu verfügen haben.

Dem zu Folge müssen sich mit zunehmender Tiefe und Dichtigkeit mehr und mehr basische Feldspathe bilden, in denen in R Eisenoxyd für die Thonerde einzudringen sucht, während in R Kali und Natron abnehmen und dafür Kalk und Magnesia wachsen. Oder was dasselbe ist, alle kieselerdeärmern Feldspathe, also von kleinern Werthen von x, besitzen relativ grössere Mengen von Kalk und Magnesia, auf Kosten von Kali und Natron, wie dieses in der That die auf Seite 95 zusammengestellten und nach der Methode der kleinsten Quadrate discutirten Mittelwerthe der Analysen zeigen.

kommen, des Eeldspaths, in den Formationen verschiedenen Alters, an, somergibt sich, dass im Urgebinge hauptsächlich Orthoklas und Albit vertreten sind, während sich später Oligoklase, darauf Andesine, Lahradore und zuletzt Anorthite bilden, welche mit charakteristischen Mineralkörpern der respectiven Zonen eng verbunden, vorkommen goodes gegelt taggited er doc mei

Für die relative Alterbestimmung einer crystallinischen Schicht-ist daher sowohl das Zusammenvorkommen, als

auch das gegenseitige sich Ausschließen gewisser Mineralkörper eben so wichtig und bezeichnehd, als ihr
selbstständiges Erscheinen med leist im in ihren herte.
Wir wollen hier nur auf einige der wichtigsten Gesteinsgruppen aufmerksam machen, und dieselben den
mitgetheilten Principien gemäss, ihrem relativen Alter
nach, so gut es jetzt schon thuulich ist, von den ältesten
bis zu den jüngsten auf einendernfolgen lassen.

.02 = y sid 1-A. Quarzführende Gesteine. if and 4 .1

- 1. Granit mit vielem Quarz und wenig Glimmer, Kali, Feldspath, x = 12 und mehr. Einförmiges Gestein Nohne merkliche Einschlüsse anderer Mineralkörper. Granite dieser Artzhalte eich für die ältesten noch vorhändenen crystallinischen Gesteine und im sedimentäre Schichten theilweise übergeleitet sind: Beispiel: Brockengranit, scandinavische Granite.
- Granit, in der Regel jünger wiel 1., ert enthält weniger Quarz, ist reicher an Glimmer und besitzt Natron-Feldspath; x = 12 und mehr. In Fremde Einschlüsse von Turmalin, Berylt, Mikrolith, Tantalit, Zinnstein und wei Granite von Elba, Island und Chesterfield in Nordamerica. And habe ander met Glimmer und gemischten Feldspathen x = 12 bis x = 9 m Beispiel: Granite der Mont Blanc Kette. Ander ander in Glimmer, Feldspath x = 12 bis x = 9 m Beispiel: Spath x = 12 bis x = 9 m Beispiel: Spath x = 12 bis x = 9 m Beispiel: Spath x = 12 bis x = 9 m Beispiel: Spath x = 12 bis x = 9 m Beispiel: Alpengesteine, Sphembund Titaneisen als Einschluss. Alpengesteine,

2: B. vom Monte Baro bei Lecco am Comer Sectioner

- -1762 Syenitensehrldraman Quarz, bis zum Yerschwinden dieses Minerals, Feldspath x = 9 bis x = 10. Hornablende und Bronzit sind hier in grossen Crystallen ausgeschieden! Daso Titaneisen wird: merkbarie Beispiel: Gesteinel von Bölladore im obern Val Tellina paradistratione zitalliger Gesteinel von Arrangund Skye, 20 302 02 desen
- bis zu den jeugsenieten Gesteinergung nab ux eid 1. Islandische Trachyte, Feldspath x = 24 bis x = 20. Magneteisensteinhaltig. 220 9 andeit tien that - 2. Syenite mit vieler Hornblendez Feldspath x = 6 und weniger. Beimischungen von Elaeolith Zirkon, Tantalit, Polymignit, Pyrochlor duds J.w. 79 Syenitiavon Fredriksvärn in Norwegen. Ob derselbe immer vollkommen quarzfrei ist, lasse ich noch dahin gestellt sein: Die mir zur Verfügung stehenden Exemplare enthalten of or equit, seending selections keinen Ouarz. 1 d'30 Diorit, Hornblende und Feldspath x = 7 his x = 5. Beispiel ba Kugeldiorit von Gorsica. Ed. 1909() Torrie P. 4. Trachyte, Feldspath x = 12 bis x #8, Hornblende jezuweilen Augit, wenig Glimmer Alteste Gesteinet-vieler Vulkane, z. B. von Pantellaria, Stromboli, vom Ararat, vom Aetna und den Andes spiegenstage, ni b. 5 5 m Diabas, Augit aund Feldspath x = 6. Gestein dhne Oliving Einschlüsse föfter, metallischer Artifozin
- 6. Trapp, Dolerit, Basalt aund Lava; of Feldspath x = 15, bis x = 11. Starker Beimischungen von Augit, //3 sogar bis über die Hälftell Olivin und Magneteisenstein, der erstere heträgteselten über 59 den letztere dagegen erreicht. 15 Procent und mehr ider gesammten Mischung.

-in Ich bin weit entfernt schon gegenwärtig dieser Altersscala der crystallinischen Gesteine eine definitive Geltung beizumessen. Nur ihre Hauptgruppen habenich zu bezeichnen versücht. Der billige Beurtheiler wird die Richtigkeit einer solchen Scala im Allgemeinen aner+ kennen müssen, während er auch auf manche obwohl seltnere Ausnahmen, über welche man sich aus schon angeführten Gründen nicht wundern darf, gefasst sein muss. Um einen Schritt weiter zu gehen als den welchen ich zu thun versucht habe; sind viele, in grossartigem Massstabe angestellte umsichtsvolle Analysen von Gebirgsarten, sowohl im Gemisch als auch im Bezug auf einzelne auservställisirte Mineralkörper, das erste unabweisbare Bedürfniss, ach doch rollo nolls ni medorale / Mit neuem vollständigern Material dieser Art ausgerüstet wird man unzweifelhaft den eben neu betretenen Weg zu verbessern und zu erweitern im Stande sein beseed more soil uni eller elle avenue - Bevor ich meine Untersuchungen fortsetze, möchte ich noch auf zwei Erscheinungen hinweisen, von denen die erste zwar bekannt; die zweite aber weniger beachtet ist, und die beide mit der Dichtigkeitszunahme der Gesteine mit der Tiefe zusammenhängen. Zuerst nämlich ist die Farhe für das Alter der crystallinischen Gebilde bezeichnend. Alle hellen Gesteine

von weisser, schwach grauer oder röthlichen Färbung sind

Zweitens mag hier die Bemerkung ihren Pfatz finden, dass in den tiefern Erdschichten oder in solchen Gesteinen, die aus grossen Tiefen hervordringen, zumal in den Basalten und Laven, allgemein Nickel und Cobalt verbreitet sind, die sich den verschiedenen Eisenverbindungen, wenn auch nur in geringer Menge; beimischen.

Ohne Zweifel wird man diese Metalle bei sorgsamem Nachsuchen in allen oder doch den meisten Laven gewahr werden, auch muss man aus dem Mitgetheilten schliessen, dass sie sich in grösserer Tiefe neben dem Eisen eine gewisse Geltung verschaffen. In solchen Tiefen, wo die Metalle in gediegenem Zustande verhanden sind, werden wir dem Meteoreisen ähnliche Zusammensetzungen von Eisen, Nickel und Cobalt erwarten können, und ist die Erde etwas anderes als ein grosser Meteorit?

Im Bezug auf die schweren Metalle und ihre Verbreitung in der Oberfläche der Erde kann man einen für die Geologie wichtigen Satz aufstellen, der sich, wie ich vermuthe, beweisen lässt, dass nämlich dieselben bei der ersten ursprünglichen Bildung, in der unser Planet die Gestalt eines abgeplatteten Ellipsoids angenommen und die äussere Kruste sich zu erhärten besonnen hat, nicht durch mechanische Vorgänge in die

Gegenden gelangt/ sind; in denen swir sie bjetzt antreßen.

die Verbreitung der Erze und namentlich der schweren Metalle in der Erdoberstäche zu bewirken.

Unsere Erzgänge, die ohne Zweisel später entstanden sind, als die Gesteine, durch die sie sich verzweigen, sind die ursprünglichen Leiter und Canäle, in denen alle Erze ohne Ausnahme durch Sublimation nach Umständen als Schwefel-, Chlor-, Jod-, Brom- und Fluorverbindungen u.s. w. emporgestiegen sind. Die Sublimationen 2.B. von Kupfer, Blei, Arsen, Titan und andern dauren noch bis zum heutigen Tage in den Vulkanen fort und geben uns ein deutliches Bild solcher Vorgänge, die vormals in ungleich grösserm Massstabe in der Erdrinde stattgefunden haben.

Wenn ich die Bildung aller Erzgänge auf Sublimationsprocesse zurückführe, so ist damit die mannichfachste secundäre Umbildung der Erze auf nassem Wege nicht im Entferntesten ausgeschlossen.

In den unendlichen Zeiträumen, welche seit jenem ersten Emporsteigen der Erze vergangen sind, haben auf sie cheinische Processe ununterbrochen eingewirkt und dauren im Innern der Erde fort bis zum heutigen Tage.

Beispielsweise gestatten die grossen Kupferablagerungen am Obern See in den vereinigten Staaten von Nordamerica einen ungetrübten Blick in diese zum Theil noch nicht genug beachteten Vorgänge.

Ein weit ausgedehntes Trappgebirge, das hauptsächlich

aus labradorischem Feldspath und Augit besteht, den isländischen Gesteinen nicht ganz unähnlich, und sehr wahrscheinlich wie diese von sehr neuer Bildung, wird in einer bestimmten Richtung von einem mächtigen Gangsystem durchbrochen, welches den ungeheueren Kupferreichthum enthält. Vonde ein besteht von

Es ist mir unzweiselhaft; dass in dieser Localität einst weit ausgedehnte Sublimationen von Chlorkupfer stattgefunden haben, in ähnlicher Weise wie sie fast alle Vulkane noch in der Gegenwart zeigen. Das erste Stadium der Metamorphose ist durch Wasserdampfe eingeleitet, welche eine Reduction des Chlorkupfers in schwarzes Kupferoxyd bewirkt haben. Grosse Massen dieses schwarzen Kupferoxyds in Verbindung mit halbzersetztem Chlorkupfer werden in jenen Gegenden häufig gefunden und zum Ausbringen des Kupfers benutzt. Direct aus dem Chlorkupfer oder auch aus dem Kupferoxyd werden eine Reihe mannichfaltiger Kupfererze, zumal beim Zutritt von Schwefelsaure, die durch sublimirte schweflige Säure an der Atmosphäre sich bildet, erzeugt werden. 10 Julia 22 74

Namentlich ist die Reduction des gediegenen Kupfers aus Flüssigkeiten, oder die Bildung desselben in ausgezeichneten Crystallen auf nassem Wege, worauf auch das Zusammenvorkommen wasserhaltiger Silicate von Apophyllit, Analeim, Laumonit u.s. w. hindeutet, durchaus nicht in Zweifel zu ziehen.

Aus dem gediegenen Kupfer können dann wieder mit der Zeit Rothkupfererze, Malachit und Kupferlasur hervorgehen, wie man solche Umwandlungen z.B. an mehrern pompejanischen Gefassen im Museo Burbonico zu Neapel auf das Deutlichste beobachten kann.

Die successiven Umbildungen der Erze in der äussern Erdrinde unter dem Einflusse der Atmosphäre und des Wassers sind übrigens auf sehr mannichfache Weise denkbar. Der angedeutete Weg ihrer Entstehung ist gewiss nicht der einzige, denn verschiedene Wege führen oftmals zu demselben Ziel.

Was eben von dem ursprünglichen Emporsteigen der Kupfererze und ihrer Umbildung beispielsweise gesagt worden ist, lässt sich ohne Zweifel auch auf die Entstehung der übrigen Erze verallgemeinern.

Unsere Schwefelkiese, Bleiglanze, Zinkblenden, Rothgülden u. s. w. haben ihr ursprüngliches Bildungsmaterial nicht aus der Nachbarschaft der Schichten, wo wir sie jetzt finden, ebensowenig von der Oberfläche, sondern aus den Tiefen der Erde erhalten; sie sind aber demungeachtet jedenfalls zum grössern Theil auf nassem Wege aus Flüssigkeiten, die secundär gewissen Sublimationsproducten ihre Eutstehung verdanken, auscrystallisirt und abgeschieden worden.

Das gemeinsame Vorkommen ursprünglich sublimirter und metamorphosirter Erze kann nicht in Zweifel gezogen werden und wird in vielen vulkanischen Spalten noch bis zur Stunde beobachtet. Beide Erzgruppen in unsern Gängen mit Sicherheit von einander zu unterscheiden, ist bisjetzt noch mit Schwierigkeiten verbunden, die sich jedoch demnächst wohl beseitigen lassen.

Es kann durchaus nicht meine Absicht sein, hier über die Entstehung der Erzgänge ausführlichere Unter-

suchungen einzuschalten, welche ich mir auf eine spätere Zeit vorbehalten muss. Nur auf den wichtigen Punkt wollte ich aufmerksam machen; dass die schweren Metalle an der Oberfläche der Erde sich nicht ursprünglich zu Hause befinden, sondern durch später eingetretene chemische Wirkungen oder auch vielleicht mitunter durch den Druck von Wasserdämpfen an ihre jetzigen Lagerstätten geführt worden sind.

Bevor ich über die Bildung der neuern crystallinischen Gesteine weitere Betrachtungen anstelle, werde ich zunächst noch einige Beispiele anführen, um die Zerlegung der Silicatmassen in die ihnen zugehörigen Mineralkörper deutlich zu zeigen.

Eine Reihe flüssiger Silicatmassen sollen durch Erstarren in crystallinische Gebirgsarten von möglichst einfacher Beschaffenheit übergehen. Ihre Zusammenselzung gei

| seizung sei  |       | and the second |       | at.   | 4 44  | - The State of |
|--------------|-------|----------------|-------|-------|-------|----------------|
| - 30 600     | 1.    | 2.             | 3.    | 4.    | 5.    | 6.             |
| Kieselerde   | 86,2  | 79,0           | 70,1  | 59,5  | 50,1  | 35,0           |
| Thonerde     | 8,2   | 10,2           | 22,3  | 16,5  | 18,8  | 25,0           |
| Eisenoxd *)  | 0,3   | 2,9            | 0,4   | 11,2  | 11,7  | 14,0           |
| Kalk         | 0,3   | 1,8            | 0,3   | 5,4   | 11,6  | 17,0           |
| Magnesia     | 0,8   | 0,1            | 0,6   | 2,4   | :5,2  | 4 18,5         |
| Natron .     | 1,0   | 4,2            | 4,3   | 3,6   | 2,2   | 0,2            |
| Kali         | 3,2   | 1,8            | 2,0   | 1,4   | . 0,4 | 0,3            |
| 46 madetal ( | 100.0 | 100.0          | 110.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0          |

Die für diese Zusammensetzungen berechneten Sauersstoffmengen sind: Late den finn intersid ist, anhaben

<sup>&</sup>quot;) Statt Eisenoxyd kann auch Oxydul und Oxydoxydul auftreten, oder alle drei Verbindungen können gemischt erscheinen, worauf bei der Rechnung Rücksicht zu nehmen ist. . . o.b. 12du

| 1.                                    | 2.             | 7- 1       | 3.     |        |
|---------------------------------------|----------------|------------|--------|--------|
| Si 45,622 45,622                      | 41,812         | 41,812     | 37,102 | 37,102 |
| $\ddot{\mathbf{F}}_{e} = 0,090$ 3,135 | 4,768<br>0,869 | 5,637      | 10,424 | 10,544 |
| Ča 0,085)                             | 0,512          | 1          | 0,085  |        |
| Mg 0,319 1,205                        | 0,040          | 1,942      | 0,240  | 2,777  |
| Na 0,258                              | 1,085          |            | 1,113  |        |
| Ka 0,543                              | 0,305          |            | 0,339  |        |
| 4                                     | _5,            | 1          | 6.     |        |
| Ši 31,543 31,756                      | 26,516         | 26,516     | 18,574 | Ans de |
| Äl 7,713 11,070                       | 9.8,788)       | 12/294     | 11,686 |        |
| Fe 3,357                              | 3,506          | = Y        | 3,856  |        |
| Ċa 1,535                              | 3,299          | Z. ==      | 4,834  |        |
| Mg 0,958 3,661                        | 2,079          | 6,012      | 3,393  | sitt.  |
| Na: 0,930                             | 0,568          | 1211       | 0,051  | ,      |
| Kan 0,238                             | 0,068          | lical-ar n | 0,051  | wirden |

Aus jeder dieser 6 verschiedenen Silicatmischungen, welche wir beispielsweise hier zusammenstellen, und die von sehr sauern Verbindungen allmählig zu den basischen übergehen, sind in verschiedene Gruppen von Mineralkörpern zerlegbar, die nach sehr einfachen Formeln gebildet sind, und die, wie vorhin bemerkt, wahrscheinlich in Folge verschiedener Abkühlung, bald in der einen, bald in der andern Art gebildet werden können

Aus 1. kann zuerst ein Granit mit starker Quarzausscheidung, Orthoklas und etwas Glimmer hervorgehen. Für den hexagonalen Glimmer (Biotit) legen wir die Formel:

$$\dot{R}\ddot{S}i + \ddot{R}\ddot{S}i^{5}$$

die zugleich für den Granat gilt, zu Grunde.

Bezeichnet man mit u den Sauerstoff der ausgeschiedenen Kieselerde, mit y den Modulus des Orthoklas, mit z den des Glimmers, so erhält man folgende Gleichungen:

$$u + 12y + 6z = 45,622$$
  
 $3y + 3z = 3,135$   
 $y + 3z = 1,205$ .

Aus denselben bestimmt man:

: 5:

$$y = 33,562$$
  
 $y = 0,965$   
 $z = 0,080$ .

Die für den monoklinen Glimmer aufgestellte Formel:

ŘŠi + nŘŠi

würden für z offenbar negative Werthe geben, d. h. aus der obigen Mischung kann kein Glimmer dieser Beschaffenheit ausgeschieden werden.

Zunächst ist die Art der Vertheilung der isomorphen Bestandtheile festzusetzen. Ist dieselbe für den Glimmer, als für den früher ausscheidenden Körper gegeben, so folgt die für den Feldspath von selbst.

Der Sauerstoff der Thonerde zum Eisenoxyd verhalte sich bei ersterm wie 9:1 und Magnesia zu Kali wie 5:1.

Die Silicatmasse 1. wird alsdann folgendermassen in Quarz, Orthoklas und Glimmer, d.h. in einen Granit verwandelt.

| ,          | Quarz. | ' - ( | Orthoklas | 3.  | Glimmer. |        |
|------------|--------|-------|-----------|-----|----------|--------|
| Kieselerde | 63,41  |       | 21,88     | 000 | 0,91     |        |
| Thonerde   |        |       | 7,74      | -0- | 0,46     |        |
| Eisenoxyd  | -      |       | 0,22      |     | 0,08     |        |
| Kalkerde   | 7.0    | 15    | 0,30      |     |          |        |
| Magnesia   |        |       | 0,27      |     | 0,53     |        |
| Natron     |        |       | 1,00      |     |          | 1      |
| Kali       |        |       | 3,02      |     | 0,18     |        |
|            | 63,41  | +     | 34,43     | +   | 2,16 =   | 100,00 |

Dieser Granit besteht also aus

Quarz = 63,41Orthoklas = 34,43Hexag. Glimmer = 2,16

100,00.

Reducirt man die Orthoklas- und Glimmer-Verbindung auf 100, so wird man für beide Mineralkörper die Zusammensetzungen erhalten, welche sich von andern bekannten Analysen nur durch eine zufällig etwas andere Vertheilung der isomorphen Bestandtheile unterscheiden werden.

Dass der obigen Rechnung zu Folge für hexagonalen Glimmer auch Granat oder jedes andere dimorphe Mineral derselben Zusammensetzung, wenn es solches geben sollte, hervorgehen kann, ist einleuchtend.

In Folge anderer Abkühlungsverhältnisse, wie wir vermuthen, entsteht keine Ausscheidung von Quarz, sondern statt dessen ein saurer Feldspath von der Norm (x, 3, 1), welcher sich in zwei Feldspathe, nach (v, 3, 1) und (w, 3, 1) zerlegen lässt, ausserdem kann nach Umständen Glimmer, Granat, Hornblende, Augit oder eine Verbindung dieser Mineralkörper abgeschieden werden.

Die Rochnung stellt sich alsdann für sauren Feldspath und Glimmer folgendermassen.

Aus den Gleichungen:

$$xM + 6z = 46,622$$
  
 $3M + 3z = 3,135$   
 $M + 3z = 1,205$ 

findet man:

findet man: 
$$M = 1,037$$
  
 $1.01x = 43,531$   
 $1.01x = 0.080$ .

Die Zusammensetzung des Glimmers wird dieselbe wie vorhin, während die freie Kieselsäure an den Feldspath gebunden wird. Man findet alsdann die Zusammensetzung beider Körper folgendermassen:

- 1:30

| . 345      | Sauerer<br>Feldspath | H | exagonaler<br>Glimmer |
|------------|----------------------|---|-----------------------|
| Kieselerde | 85,29                | + | 0.91                  |
| Thonerde   | 7,74                 | 4 | 0,46                  |
| Eisenoxyd  | 0,22                 | + | 0,08                  |
| Kalkerde : | 0,30                 | - | 19.1                  |
| Magnesia   | 0,27                 | + | 0,53                  |
| Natron     | 1,00                 | · |                       |
| Kali .     | 3,02                 | + | 0.18                  |

Der von Glimmer befreite Feldspath zerlegt sich alsdann, den vorhin mitgetheilten Regeln gemäss, nach den Normen (1, 3, 12) und (1, 3, 48), in Albit und einen hypothetischen sauren Feldspath, der in der Wirklichkeit vielleicht gar nicht existirt; doch habe ich absichtlich zum Beispiel eine sehr kieselerdereiche Verbindung gewählt, die sich eben so leicht als jede andere kieselerdeärmere in ihre Componenten zerlegen lässt. Die Rechnung für den Feldspath von der Norm (43,531, 1, 3) weiter durchzuführen, ist überflüssig, da bereits früher mehrere ganz ähnliche Beispiele mitgetheilt worden sind.

Statt des Glimmers könnte auch hier wiederum Granat oder Augit ausgeschieden werden. Für den letztern würden sich etwas andere Verhältnisse als für den Glimmer ergeben, auch würde seine Zusammensetzung von etwa vorhandenem Eisenoxydul mit abhängig sein.

hus der Silicatmasse 2. werden ganz ähnliche Verbindungen wie aus 1. hervorgehen. Sie ist auch bereits in einer bestimmten Weise vorhin bei der Zusammensetzung der isländischen Trachyte auf Seite 136 berechnet worden. Man fand sie zusammengesetzt aus:

Feldspath 95,56 x = 24,615Magneteisenstein 1,41

99,80.

Statt dieses Trachyts kann nun ebensogut unter andern Abkühlungsverhältnissen ein Granit, in dem Albit vorherrscht, entstehen, der folgende Zusammensetzung hat: Es ergibt sich zunächst u=19,447 y=1,848 z=0,031.

Die Zusammensetzung des Granits wird alsdann:

Quarz 36,74
Albit 62,27
Glimmer 0,99
100,00.

Die Zusammensetzung des hier vorkommenden Glimmers bei derselben Vertheilung der isomorphen Körper findet sich:

Die Rechnung stellt sich alsdann spath und Glimmer folgendermasser

Aus den Gleichungen:

findet man:

nnaet man:

 $\begin{array}{ccc}
 & & & & & & \\
 & & & & & \\
 & z & & & \\
 & z & & & \\
\end{array}$ aum Beispiel 3.

Die Zusamme wählt, dass die Thonerde etwas wie vorhin, w' gewöhnlich ist. Diese und ähnliche spath gebun and besonders geeignet, entweder als mensetzur des Granits Corund oder Cyanit, Stauroabzuscheiden, wie die Rechnung sogleich

is Zusammensetzung des Cyanits wählen wir

## Al3 Si3

soll nun aus der Silicatmasse 3. Quarz, Corund, Albit gebildet werden, so gelangt man zu den Gleichungen unter I, wird dieselbe dagegen in Quarz, Cyanit und feldspath zerlegt, so ergeben sich die Gleichungen unter II.

I. u + 12z = 37,102 u' + 3z = 10,544 z = 2,777II. u + 6y + 12z = 37,102 9y + 3z = 10,544 z = 2,777z = 2,777

u=3,778 u'=2,213 z=2,777 u=2,302 y=0,246 z=2,777

In gleicher Weise können aus dieser Silicatmasse neben Quarz und Feldspath auch monokline Glimmer

von der Form

hervorgehen.

Setzt man z. B. n = 3, so erhält man für dieselbe Silicatmasse folgende Gleichungen:

III.  

$$u + 12y + 12z = 37,102$$
  
 $9y + 3z = 10,544$   
 $y + z = 2,777$   
 $u = 3,778$   $y = 0,396$   $z = 2,408$ .

Aus dieser Silicatmasse können nur dann 4 Mineral-körper, z. B. Quarz, Corund, Glimmer und Feldspath, entstehen, wenn eine neue Bedingung, welche die Aufstellung einer 4ten Gleichung erlaubt, hinzugekommen ist. Diese ist ohne Zweifel, wie vorhin bemerkt, von Druck- und Abkühlungsverhältnissen abhängig.

Die Silicatmasse 3. zerfällt alsdann, je nach der Anwendung der Gleichungen unter I, II, III, in folgende Mineralkürper:

| 1.     |         | 1      | II.     |         | III.    |  |
|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--|
| Quarz  | 7,138   | Quarz  | 4,349   | Quarz   | 7,138   |  |
| Corund | 4,735   | Cyanit | 7,524   | Glimmer | 19,589  |  |
| Albit  | 88,127  | Albit  | 88,127  | Albit   | 73,273  |  |
| ]      | 000,000 | 1      | 100,000 | . 1-    | 100,000 |  |

Im  $\ddot{R}$  des Cyanits ist in diesem Beispiel nur Thonerde vertreten. Für den monoklinen Glimmer, ist in  $\ddot{R}$ das Verhältniss des Sauerstoffs der Thonerde zum Eisen wie 9:1 gewählt, in  $\dot{R}$  befindet sich nur Kali.

Im Bezug auf die Glimmerbildung ist es einleuchtend, dass wenn für den hexagonalen Glimmer die Formel

und für den monoklinen die Formel

gilt, der erstere nur aus solchen Silicatmassen hervorgehen kann, in denen der Sauerstoff in R grösser, als das 3fache von dem in R ist. Im entgegengesetzten Falle kann der monokline Glimmer ausgeschieden werden.

Die verschiedenen Glimmerarten sind also, ähnlich dem Feldspath, Compensatoren für die Gesteinsbildung, mit deren Hülfe eine jede Silicatmasse in wenige einfache Gruppen vollständig zerlegt wird.

Die Silicatmassen 4. und 5. sind schon vorhin Seite 141 und 145 der Berechnung unterworfen und in Olivin, Augit, Magneteisenstein und Feldspath zerlegt.

Es ist enthalten in:

| . 4           | x = 7.08  | 5.) $x = 11,34$ |  |  |
|---------------|-----------|-----------------|--|--|
| Feldspath :   | 67,1      | 84,0            |  |  |
| Augit         | 21,7      | 3,1             |  |  |
| Olivin        | 2,7       | 3,7             |  |  |
| Magneteisenst | ein 8,5 · | 7,5             |  |  |
|               | 100,0     | 98,0.           |  |  |

Ausser diesen Zerlegungen jener Silicatmassen in die genannten 4 Körper, wie sie in den Laven wirklich vorkommen, sind noch andere denkbar, die zum Theil von der Art der Oxydation des Eisens abhängig sind. Ist z. B. kein Oxydoxydul, sondern nur Oxyd gegenwärtig, so kann auch kein Magneteisenstein ausgeschieden werden.

Die Silicatmasse 4. liesse sich dann ohne Schwierigkeit in einen Feldspath von der Norm (x, 3, 1) und in monoklinen Glimmer, die Silicatmasse 5. in einen ähnlichen Feldspath und in einen hexagonalen Glimmer zerlegen. Die numerische Rechnung, die sehr leicht auszuführen ist, hier noch mit aufzunehmen, scheint ohne Interesse.

Endlich mag das Beispiel 6. betrachtet werden, welches eine ideale doch immerhin mögliche sehr basische Silicatmasse zeigt, wie sie in bedeutender Tiefe wahrscheinlicher Weise zu finden wäre.

Sie lässt sich nach den vorhin aufgestellten Gleichungen (Seite 131) in Feldspath von der Norm (x, 3, 1), Augit, Olivin und Magneteisenstein zerlegen. Mit den obigen Constanten für die isomorphen Vertretungen in diesen Mineralkörpern ergibt sich für die Silicatmasse 6. folgende mineralogische Zusammensetzung:

Feldspath 59,511

Augit 22,782

Olivin 8,815

Fe Fe 10,045

100,153.

Die Zusammensetzung des hier vorkommenden Feldspaths ist:

Kieselerde 34,86
Thonerde 39,85
Eisenoxyd 2,64
Kalkerde 20,90
Magnesia 0,90
Natron W 0,34 dad aid a)
Kali aid 0,51 oberedet

Dieser Feldspath, wiederum aus zwei Theilen zusammengesetzt, ist noch beträchtlich basischer als Anorthit; x findet sich nämlich = 2,857, M = 6,472. Feldspathe von solcher oder ähnlicher Zusammensetzung sind jedoch bisjetzt noch nicht nachgewiesen worden.

Aus der angegebenen Verbindung würde unter Umständen auch neben den genannten Mineralkörpern hexagonaler Glimmer oder Granat ausgeschieden werden können.

In den Beispielen 4. 5. 6. ist auf die Ausscheidung des Quarzes, welche nur bei der Bildung noch sehr viel basischerer Feldspathe als die berechneten stattfinden könnte, keine Rücksicht genommen. Die Erfahrungen zeigen aber auch auf das Unzweifelhafteste, dass die neuen vulkanischen Gesteine niemals Quarz ausscheiden. Keine Lava von Island oder vom Aetna enthält auch nur die geringsten Spuren von Quarz. Ausser der verschiedenartigen Abkühlungsweise der neuern crystallinischen Formationen, im Vergleich zum Urgebirge, welche letztere für die Quarzbildung nothwendig zu sein scheint, ist auch das sehr erhebliche Zurückweichen der Kieselsäure ihrer selbstständigen Ausbildung hinderlich.

Es muss hier noch auf die Stellung des Augits und auf seine Bedeutung in den neuern Silicatmassen aufmerksam gemacht werden. Der Augit besitzt nämlich vermöge seiner Zusammensetzung die Eisenschaft, in ähnlicher Weise wie der Glimmer, als ein Compensator für die Gesteinsbildung zu wirken, und ein solcher ist, um das rationale Verhältniss von 3:1 in den beiden Basen der zurückbleibenden Feldspathmasse hervorzu-

bringen, da durchaus nothwendig, wo die Glimmerausscheidung aus andern Gründen nicht mehr stattfinden kann.

Ist nämlich in der ursprünglichen Silicatmasse mehr Thonerde und Eisenoxyd vorhanden, als zur Feldspathbildung erforderlich ist, so wird der Überschuss der Thonerde für den Augit so verwandt, wie es das von Scheerer aufgestellte Gesetz des polymeren Isomorphismus mit sieh bringt. Nachdem durch dieses Ausscheiden der überschüssigen Thonerde das Verhältniss in Rund R wie 3:1 hergestellt ist, wird die Bildung des Augits aufhören und die Feldspathbildung beginnen.

Ist im Gegentheil gleich anfangs ein Mangel an Thonerde vorhanden, welches in den tiefern Schichten wohl nur selten der Fall sein dürfte, so werden thonerdefreie Augite so viel Kalk, Magnesia und Eisenoxydul in Anspruch nehmen, bis sich das Verhältniss 3:1 in den beiden Basen für den Feldspath hergestellt hat.

Zum Schlusse dieses Abschnittes wird noch die Bemerkung ihren Platz finden, dass die aus den analysirten Silicatmassen berechneten Feldspathe durchschnittlich etwas saurer auszufallen scheinen oder einen grössern Werth von x besitzen, als der ist, welcher aus den Analysen der Feldspath-Crystalle, die in denselben Gesteinen vorkommen, abgeleitet wird. So ergibt sich z. B. für die neuern Aetnalaven der berechnete Werth von  $\mathbf{x} = 6,6$  bis 7,0, während die Feldspathanalysen nur  $\mathbf{x} = 6,3$  bis 6,7 ergeben.

Die Thiorsà Lava ergibt für x = 6.9, während die in derselben ausgesonderten Feldspathe eine beträchtlich

geringere Zahl liefern. Aus diesen zur Zeit sehr vereinzelten Beobachtungen wäre man vielleicht zu schliessen berechtigt, dass in der feinkörnigen Grundpasta, in der die grössern Feldspatherystalle liegen, saurere Feldspathe enthalten, als jene sind. Man müsste auch alsdann annehmen, dass die grossen Feldspatherystalle den Theil der Laven bilden, welcher zuletzt erstarrt.

Unsere Kenntnisse sind bisjetzt im Bezug auf dieses Verhältniss noch sehr mangelhaft, doch hoffe ich demnächst durch fortgesetzte Untersuchungen darüber einigen Aufschluss zu erhalten.

: 17

D 15.

XIII. Besondere Untersuchungen über den Zusammenhang unter den neuern crystalpade inischen Gesteinen.

Schon im VI. Abschnitt dieses Buches habe ich die Zusammensetzung der crystallinischen Gesteine von Island und Sicilien einer näheren Prüfung unterworfen und zugleich die Rechnungs-Methoden angegeben, durch deren Anwendung eine Lava, ein Basalt oder Trachyt in seine mineralogischen Bestandtheile zerlegt werden kann.

In Bezug auf den Fortgang und die weitere Verallgemeinerung unserer Untersuchungen halte ich es von besonderm Interesse eine Reihe vulkanischer Gesteine in derselben Weise wie vorhin zu bearbeiten und die gewonnenen Resultate mit jenen in einer allgemeinen Übersicht zusammenzustellen.

Abichs Analysen über die Gesteine des armenischen Hochlandes und der einiger anderer Vulkane liefern uns für diesen Zweck ein reiches und werthvolles Material; auch sind einige Analysen anderer Chemiker, die ich zufällig bemerkte, in diese Bearbeitung aufgenommen worden.

Solche Analysen, welche man mit verwitterten oder

halbzersetzten Gesteinen angestellt hat, habe ich absichtlich hier ausgeschlossen.

Ferner habe ich die Leuzitgesteine oder solche, die möglicherweise Leuzit enthalten können, wie z. B. die Laven des Vesuv wenigstens vorläufig von dieser Bearbeitung ausgeschlossen. Zuerst führe ich die sauern obsidianartigen Gesteine von Transcaucasien an, welche Abich untersucht hat\*). Die Resultate der Analysen sind:

| Spec. Gew. | 2,358 | 2,394  | 2,363 | 2,656  |
|------------|-------|--------|-------|--------|
|            | 1.    | 2.     | 3.    | 4.     |
| Kieselerde | 77,27 | 77,60  | 77,42 | 76,66  |
| Thonerde   | 11,85 | 11,79  | 12,08 | 12,05  |
| Fe + Fe Fe | 2,55  | 2,17   | 3,05  | 3,47   |
| Kalkerde   | 1,31  | . 1,40 | 2,73  | 1,25   |
| Natron     | 4,15  | 4,21   | 2,16  | 3,53   |
| Kali .     | 2,44  | 2,30   | 2,16  | 2,94   |
| 1850 P     | 99,57 | 99,47  | 99,60 | 99,89. |

- 1. Brauner Obsian vom kleinen Ararat.
- 2. Obsidianporphyr vom grossen Ararat.
- 3. Obsidian von Kiotangdag.
  - 4. Dioritähnlicher Porphyr von Besobdal.

Auf den geringen etwa 1/2 procentigen Glühverlust wird bei unsern Rechnungen keine Rücksicht genommen. Der Kali- und Natrongehalt ist in 3. nur zusammen angegeben, und es blieb daher nichts übrig, als ihn anbeide Körper gleich zu vertheilen.

Die 4 Gesteine zeigen nur Spuren von Magnesia, sie können daher weder Augit noch Olivin enthalten.

<sup>&#</sup>x27;) Über die geologische Natur des armenischen Hochlandes von H. Abich. Dorpat 1843.

Die Rechnung ergibt für diese Analysen folgende Gesteinszusammensetzung:

|           | 1.     | 2.     | 3.    | 4.     |
|-----------|--------|--------|-------|--------|
| Feldspath | 99,54  | 98,25  | 96,35 | 96,42  |
| Fe Fe     | 0,54   | 1,93   | 3,03  | 3,47   |
|           | 100,08 | 100,18 | 99,38 | 99,89. |

Die Zusammensetzung der hier vorkommenden Feldspathe ist folgende:

|            | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| Kieselerde | 77,99  | 79,45  | 80,18  | 79,50  |
| Thonerde   | 11,96  | 11,80  | 12,51  | 12,50  |
| Eisenoxyd  | 2,08   | 0,65   |        | -      |
| Kalkerde   | 1,32   | 1,43   | 2,83   | 1,30   |
| Natron     | 4,19   | 4,31   | 2,24   | 3,66   |
| Kali       | 2,46   | 2,36   | 2,24   | 3,04   |
|            | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

In den Analysen 3 und 4 ist in R und R das Sauerstoffverhältniss von 3:1 nicht vollkommen herzustellen.

Die reducirten Thonkalkfeldspathe haben folgende Zusammensetzung:

Es folgen darauf eine Reihe Analysen schon etwas basischerer Gesteine, deren Resultate wir hier zunächst mittheilen.

|                 | 1.    | 2.    | 3.    | 4.     |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| Spec. Gew.      | 2,595 | 2,546 | 2,643 | 2,616  |
| Kieselerde      | 69,47 | 69,37 | 69,25 | 70,25  |
| Thonerde        | 14,98 | 14,44 | 13,35 | 13,49  |
| Fe + Fe Fe + Fe | 3,35  | 5,32  | 4,79  | 4,95   |
| Kalkerde        | 4,68  | 4,38  | 5,09  | 4,20   |
| Magnesia        | 0,98  | 2,26  | 1,64  | 1,52   |
| Natron          | 4,46  | 1,91  | 3,32  | 2,53   |
| Kali            | 1,46  | 1,91  | 1,89  | 2,53   |
|                 | 99,38 | 99,59 | 99,43 | 99,47  |
|                 | 5.    | 6.    | 7.    | 8.     |
| Spec. Gew.      | 2,635 | 2,707 | 2,632 | 2,760  |
| Kieselerde      | 65,46 | 65,21 | 65,26 | 61,13  |
| Thonerde        | 15,36 | 14,16 | 15,34 | 16,44  |
| Fe + Fe Fe + Fe | 6,65  | 6,70  | 7,26  | 9,23   |
| Kalkerde        | 4,24  | 6,56  | 7,39  | 6,25   |
| Magnesia        | 2,11  | 3,47  | 2,99  | 3,76   |
| Natron          | 4,09  | 1,90  | 0,78  | 1,49   |
| Kali            | 1,33  | 1,90  | 0,78  | 1,48   |
| •               | 99,24 | 99,90 | 99,80 | 99,58. |
|                 |       |       |       |        |

- 1. Gipfelgestein des grossen Ararat.
- 2. Gipfelgestein des Elbrouz.
- 3. Gipfelgestein des Kasbek.
- 4. Gipfelgestein des Kasbek, rothbraune Varietät.
- 5. Araratgestein a.
- 6. Araratgestein b.
- 7. Poröses Araratgestein.
- 8. Gestein zwischen Keschet und Kobi.

Das Gestein des Ararat (Abichs Untersuchungen Nr. 12) ist hier nicht mit aufgenommen, da es einen Was-

## sergehalt von fast 4 Procent besitzt und daher secundär verändert zu sein scheint.

Die Rechnung für diese Analysen gibt zunächst nachfolgende Resultate:

|    | a       | M          | X        | Z         | у          | f      |
|----|---------|------------|----------|-----------|------------|--------|
| 1. | 0,3852  | 2,3652     | 14,7230  | 0,4201    | 0,0000*)   | 0,5819 |
| 2. | 0,3274  | 2,3453     | 15,3950  | 0,0000    | 0,5128     | 1,6334 |
| 3. | 0,5677  | 2,1299     | 16,4980  | 0,2383    | 0,3646     | 1,0556 |
| 4. | 0,4698  | 2,1623     | 16,6472  | 0,1785    | 0,3206     | 1,1239 |
| 5. | 0,4572  | 2,4824     | 13,5390  | 0,0734    | 0,6900     | 1,5829 |
| 6. | 0,8180  | 2,4738     | 13,5070  | 0,0779    | 0,9824     | 1,7296 |
| 7. | 0,5967  | 2,2120     | 15,1440  | 0,5457    | 0,6784     | 1,4821 |
| 8. | 0,6658  | 2,6701     | 11,9060  | 0,0000    | 1,3944     | 1,3771 |
|    | Die min | oralogical | o Zucamm | oncotzuna | r diocor C | ohinge |

Die mineralogische Zusammensetzung dieser Gebirgsarten berechnet man alsdann mit den gefundenen Zahlen folgendermassen:

|   |           | 1.       | 2.     | 3.     | 4.      |
|---|-----------|----------|--------|--------|---------|
|   | Feldspath | 90,59    | 92,71  | 89,79  | 91,00   |
| å | Augit     | 7,38     |        | 4,17   | 3,29    |
|   | Olivin    | alman in | 2,81   | 1,89   | 1,66    |
|   | Fe Fe     | 2,11     | 4,72   | 3,83   | 4,08    |
|   |           | 100,08   | 100,24 | 99,68  | 100,13  |
|   |           | 5.       | 6.     | 7.     | 8.      |
|   | Feldspath | 89,22    | 88,38  | 86,45  | 87,10   |
|   | Augit     | 1,29     | 0,76   | 5,29   | 1 00001 |
|   | Olivin    | 3,49     | 5,08   | 3,51   | 7,15    |
|   | Ëе Fе     | 5,74     | 6,27   | 5,38   | 5,00    |
|   |           | 99,74    | 100,49 | 100,63 | 99,25   |
| _ |           | _        |        |        |         |

<sup>\*)</sup> Da wo in der Rechnung negative Werthe für z und y hervorgehen, kann kein Augit oder Olivin in der Mischung vor-24 \*

Die Zusammensetzung der hier vorkommenden Feldspathe ist:

| he ist:    |            |         |         |         |
|------------|------------|---------|---------|---------|
| inc ist.   | 1.         | 2.      | 3.      | 4.      |
| Kieselerde | 72,635     | 74,583  | 73,942  | 74,739  |
| Thonerde   | 16,076     | 15,576  | 14,605  | 14,630  |
| Eisenoxyd  | 1,068      | 1,025   | 0,965   | 0,967   |
| Kalkerde   | 3,536      | 4,724   | 4,735   | 3,925   |
| Magnesia   | 0,151      | 0,972   | 0,040   | 0,168   |
| Natron     | 4,922      | 2,060   | 3,697   | 2,791   |
| Kali       | 1,612      | 2,060   | 2,016   | 2,780   |
|            | 100,000    | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|            | <b>5</b> . | 6.      | 7       | 8.      |
| Kieselerde | 71,008     | 71,430  | 73,211  | 68,960  |
| Thonerde   | 17,130     | 17,269  | 15,753  | 18,876  |
| Eisenoxyd  | 1,133      | 1,139   | 1,042   | 1,248   |
| Kalkerde   | 4,463      | 8,052   | 5,369   | 7,176   |
| Magnesia   | 0,191      | 0,344   | 0,229   | 0,307   |
| Natron     | 4,584      | 0,883   | 2,198   | 1,722   |
| Kali       | 1,491      | 0,883   | 2,198   | 1,711   |
|            | 100,000    | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|            |            |         |         | 01 111  |

Zunächst lasse ich Abichs Analysen der Obsidian und Bimssteinsgruppe folgen, welche ich aus Rammelsbergs Handwörterbuch Suppl. IV. entlehnt habe.

Zur Vereinfachung der Rechnung ist der mitunter vorkommende, selten ein Procent betragende Manganund Titangehalt\*) mit dem Eisenoxyd vereinigt; ferner

handen sein. Man setzt in einem solchen Falle y oder z in den Gleichungen = 0 und bestimmt alsdann die übrigen Unbekannten.

<sup>\*)</sup> Es ist zu bemerken, dass in den Originalanalysen nur ein Gemisch von Kiesel- und Titansäure angegeben wird. In Er-

ist die geringe Beimischung von Chlor, Wasser, Schwefelund Kohlenwasserstoff vernachlässigt, und endlich habe ich die Analysen auf 100 reducirt.

Auf diese Weise sind die nachfolgenden Zahlenangaben aus den ursprünglich mitgetheilten abgeleitet worden.

|            | 1.     | 2.     | 3.     | 4.     | 5.     |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Spec. Gew. | 2,528  | 2,477  | 1,983  | 2,571  | 2,471  |        |
| Kieselerde | 61,00  | 62,27  | 62,84  | 64,50  | 65,40  |        |
| Thonerde   | 19,14  | 16,63  | 17,66  | 15,12  | 17,73  |        |
| Fe+Fe+FeF  | e 4,89 | 5,27   | 9,26   | 7,20   | 4,36   |        |
| Kalkerde   | 0,59   | 0,63   | 1,42   | 3,34   | 1,30   |        |
| Magnesia - | 0,19   | 0,80   | 4,09   | 3,39   | 0,53   |        |
| Natron     | 10,68  | 11,39  | 2,89   | 4,86   | 6,49   |        |
| Kali       | 3,51   | 3,00   | 1,84   | 1,56   | 4,19   |        |
|            | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |        |
|            | 6.     | 7.     | 8.     | 9.     | 10.    | 11.    |
| Spec. Gew. | 2,489  | 2,411  | 2,354  | 2,224  | 2,377  | 2,370  |
| Kieselerde | 63,92  | 65,23  | 71,34  | 75,97  | 74,85  | 74,50  |
| Thonerde   | 17,31  | 17,40  | 12,58  | 11,16  | 12,46  | 13,04  |
| Fe+Fe+FeF  | e 5,48 | 4,66   | 4,76   | 1,85   | 2,35   | 2,74   |
| Kalkerde   | 1,81   | 1,38   | 1,72   | 1,24   | 0,66   | 0,12   |
| Magnesia   | 0,84   | 0,76   | 0,70   | 1,34   | 0,29   | 0,28   |
| Natron     | 6,21   | 6,72   | 6,84   | 4,42   | 4,59   | 4,17   |
| Kali       | 4,43   | 3,85   | 2,06   | 4,02   | 4,80   | 5,15   |
|            | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|            |        |        |        |        |        |        |

manglung besserer Angaben blieb nichts übrig, als die Hälste für die eine, die Hälste für die andere Substanz in Rechnung zu bringen.

- 1. Obsidian von Teneriffa.
- 2. Bimsstein von Teneriffa.
- 3. Bimsstein von der Insel Ferdinanda.
- 4. Bimsstein vom Vulkan von Arequipa.
- 5. Bimsstein von Ischia.
- 6. Obsidian von Procida.
- 7. Bimsstein der Campi Flegrei.
- 8. Bimsstein von Santorin.
- 9. Bimsstein vom Cotopaxi.
- 10. Bimsstein von Lipari.
- 11. Obsidian von Lipari.

Die Analyse des Bimssteins von Pantellaria habe ich von diesen Rechnungen ausgeschlossen, da sie einen Irrthum entweder in der Bestimmung der Thonerde oder der Alkalien zu enthalten scheint.

Die Rechnung gibt für diese Analysen folgende mineralogische Zusammensetzung:

|           | 1.    | 2.    | 3.       |
|-----------|-------|-------|----------|
| Feldspath | 97,03 | 96,55 | 89,140   |
| Augit     | 2,14  | 3,27  | 17 18 18 |
| Olivin    | 1 -00 | 100   | 1,780    |
| Fe Fe     | 0,47  |       | 9,108    |
|           | 99,64 | 99,72 | 100,028. |

SHOOL HOLDS LINET DESTRUCTIONS THEN

Die Zusammensetzung des Feldspaths ist:

| M :        | = 3,457 | M = | 3,259  | M = | 3,711  |
|------------|---------|-----|--------|-----|--------|
| x :        | = 9,451 | x = | 10,210 | x = | 11,944 |
| Kieselerde | 61,75   |     | 62,88  |     | 69,88  |
| Thonerde   | 19,62   |     | 16,05  |     | 19,81  |
| Eisenoxyd  | 4,02    |     | 5,39   |     |        |
| Kalkerde   |         |     |        |     | 1,60   |
| Magnesia   |         |     |        |     | 3,61   |
| Natron     | 10,99   |     | 11,61  |     | 3,24   |
| Kali       | 3,62    |     | 3,07   |     | 2,06   |
|            | 100,00  | 1   | 00,00  | - 1 | 00,00  |

Die Zusammensetzung des Augits ist:

| Kieselerde  | 51,38  | 56,59   |
|-------------|--------|---------|
| Thonerde    | 5,17   |         |
| Eisenoxydul | 7,01   |         |
| Kalkerde    | 27,56  | 18,94   |
| Magnesia    | 8,88   | 24,47   |
|             | 100,00 | 100,00. |

Bei der Berechnung der Analysen 1 bis 3 ist eine indirecte Methode angewandt, welche in solchen Fällen schneller zum Ziele führt, wo dem Feldspath nur eine geringe Menge von Augit, Olivin oder Magneteisenstein beigemischt ist.

In 1. wird die Zusammensetzung des Augits in Bezug auf die Vertheilung der isomorphen Bestandtheile etwas verschieden von der, welche auf Seite 151 mit den früher angegebenen Constanten berechnet ist.

In 2. ist das Verhältniss des Sauerstoffs in  $\ddot{R}$  und  $\dot{R}$  wie 3:1 nicht völlig herzustellen, selbst wenn ein

eisenoxydul- und thonerdefreier Augit in der Mischung angenommen wird. Wahrscheinlicher Weise ist in dieser Analyse in der Bestimmung der Thonerde, in der Trennung der Alkalien oder in beiden ein Verschen vorgekommen; denn der Werth der ersteren ist entschieden zu klein, der der zweiten zu gross.

| 0.00      | 4.     | 5.     | 6.     |
|-----------|--------|--------|--------|
| Feldspath | 86,93  | 94,82  | 92,40  |
| Augit     | 1,49   |        | 1,82   |
| Olivin    | 6,16   | 1,06   | 1,04   |
| Fe Fe     | 6,59   | 4,72   | 4,04   |
| (14)      | 101,17 | 100,15 | 99,30. |

Die Zusammensetzung des Feldspaths ist:

| M ==       | 2,810  | M =      | 2,914  | M =     | 3,0230 |
|------------|--------|----------|--------|---------|--------|
| x =        | 13,276 | x =      | 12,445 | x =     | 12,004 |
| Kieselerde | 70,48  |          | 68,52  | 5059300 | 67,82  |
| Thonerde   | 17,31  | 7        | 18,70  | orenoSu | 18,64  |
| Eisenoxyd  | 1,13   | 3 116    | TON    |         | 0,37   |
| Kalkerde   | 3,51   | Analy    | 1,32   | 1000915 | 1,61   |
| Magnesia   | 0,15   | TW.      | 0,16   | nt sko  | 0,06   |
| Natron     | 5,60   | orb to   | 6,85   | 61902   | 6,73   |
| Kali       | 1,82   | o nivilo | 4,42   | Bury    | 4,77   |
|            | 100,00 |          | 100,00 | 0-3     | 00,00. |

In 4 und 6. ist die directe Auflösung der Gleichungen Seite 131 angewandt. Die Rechnung ergab die Hülfsgrössen:

|    | а      | M      | x      | z      | у 7   | f      |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 4. | 0,3543 | 2,4423 | 13,276 | 0,0843 | 1,204 | 1,8185 |
| 6. | 0,1502 | 2,7964 | 12,004 | 0,0955 | 0,200 | 1,1140 |

| 7.    | 8.                         | 9.                                         |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 95,20 | 91,44                      | 92,09                                      |
| -     | 7,47                       | 8,06                                       |
| 1,44  |                            |                                            |
| 2,86  | 2,06                       |                                            |
| 99,50 | 100,99                     | 100,15.                                    |
|       | 95,20<br>—<br>1,44<br>2,86 | 95,20 91,44<br>- 7,47<br>1,44<br>2,86 2,06 |

Die Zusammensetzung des Feldspaths ist:

| M =        | = 2,369  | M = 2,315  | M = -1,9796 |
|------------|----------|------------|-------------|
| x =        | = 12,104 | x = 16,847 | x = 20,800  |
| Kieselerde | 67,90    | 73,70      | 77,80       |
| Thonerde   | 18,28    | 13,76      | 12,11       |
| Eisenoxyd  | 1,20     | 1,80       | 0,93        |
| Kalkerde - | 1,43     |            | dq.         |
| Magnesia   | 0,06     |            |             |
| Natron     | 7,07     | 7,48       | 4,80        |
| Kali       | 4,06     | 2,26       | 4,36        |
| 100        | 100,00   | 100,00     | 100,00.     |

Der Augit in 8 und 9. hat folgende Zusammensetzung:

|            | 8.      | 9.      |
|------------|---------|---------|
| Kieselerde | 52,82   | 53,72   |
| Eisenoxydu | 1 16,77 | 14,27   |
| Kalkerde   | 21,09   | 15,39   |
| Magnesia   | 9,32    | 16,62   |
|            | 100,00  | 100,00  |
|            | 10.     | 11.     |
| Feldspath  | 96,46   | 97,84   |
| Augit      | 2,33    |         |
| Olivin     |         | 0,57    |
| FeFe       | 1,67    | 2,09    |
|            | 100,46  | 100,50. |
|            |         |         |

Die Zusammensetzung des Feldspaths ist:

| M <sub>P</sub> = | = 4 2,074 | M = 2,143  |
|------------------|-----------|------------|
| · x =            | = 19,575  | x = 18,803 |
| Kieselerde       | 76,72     | 76,15      |
| Thonerde         | 12,91     | 13,33      |
| Eisenoxyd        | 0,62      | 0,59       |
| Kalkerde         |           | 0,12       |
| Magnesia         |           | 0,29       |
| Natron           | 4,77      | 4,26       |
| Kali             | 4,98      | 5,26       |
|                  | 100,00    | 100,00.    |

Die Zusammensetzung des Augits in 11. ist:

| Kieselerde  | 55,73  |
|-------------|--------|
| Eisenoxydul | 3,49   |
| Kalkerde    | 28,34  |
| Magnesia    | 12,44  |
|             | 100.00 |

Die Zusammensetzung des Olivins ist in allen Fällen mit der Constante  $\eta$  berechnet.

Schliesslich nehme ich hier eine Reihe Analysen auf, welche sich auf vulkanische Gesteine von sehr verschiedenen Gegenden der Erde beziehen, die theils saure und neutrale, theils basische Feldspathe enthalten.

Ich lasse zuerst die Originalanalysen, dann ihre Berechnung folgen:

|                                                                                                                     | 1.    | 2.     | 3.    | 4.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| Kieselerde                                                                                                          | 53,88 | 50,25  | 67,07 | 57,76  |
| Thonerde                                                                                                            | 12,04 | 13,09  | 13,19 | 17,56  |
| Fe+FeFeFe                                                                                                           | 9,25  | 10,95  | 4,74  | 7,55   |
| Kalkerde                                                                                                            | 8,83  | 11,16  | 3,69  | 5,46   |
| Magnesia                                                                                                            | 7,96  | 9,43   | 3,46  | 2,76   |
| Natron                                                                                                              | 2,38  | 2,46   | 2,18  | 6,82   |
| Kali                                                                                                                | 2,38  | 2,46   | 4,90  | 1,42   |
|                                                                                                                     | 98,72 | 99,78  | 99,03 | 99,33. |
|                                                                                                                     | 5.    | 6.     | ,     |        |
| Kieselerde                                                                                                          | 61,92 | 65,09  |       |        |
| Thonerde                                                                                                            | 14,10 | 15,58  |       |        |
| $\ddot{\mathbf{F}}\mathbf{e} + \dot{\mathbf{F}}\mathbf{e} + \ddot{\mathbf{F}}\mathbf{e} \dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}$ | 6,42  | 5,56   |       |        |
| Kalkerde                                                                                                            | 6,03  | 2,61   |       |        |
| Magnesia                                                                                                            | 5,27  | 4,10   |       |        |
| Natron                                                                                                              | 2,44  | 4,46   |       |        |
| Kali                                                                                                                | 2,44  | 1,99   |       |        |
|                                                                                                                     | 98,62 | 99,39. |       | -      |

- 1. Dolerit von Strombolino.
- 2. Lava von Stromboli.
- 3. Gipfelgestein des Pichincha.
- 4. Gestein vom Circus von Tenerissa.
- 5. Gestein vom Vulkan Schivelutsch in Kamschatka.
- 6. Gipfelgestein des Chimborazo.

Die Rechnung für diese Analysen gibt zunächst wieder folgende Zahlenwerthe:

|    | a      | M      | x       | z      | y      | f      |
|----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 1. | 0,3067 | 1,6739 | 11,2050 | 1,7502 | 1,4812 | 1,7066 |
| 2. | 0,3646 | 1,7160 | 8,1078  | 2,5479 | 0,7965 | 1,8960 |
| 3. | 0.1847 | 2.0338 | 15,6192 | 0,6736 | 0.5476 | 0.8923 |

|            | a      | M      | , x    | z       | У      | f      |
|------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 4.         | 0,2460 | 2,7095 | 9,7522 | 0,8856  | 0,0432 | 1,5981 |
| <b>5</b> . | 0,4648 | 2,1770 | 12,924 | 0,7029  | 1,2347 | 1,2848 |
| 6.         | 0,2933 | 2,5305 | 12,932 | .0,0000 | 1,5384 | 1,1704 |

Diese Gesteine bestehen den eben mitgetheilten Zahlen gemäss aus:

|           | 1.    | 2.     | 3.    | 4.    |
|-----------|-------|--------|-------|-------|
| Feldspath | 53,07 | 44,76  | 81,83 | 78,40 |
| Augit     | 30,74 | 44,75  | 11,92 | 15,56 |
| Olivin    | 7,66  | 4,12   | 2,83  | 0,22  |
| Fe Fe     | 6,19  | 6,88   | 3,24  | 5,80  |
|           | 97,66 | 100,51 | 99,82 | 99,98 |
|           | 5.    | 6.     |       |       |
| Feldspath | 76,51 | 87,16  |       |       |
| Augit     | 12,35 | _      |       |       |
| Olivin    | 6,39  | 8,32   |       |       |
| Fe Fe     | 4,66  | 4,26   | 12    |       |
|           | 99,91 | 99,73. | 7 I   | :     |

Die Zusammensetzung der hier vorkommenden Feldspalhe ist:

|            | 1.      | 2.      | 3.      | 4.       |
|------------|---------|---------|---------|----------|
| Kieselerde | 66,779  | 58,721  | 73,350  | 63,683   |
| Thonerde   | 19,420  | 23,601  | 15,302  | 21,280   |
| Eisenoxyd  | 1,284   | 1,560   | 1,012   | 1,407    |
| Kalkerde   | 3,402   | 4,916   | 1,615   | 2,992    |
| Magnesia   | 0,145   | 0,210   | 0,069   | 0,128    |
| Natron     | 4,485   | 5,496   | 5,988   | 8,699    |
| Kali       | 4,485   | 5,496   | 2,664   | 1,811    |
|            | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000. |



|            | 5.      | 6.       |
|------------|---------|----------|
| Kieselerde | 69,477  | 70,528   |
| Thonerde   | 17,519  | 17,612   |
| Eisenoxyd  | 1,158   | 1,181    |
| Kalkerde   | 4,651   | 2,992    |
| Magnesia   | 0,020   | 0,287    |
| Natron     | 6,378   | 5,117    |
| Kali       | 0,797   | 2,283    |
|            | 100,000 | 100,000. |

Es sind theils in diesem, theils in dem 6ten und 7ten Abschnitt dieses Buches die Resultate der Berechnung von 59 Analysen vulkanischer Gesteine des verschiedensten Alters und von den verschiedensten Localitäten mitgetheilt worden.

Zur bessern Übersicht der erhaltenen Zahlenangaben und zur weitern Verfolgung unserer Untersuchungen lasse ich zunächst in Tabelle I. die mineralogische Zusammensetzung jener 59 Gesteinsarten, und in Tabelle II. die chemische Zusammensetzung der in ihnen vorkommenden Feldspathe folgen, welche nach wachsendem Kieselgehalte geordnet sind.

Tabelle I.

Übersicht der mineralogischen Zusammensetzung der in diesen Untersuchungen berechneten vulkanischen Gesteine.

|                                    | Spec. | x ==        | Feld-  | Au-     | Oli-  | 1     |
|------------------------------------|-------|-------------|--------|---------|-------|-------|
| Name und Fundort des Gesteins.     | Gew.  | 6-8         | spath. | git *). | vin.  | FeFe  |
| 1. Asche des Aetna 1843            |       | 6,606       | 59,52  | 29,18   | 0,55  | 10,76 |
| 2. Lava d. Aetna nörd. v. Catania  | 2,954 | 6,936       | 55,27  | 39,10   | _     | 5,68  |
| 3. Thiorsà Lava. Island            | 2,958 | 6,994       | 57,51  | 30,30   | 4,73  | 6,12  |
| 4. Alte Lava des Hekla             | -     | 6,993       | 57,21  | 30,20   | 4,67  | 6,07  |
| 5. Asche von Timpa Canelli         |       | 7,071       | 84,32  | _       | 5,62  | 10,06 |
| 6. Trapp vom Esia. Island          | 3,027 | 7,079       | 67,11  | 21,66   | 2,75  | 8,50  |
| 7. Asche des Aetna 1811            | 2,686 | 7,720       | 73,84  | 14,37   | 3,02  | 9,54  |
| 8. Lava von Almannagjà             | 3,052 | 7,751       | 43,99  | 37,14   | 6,71  | 9,62  |
| 9. Asche von Cava Secca            | - 7   | 7,872       | 80,81  | 1,38    | 2,82  | 15,00 |
| 10. Lava des Aetna 1669            | 3,342 | 7,872       | 63,28  | 24,24   | 0,46  | 10,30 |
| 11. Trapp von Vidoe. Island        | 2,854 | 7,890       | 47,16  | 39,72   |       | 10,67 |
| Mittel                             | 2,980 | 7,344       | 62,729 | 24,296  | 2,848 | 9,211 |
|                                    |       | x==<br>8-10 |        |         |       |       |
| 12. Lava von Stromboli             | 2,889 |             | 44,76  | 44,75   | 4,12  | 6,88  |
| 13. Trapp von Hagafjall. Island    | 100   | 8,112       | 55,10  | 29,94   | 3,44  | 9,03  |
| 14. Asche v. Cava Secca. Actna     | 7.1   | 8,130       | 80,78  | 5,57    | 2,77  | 10,87 |
| 15. Trapp v. Skardsfjall, Island   | 30    | 8,365       | 36,56  | 51,46   | -     | 11,65 |
| 16. Asche v. Rocca d. V. del Bove  |       | 8,872       | 86,67  | _       | 2,32  | 10,89 |
| 17. Trachyt v.Giannicola. Aetna    | 2,632 | 9,156       | 86,23  | 2,86    | 4,55  | 6,38  |
| 18. Klingsteinschiefer. Aetna      | 2,702 | 9,383       | 82,75  | 6,00    | 1,96  | 10,11 |
| 19. Obsidian von Teneriffa         | 2,528 | 9,451       | 97,03  | 2,14    | _     | 0,47  |
| 20. Trapp vom Esia                 | 3,027 | 9,508       | 48,09  | 36,97   | 2,83  | 9,57  |
| 21. Asche von Cassone. Aetna       |       | 9,642       | 66,40  | 14,54   | 1,39  | 17,86 |
| 22. Gestein v. Circus v. Teneriffa | 2,749 | 9,755       | 78,40  | 15,56   | 0,22  | 5,80  |
| Mittel                             |       |             |        | 19,072  |       |       |

<sup>\*)</sup> Es bedarf den frühern Untersuchungen zu Folge wohl kaum der Bemerkung, dass, zumal in den ältern Gesteinen, Hornblende von der Augitzusammensetzung statt des Augits erscheinen kann.

| Name und Fundort des Gesteins.    | Spec. | x=<br>10-13      | Feld-  | Au-   | Oli-  | Fe Fe |
|-----------------------------------|-------|------------------|--------|-------|-------|-------|
| 23. Bimsstein von Tenerissa       | -40   | 10.210           | •      | 3,27  | 100   | Fere  |
| 24. Lava von Hals                 |       | 11,176           |        |       | 6,04  | 10.23 |
| 25. Dolerit von Strombolino       |       | 11,205           |        | 30,74 |       | 6,19  |
| 26. Lava vom Hekla 1845           | .,    | 11,203           |        | 11,31 | .,    | 9,03  |
| 27. Efrahvolshraun Hekla          | -,    |                  |        | 3,07  | 1     | 7.48  |
|                                   | -,    | 11,336<br>11,885 | 6      |       | '     | 9.06  |
| 28. Asche des Hekla 1845          |       |                  |        | 12,29 |       | 5,00  |
| 29. Gestein zwis. Keschet u. Kobi |       | 11,906           |        | _     | 7,15  | 9,11  |
| 30. Bimsstein v. d. I. Ferdinanda | 1,983 | 11,944           |        | 4.00  | 1,78  | 4,04  |
| 31. Obsidian von Procida          | 2,489 |                  |        | 1,82  | -,-   |       |
| 32. Bimsstein der Campi Flegraei  |       | 12,104           |        | -     | 1,44  | 2,86  |
| 33. Bimsstein von Ischia          | 2,417 | 12,445           |        |       | 1,06  | 4,72  |
| 34. Gestein vom Schivelutsch      | 2,778 | 12,924           | 76,51  | 12,35 |       | 4,66  |
| 35. Gipfelgestein v. Chimborazo   | 2,685 | 12,932           | 87,16  |       | 8,32  | 4,25  |
| Mittel                            | 2,629 | 11,793           | 82,831 | 6,256 | 4,030 | 5,895 |
|                                   |       |                  |        |       |       |       |
|                                   |       | x = 13-20        |        |       |       |       |
| 36. Bimsstein v. Vulcan Arequipa  | 2,571 | 13,276           | 86,93  | 1.49  | 6,16  | 6,59  |
| 37. Araratgestein b               | 2,707 |                  |        |       | 5,08  | 6,27  |
| 38. Araratgestein a               | 2,670 | 13,539           | 89,22  | 1,29  |       | 5.74  |
| 39. Gipfelgestein des gr. Ararat  | 2.595 |                  | 1      | 7,38  |       | 2,11  |
| 40. Poröses Araratgestein         | 2.632 | 15,144           | 86,45  |       | 3,51  | 5,38  |
| 41. Gipfelgestein des Elbrouz     |       | 15,395           |        | _     | 2.81  | 4,72  |
| 42. Gipfelgestein des Pichincha   | 2,580 |                  |        | 11,92 |       | 3,24  |
| 43. Gipfelgestein des Kasbek a    | 2,643 |                  |        |       | 1,89  | 3,83  |
| 44. Gipfelgestein des Kasbek b    |       | 16,647           |        | 3,29  |       | 4,08  |
| 45. Bimsstein von Santorin        | 2,354 |                  | 1      | 7,47  | -,00  | 2,06  |
| 46. Obsidian von Lipari           | 2,377 |                  |        |       | 0,57  | 2,09  |
| 47. Bimsstein von Lipari          | 2,370 |                  |        | 2,33  |       | 1,67  |
| 48. Obsidian vom kleinen Ararat   |       | 19,949           |        | 2,00  |       | 0,54  |
| Mittel                            |       |                  | -      | 2 404 | 0.455 |       |
| ATA ELLE I                        | 2,300 | 16,117           | 90,937 | 3,491 | 2,100 | 3,793 |

| Name und Fundort des Gesteins.     |       | x =<br>20-26 |        | Au-<br>git. | Oli-<br>vin. | Fe Fe |
|------------------------------------|-------|--------------|--------|-------------|--------------|-------|
| 49. Trachyt v. Laugarfjall. Island | 2,501 | 20,000       | 97,400 | _           | _            | 2,10  |
| 50. Dioritporphyr von Besobdal     | 2,656 | 20,639       | 96,420 | _           | _            | 3,47  |
| 51. Trachyt von Kalmanstunga       | -     | 20,716       | 99,640 | 0,14        | _            | 0,03  |
| 52. Bimsstein von Cotopaxi         | 2,224 | 20,800       | 92,090 | 8,06        | _            | -     |
| 53. Trachyt von Baula              | 2,572 | 21,010       | 95,010 | 4,19        | 0,12         | 0,78  |
| 54. Obsidian von Kiotangdag        | 2,363 | 21,035       | 96,350 | -           | _            | 3,03  |
| 55. Trachyt vom Krabla             |       | 21,086       | 95,800 | 1,88        | -            | 1,89  |
| 56. Obsidian vom grossen Ararat    | 2,394 | 21,905       | 98,250 | -           | -            | 1,93  |
| 57. Obsidian vom Krabla            |       | 23,091       | 92,770 | 3,88        | -            | 2,08  |
| 58. Trachyt von Arnarhnipa         | 2,575 | 24,611       | 95,560 | 2,83        | _            | 1,41  |
| 59. Trachyt von Falkaklettur       |       | 25,231       | 92,430 | 3,05        | _            | 3,19  |
| Mittel                             | 2,469 | 21,849       | 95,611 | 2,185       | 0,011        | 1,814 |

Tabelle II.

Zusammensetzung der Feldspathe in den mineralogisch zergliederten vulkanischen Gesteinen nach wachsenden Werthen von x geordnet.

|     | x 6-8  | ' Ŝi       | Äе     | Fе    | Ċa     | Йg    | Ňа     | Ka       |
|-----|--------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|
| 1.  | 6,606  | 54,295     | 26,102 | 3,082 | 7,662  | 0,705 | 5,732  | 2,422    |
| 2.  | 6,936  |            | 25,217 | 2,738 | 4,676  | 0,432 | 7,768  | 4,096    |
| 3.  | 6,994  |            |        | 1,746 | 12,179 |       | 2,156  | 0,348    |
| 4.  | 6,998  | 56,649     | 26,399 | 1,744 | 12,169 | 0,521 | 2,168  | 0,350    |
| 5.  | 7,071  | 57,379     | 25,771 | 2,798 | 8,136  | 0,748 | 2,052  | 3,116    |
| 6.  | 7,079  | 56,828     | 26,161 | 1,730 | 10,912 | 0,467 | 3,338  | 0,566    |
| 7.  | 7,720  | 58,196     | 23,941 | 2,600 | 6,241  | 0,571 | 6,278  | 2,200    |
| 8.  | 7,751  |            | 24,702 | 1,633 | 8,729  | 0,373 | 4,478  | 1,318    |
| 9.  | 7,872  |            | 23,796 | 2,584 | 8,351  | 0,768 | 3,914  |          |
| 10. | 7,872  | 58,429     | 23,570 | 3,455 | 7,164  | 0,659 | 5,496  | 1,227    |
| 11. | 7,890  | 59,090     | 24,406 | 1,614 | 7,182  | 0,307 | 6,129  | 1,272    |
|     | 7.344  | 57.304     | 25,133 | 2,338 | 8.490  | 0,552 | 4,501  | 1,683    |
|     | ,,,,,, | .,,,,,,,,, | ,      | -,400 | 0,220  | -,    | 1,702  | -,,,,,,, |
|     |        | •          |        |       |        |       |        |          |
|     | 8-10   |            |        |       |        |       |        |          |
| 12. | 8,108  | 58,721     | 23,601 | 1.560 | 4,916  | 0,210 | 5,496  | 5,496    |
| 13. | 8,112  | 59,636     | 23,957 | 1,584 | 10,299 | 0,441 | 1,052  | 3,031    |
| 14. |        | 59,320     |        | 2,516 | 5,831  | 0,536 | 5,932  |          |
| 15. |        |            | 23,512 |       | 5,320  | 0,227 |        | 1,313    |
| 16. | 8,872  |            |        | 2,430 | 4,872  | 0,448 | 5,384  | 1,952    |
| 17. | 9,156  | 61,976     |        | 2,334 | 7,027  | 0,648 | 2,489  | 4,029    |
| 18. | 9,383  | 62,883     | 21,283 | 2,311 | 6,150  | 0,566 | 4,709  |          |
| 19. |        | 61,750     |        | 4,020 |        |       | 10,990 | 3,620    |
| 20. | 9,508  | 63,827     | 21,764 | 1,439 | 7,692  | 0,328 | 4,243  |          |
| 21. | 9,624  | 63,230     | 20,863 | 2,265 | 4,524  | 0,416 | 6,181  | 2,521    |
| 22. | 9,755  | 63,683     | 21,280 | 1,407 | 2,992  | 0,128 | 8,699  | 1,811    |
|     |        |            | 22,083 | -     | 5,420  |       | -      | 2,662    |
|     | , ,    | ,          | , ,    |       |        |       |        |          |

|      | x = 10-13                                                   | . Ŝi   | Äl     | Fe    | Ċa    | Мg    | Ňа     | Кa    |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 23   | 10.210                                                      | 62,820 | 17.000 | 5.480 |       |       | 11,650 | 3,050 |
| 24   | 11,176                                                      | 67,180 | 19.588 | 1,296 | 7.010 | 0,300 | 3,356  |       |
| 25   | 11,205                                                      | 66,779 | 19.420 | 1.284 | 3,402 | 0,145 | 4,485  | 4,485 |
| 26   | 11,236                                                      | 67,182 | 19,480 | 1,288 | 5,633 | 0,241 | 4,717  | 1,459 |
| 27*) | 11,336                                                      | 67,330 | 19,357 | 1,280 | 5,830 | 0,248 | 4,245  | 1,710 |
| 28   | 11,885                                                      | 67,858 | 18,613 |       |       | 0,217 | 3,242  |       |
| 29   | 11,906                                                      | 68,960 | 18,876 |       | 7,176 | 0,307 | 1,722  |       |
| 30   | 11,944                                                      | 69,680 | 19,810 | 1     | 1,600 | 3,610 | 3,240  | 2,060 |
| 31   | 12,004                                                      | 67,820 | 18,640 | 0,370 |       |       | 6,730  | 4,770 |
| 32   | 12,104                                                      | 67,900 | 18,280 | 1,200 | 1,430 | 0,060 | 7,070  | 4,060 |
| 33   | 12,445                                                      | 68,520 | 18,700 |       | 1,350 | 0,160 | 6,850  | 4,420 |
| 34   | 12,924                                                      | 69,477 | 17,519 | 1,158 | 4,651 | 0,020 | 6,378  | 0,797 |
| 35   | 12,932                                                      | 70,528 | 17,612 | 1,181 | 2,992 | 0,287 | 5,117  | 2,283 |
|      | 11,793                                                      |        | 18,684 | 1,309 | 3,683 | 0,435 | 5,292  | 2,748 |
|      | $   \begin{array}{c}     x = \\     13 - 20   \end{array} $ |        |        |       |       |       |        | ×     |
| 36   | 13.276                                                      | 70,480 | 17.310 | 1.130 | 3.510 | 0,150 | 5,600  | 1.820 |
| 37   | 13,507                                                      | 71,430 | 17,269 |       |       |       |        | 0,883 |
| 38   | 13,539                                                      | 71,008 |        |       |       | 0,191 | 4,584  | 1,491 |
| 39   | 14,723                                                      | 72,635 | 16,076 | 1,068 | 3,536 | 0,151 | 4,922  | 1,612 |
| 40   | 15,144                                                      | 73,211 | 15,753 | 1,042 | 5,369 | 0,229 | 2,198  | 2,198 |
| 41   | 15,395                                                      | 74,583 | 15,576 | 1,025 | 4,724 | 0,972 | 2,060  | 2,060 |
| 42   | 15,619                                                      | 73,350 | 15,302 | 1,012 | 1,615 | 0,069 | 5,988  | 2,664 |
| 43   | 16,498                                                      | 73,942 | 14,605 | 0,965 | 4,735 | 0,040 | 3,697  | 2,016 |
| 44   | 16,647                                                      | 74,739 | 14,630 | 0,967 | 3,925 | 0,168 | 2,791  | 2,780 |
| 45   | 16,847                                                      | 73,700 | 13,760 | 1,800 | ′     |       | 7,480  | 2,260 |
| 46   | 18,803                                                      | 76,150 | 13,330 | 0,590 | 0,120 | 0,290 | 4,260  | 5,260 |
| 47   | 19,575                                                      | 76,720 | 12,910 | 0,620 |       |       | 4,770  | 4,980 |
| 48   | 19,949                                                      | 77,990 | 11,960 | 2,080 | 1,320 |       | 4,190  | 2,460 |
|      | 16,117                                                      | 73,841 |        | -     |       | 0,202 | 4,109  |       |

<sup>\*)</sup> Bei der Berechnung dieser Lava hat sich Seite 115 in Bezug auf den Feldspath ein kleiner Fehler eingeschlichen, den ich hier und auf Seite 383 verbessert habe.

|    | x = 20-26 | Ŝi     | Äl     | Ëе    | Ċa    | Мg    | Ňа    | Кa    |  |
|----|-----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 49 | 20,000    | 75,290 | 12,940 | 2,600 | 1,010 | 0,030 | 2,710 | 5,420 |  |
| 50 | 20,639    | 79,500 | 12,500 |       | 1,300 |       | 3,660 | 3,040 |  |
| 51 | 20,716    | 77,920 | 12,010 | 1,320 | 0,760 | 0,130 | 4,590 | 3,270 |  |
| 52 | 20,800    | 77,800 | 12,110 | 0,930 |       |       | 4,800 | 4,360 |  |
| 53 | 21.010    | 75.910 | 11.490 | 2.130 | 1.560 | 0,760 | 2,510 | 5,640 |  |
| 54 | 21.035    | 80.180 | 12,510 |       | 2,830 |       | 2,240 | 2,240 |  |
| 55 | 21.086    | 76.380 | 11.530 | 3.590 | 1.760 | 0.400 | 4.460 | 1.880 |  |
| 56 | 21,905    | 79,450 | 11,800 | 0,650 | 1,450 | 1     | 4,310 | 2,360 |  |
| 57 | 23,091    | 75,770 | 10,290 | 3,850 | 1,820 | 0,250 | 5,560 | 2,460 |  |
| 58 | 24,611    | 78,950 | 10,220 | 2,910 | 1,840 | 0,140 | 4,180 | 1,760 |  |
| 59 | 25,231    | 76,420 | 9,570  | 5,100 | 1,350 | 0,200 | 5,240 | 1,940 |  |
|    | /         |        | 11,543 |       |       |       |       |       |  |

Die hier aufgeführten Resultate sind von mir in 5 Gruppen eingetheilt; in der ersten und zweiten befinden sich 11, in der dritten 13, in der vierten 12 und in der letzten 8 Analysen.

Um unserm Ziele näher zu kommen, nehmen wir aus jeder Gruppe in Tabelle I und II. das Mittel und stellen diese Werthe auf's Neue zusammen.

Man erhält alsdann folgende Zahlen:

Tabelle III.

Mittelwerthe der mineralogischen Zusammensetzung der 5 Gruppen.

| 1. | x<br>7,344 | Feldspath *)<br>63,302 | Augit 24,517 | <b>Olivin</b> 2,877 | Fe Fe<br>9,304 |
|----|------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 2. | 8,953      | 69,619                 | 19,147       | 2,153               | 9,081          |
| 3. | 11,793     | 83,657                 | 6,318        | 4,069               | 5,956          |
| 4. | 16,117     | 90,631                 | 3,502        | 2,161               | 3,806          |
| 5. | 21,849     | 95,975                 | 2,193        | 0,011               | 1,821          |

<sup>\*)</sup> Es ist zu bemerken, dass diese Zahlen von den auf Seite 382 bis 384 gefundenen etwas verschieden sind. Die letztern habe ich 25 \*

## Tabelle IV.

Mittelwerthe der in den 5 Gruppen vorkommenden Feldspathe.

|    | X     | Ši     | Äl     | Fe    | Ċa    | Мg    | Ňа    | Ка    |
|----|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | 7,343 | 57,304 | 25,133 | 2,338 | 8,490 | 0,552 | 4,501 | 1,683 |
| 0  | 0.000 | 01 000 | 00 000 | 0.100 | F 400 | 0.250 | F #10 | 0 000 |

- 2. 8,953 61,629 22,083 2,129 5,420 0,359 5,718 2,662 3. 11,793 67,849 18,664 1,309 3,683 0,335 5,292 2,748
- 4. 16,117 73,841 15,046 1,121 3,182 0,202 4,109 2,499
- 5. 21,849 77,597 11,543 2,098 1,442 0,173 4,023 3,124
- Aus diesen in Tabelle III und IV. zusammengestellten 5 Gruppen von Mittelwerthen der vulkanischen Gesteine und aus der mittlern Zusammensetzung der in ihnen vorkommenden Feldspathe, ergeben sich folgende für die Geologie wichtige Resultate:
- 1. Mit wachsendem x nimmt in den crystallinischen Gesteinen die Masse des Feldspaths zu, oder kieselerdereiche Feldspathe nehmen an der Zusammensetzung jener grössern Theil als die basischen.
- 2. Mit der allmählichen Abnahme und dem Basischwerden des Feldspaths ist eine stete Zunahme des Augits und Magneteisensteins verbunden. Der Olivin fügt sich zwar im Wesentlichen demselben Gesetze, doch findet dafür bei x = 11,7 eine gewisse Unregelmässigkeit statt, von der es bisjetzt noch nicht mit Sicherheit angegeben werden kann, ob sie in der Natur begründet ist, oder nur aus noch mangelhaften Beobachtungen

nämlich proportional den einzelnen Bestandtheilen auf 100 reducirt, während die erstern aus bereits mitgetheilten Gründen bald ein wenig zu gross, bald ein wenig zu klein ausfallen.

hervorgeht. So sind z. B. die Analysen 2 und 35 als zweifelhaft zu betrachten.

Das von Herrn Joy analysirte Gestein habe ich zwar nicht gesehen, doch enthält die nämliche Lava, von der ich mehrere Exemplare besitze, nicht unbeträchtliche Mengen von Olivin.

Eben so ist es nicht wahrscheinlich, dass das Chimborazogestein der Rechnung zu Folge über 8 Procent Olivin enthalte.

Gesteine, deren Zusammensetzung von den übrigen so sehr abweichen, müssen jedenfalls aufs Neue untersucht werden, da man in den vorhandenen Analysen grössere Beobachtungsfehler, als die gewöhnlichen zu sein pflegen, erwarten darf. Ist dieses aber nicht der Fall, so sind die Constanten des Augits und Olivins, die Grössen h, g,  $\epsilon$ , k und  $\eta$  von den provisorisch angenommenen Mittelwerthen wesentlich verschieden, und man muss suchen für sie richtigere Bestimmungen zu erhalten.

Wenn sich keine Analysen der in solchen Gesteinen vorkommenden Augite und Olivine machen lassen, so ist es in solchen Fällen das Rathsamste, die Zusammensetzung jener aus ihrer Farbe einigermassen zu beurtheilen. Schwarze undurchsichtige Augite enthalten immer Thonerde und Eisenoxydul in vorherrschender Menge etwa 8 bis 12 Procent. Der Kalk überwiegt in der Regel die Magnesia. Hellgrüne Varietäten enthalten dagegen wenig oder keine Thonerde und selten mehr als 3 bis 5 Procent Eisenoxydul.

Ähnlich ist es beim Olivin. Alle dunklere Varietäten sind auf Kosten der Magnesia reicher an Eisenoxydul.

3. Die Zusammensetzung der Mittelwerthe der in den untersuchten crystallinischen Gesteinen vorkommenden Feldspathe zeigt in noch auffallenderer Weise eine gesetzmässige von x abhängige Vertheilung der isomorphen Basen in R, als die, welche sich bereits früher Seite 93 und 94 bei der Discussion der Feldspathanalysen herausgestellt hat.

Im Allgemeinen findet nämlich mit wachsendem x eine Zunahme in den Alkalien und eine Abnahme in der Kalkerde und in der Magnesia statt.

Eine kleine Unregelmässigkeit ist bei der Magnesia ohne Zweifel nur durch die Analyse 30, Bimsstein von der Insel Ferdinanda entstanden, in welcher die Thonerde wahrscheinlicherweise zu gross beobachtet worden ist. In Folge davon musste ein Theil der Magnesia der ursprünglichen Mischung in den Feldspath aufgenommen werden, um in  $\mathbb{R}$  und  $\mathbb{R}$  das Verhältniss von 3:1 hervorzubringen.

Bei einer neuen ausführlichern Bearbeitung dieser Beobachtungen wäre eine solche zweifelhafte Analyse aufs Neue zu wiederholen und in verbesserter Form in obige Zusammenstellung aufzunehmen.

Sehr beachtungswerth ist bei der Zusammensetzung dieser mittlern Feldspathe der Natrongehalt, welcher zuerst wächst, dann ein Maximum erreicht und darauf wieder abnimmt; auch diese Erscheinung, welche nicht zufällig zu sein scheint, wird sich erklären lassen.



4. Die mittlere Dichtigkeit der crystallinischen Gesteine ist abhängig von ihrer mittlern Zusammensetzung; mit einer Zunahme des specifischen Gewichts ist eine Abnahme von x verbunden, wie dieses die Beobachtungen jener Mittelwerthe unzweifelhaft zeigen. Dieselben fanden sich nämlich:

|            | x      | Sp. Gew. |
|------------|--------|----------|
| 1.         | 7,344  | 2,980    |
| 2.         | 8,953  | 2,700    |
| 3.         | 11,793 | 2,629    |
| 4.         | 16,117 | 2,566    |
| <b>5</b> . | 21,849 | 2,469.   |

Betrachten wir das specifische Gewicht y als eine Function von x, so können wir eine Curve construiren, die von der Beschaffenheit ist, dass die Summe der Quadrate der Abweichungen zwischen den beobachteten und den berechneten Werthen von y ein Minimum werde.

Wir benutzen zu dieser Aufgabe die bereits angewandte Function:

$$y = \frac{\xi + x}{\nu + x}$$

Nach der Methode der kleinsten Quadrate bestimmt man:  $\xi = 115,56 \ \nu = 35,26$ . Mit diesen Elementen findet man zwischen der Beobachtung und der Rechnung folgende Übereinstimmung:

| x       | y Beob. | Berech.       |
|---------|---------|---------------|
| . 7,344 | 2,980   | 2,883 + 0,097 |
| 8,953   | 2,754   | 2,818 - 0,061 |
| 11,793  | 2,629   | 2,706 - 0,077 |
| 16,117  | 2,566   | 2,562 + 0,004 |
| 21,849  | 2,469   | 2,405 + 0,064 |

Es wird unsern Lesern nicht entgangen sein, dass die in Tabelle I und III. Seite 387 enthaltenen Resultate die allmählige Dichtigkeitszunahme der tieferliegenden Erdschichten der Theorie gemäss ausser Zweifel stellen. Diejenigen Gesteine, welche noch heut zu Tage oder vor nicht zu entlegener Zeit in feurigem Flusse sich befunden haben, müssen nothwendigerweise aus solchen Gegenden herstammen, die zunächst an der Scheidungsfläche der schon erstarrten Rinde und der noch feurigflüssigen Masse sich befinden. Rückt nun bei zunehmender Dicke der Rinde diese Scheidungsfläche immer tiefer und tiefer, so müssen bei neuen Eruptionen auch Gesteine von grösserer Dichtigkeit an die Erdoberfläche geführt werden.

Mit einer grössern Dichtigkeit der Gesteinsmassen ist aber auch nothwendigerweise eine andere chemische und mineralogische Zusammensetzung verbunden, die in Durchschnittswerthen in Tab. III und IV. auf das Characteristischste hervortritt.

Die basischen Feldspathe besitzen bei vorherrschender Thon- und Kalkerde ein grösseres specifisches Gewicht als die sauren oder neutralen. Das Spec. Gew. des Anorthits ist z. B. 2,76, das des Albits 2,55. Ausserdem versteht es sich von selbst, dass die Gesteine um so dichter werden, um so viel mehr sie Augit, Olivin und Magneteisenstein in sich aufnehmen. Im Allgemeinen werden daher in den tieferliegenden Zonen mit dem allmähligen Übergreifen jener Mineralkörper auch dichtere Feldspathe mit kleinen Werthen von x erscheinen.

Ausnahmen von dieser Regel kommen zwar mitunter



in Bezug auf den Feldspath vor, wie es z.B. die neue Lava des Hekla vom Jahre 1845 zeigt. Aus der Analyse derselben ergibt sich x=11,2. Der in ihr vorkommende Feldspath ist fast neutral und ist in der Regel nur in ältern, höherliegenden Schichten zu finden. Das specifische Gewicht der Lava ist dagegen 2,819, welches dem mittlern specifischen Gewichte der isländischen Laven, welches wir nach den später folgenden Beobachtungen zu 2,911 festsetzen werden, ziemlich nah kömmt, aber immerhin etwas geringer ist.

Wir können diese kleinen Anomalien nur auf eine zufälligerweise unregelmässige Vertheilung der Masse im Erdinnern schieben, zu welcher Vermuthung wir um so mehr berechtigt zu sein glauben, da andere aus neuerer Zeit abstammende Heklalaven mehr basische Feldspathe und ein grösseres specifisches Gewicht als das eben angegebene mittlere besitzen.

Aus dieser Thatsache muss man schliessen, dass an der erwähnten Scheidungsfläche gewisse Bewegungen in der flüssigen Masse vorkommen, so dass zu verschiedenen Zeiten durch die Thätigkeit des Vulkans zwar ähnliche, doch verschiedene Silicatmassen emporgeführt werden können.

Diese Unregelmässigkeiten in der Vertheilung der Materie im Erdinnern lassen sich nur durch Reihen von Mittelwerthen eliminiren, zu welchem Hülfsmittel wir bei der Zusammenstellung der Beobachtungen in Tab. I und II. bereits geschritten sind.

Auf Seite 316 ist der Versuch gemacht, die Dichtigkeitszunahme von der Erdoberfläche gegen den Mittel-

punkt hin durch die Gleichung: D = D' - (D' - D') rr auszudrücken.

Für D°, die mittlere Dichtigkeit an der Erdoberfläche, wurde vorhin die Zahl 2,66 gesetzt, die indess nach einer Reihe specifischer Gewichtsbestimmungen, die ich kürzlich zu diesem Zwecke mit verschiedenen Graniten vornahm, etwas zu gross ausgefallen zu sein scheint. Das specifische Gewicht des Granits, des ältesten crystallinischen Gesteins, woraus die primitive Erdoberfläche vorzugsweise zusammengesetzt ist, ergab sich:

D<sup>o</sup> = 2,643.

I der mittlern Dichtigkeit find

Mit dieser Zahl und der mittlern Dichtigkeit findet sich D' = 9.61.

Bezeichnen wir mit T die Tiefe eines bestimmten Punktes unter der Oberfläche der Erde, deren Halbmesser  $R=6366200^{m}$  ist, so findet man:

$$T = R \left( 1 - \sqrt{\frac{D' - D}{D' - D^0}} \right)$$

Mit dieser Formel kann man aus dem specifischen Gewichte D eines gewissen Gesteins und den Grössen Do, D' und R die Tiefe berechnen, aus der dasselbe hervorgedrungen ist. Es ist von selbst einleuchtend, dass eine einzige specifische Gewichtsbestimmung einer Lava über ihre Tiefe, in der sie zu Hause ist, kein genügendes Resultat geben kann.

Wenn man indess aus Reihen von specifischen Gewichtsbestimmungen einen Mittelwerth zu Grunde legt, so wird man wenigstens eine approximative Vorstellung von diesen bisjetzt noch so verborgenen Verhältnissen erhalten. Setzen wir zunächst in der Gleichung

$$y = \frac{\xi + x}{\nu + x}$$

x = 0,  $\xi = 115,56$  und  $\nu = 35,26$ , so wird y = D = 3,276 (Seite 391).

Es wird alsdann T = 299210 oder 40,4 geographische Meilen, in welcher Tiefe die Feldspathbildung im Innern der Erde spätestens aufhören müsste, während Augit und Magneteisenstein an ihre Stelle treten.

Um über die Tiefe, aus der die Laven stammen, eine gewisse Vorstellung zu erhalten, lassen wir zunächst zwei Reihen specifischer Gewichtsbestimmungen folgen, welche sich auf die neuern Laven von Island und Sicilien beziehen.

#### I. Laven von Island.

| Lava östlich von Reykjavik           | 3,138  |
|--------------------------------------|--------|
| Lava von Almannagjà                  | 3,052  |
| Lava vom Leirhnukr                   | 2,687  |
| Lava der Thiorsà                     | 2,958  |
| Lava des Hekla älter                 | 2,630  |
| Lava von Hafnefiord                  | 3,009  |
| Lava des Hekla von 1845              | 2,819  |
| Lava von Odada Hraun, Skalfondesliot | 2,983  |
| Trapp von Vidoe                      | 2,845  |
| Trapp vom Esia                       | 3,027  |
| Mittel                               | 2,911. |

#### II. Laven vom Aetna.

| Lava nördlich von Catania      | 2,954  |
|--------------------------------|--------|
| Lava 1669 westlich von Catania | 2,852  |
| Schwarzer Sand von 1811        | 2,686  |
| Lava 1787 unten am Strom       | 3,227  |
| Lava 1809 bei Linguagrossa     | 2,917  |
| Lava 1819 Val del Bove         | 2,801  |
| Lava 1832 Piano del Lago       | 2,947  |
| Lava 1838 Piano del Lago       | 2,490  |
| Lava 1842 Piano del Lago       | 2,877  |
| Mittel                         | 2,911. |

Merkwürdigerweise stimmen die Mittelwerthe der specifischen Gewichte der isländischen und Aetna-Laven vollkommen überein. Wenn auch ein günstiger Zufall bei dieser Zahlenzusammenstellung geherrscht haben mag, so kann es doch keinem Zweifel unterliegen, dass die Mittelwerthe aus einer grössern Anzahl von Beobachtungen gezogen nur wenig von einander abweichen werden.

Für D = 2,911 findet man  $T = 124780^m = 16,84$  geographische Meilen.

Denken wir uns vergleichungsweise die Erde vom Durchmesser eines pariser Fusses, so würde die äussere feste Rinde kaum 1,5 Linien betragen.

Um die Laven aus einer Tiefe von 16 bis 17 Meilen bis zu den Gipfeln vulkanischer Kegel zu erheben, sind Druckkräfte von mehr als 30000 Atmosphären erforderlich.

Unter der mittlern Dichtigkeit der Erdobersläche, die wir = 2,64 gesetzt haben, ist eigentlich die mittlere

Dichtigkeit der ursprünglich flüssigen äussern Rinde verstanden, welche der des Granits wohl am nächsten kömmt.

Es ist indess darauf aufmerksam zu machen, dass die ältern quarzfreien vulkanischen Gesteine, namentlich die Trachyte und die von denselben hergeleiteten Obsidiane und Bimssteine, die ohne Zweifel bedeutend jünger als die Granite sind, ein geringeres specifisches Gewicht als diese besitzen, während ihnen ihrer chemischen und mineralogischen Zusammensetzung, so wie ihrem Alter nach ein erheblich grösseres zukommen sollte.

So fand ich für die isländischen Trachyte folgende specifische Gewichte:

| Trachyt von Arnarhnipa a.                | 2,558  |
|------------------------------------------|--------|
| Trachyt von Arnarhnipa b.                | 2,591  |
| Trachyt vom Laugarfjall                  | 2,501  |
| Trachyt zwischen Eskifiord u. Vapnafiord | 2,551  |
| Trachyt vom Esia (2 Beob.)               | 2,417  |
| Trachyt vom Baulakegel                   | 2,572  |
| Trachyt auf dem Wege nach Sprengesandr   | 2,583  |
| Mittel                                   | 2.524. |

Das mittlere specifische Gewicht des Granits aus einer Reihe von Beobachtungen ergab sich dagegen = 2,643.

Nach den Untersuchungen von Seite 359 würde sich ein und dieselbe sehr kieselerdereiche flüssige Grundpasta, nur nach der chemischen Zusammensetzung zu urtheilen, eben so gut in einen Granit als in einen Trachyt umwandeln können; im erstern Falle würde ein grösseres, im zweiten ein geringeres specifisches Gewicht, sehr wahrscheinlicher Weise nur durch

verschiedene Abkühlung, den erstarrenden Gesteinen zu Theil werden.

Die auffallend lockere Struktur im Gefüge des Trachyts scheint für manche geologische Vorgänge und namentlich für die Bildung der trachytischen Kegel ein wichtiges Moment zu sein, dem noch grössere Aufmerksamkeit zugewandt werden sollte.

Die Obsidiane und Bimssteine, die durch eine zweite Schmelzung und darauf erfolgte sehr rasche Abkühlung aus dem Trachyt entstanden sind, besitzen eine noch geringere Dichtigkeit, und sollten wenigstens demnächst als eine Art metamorphischer Gebilde, sobald man über eine grössere Anzahl von Analysen und specifischer Gewichtsbestimmungen ursprünglich crystallinischer Gesteine verfügen kann, nicht mit in den Kreis dieser Untersuchungen aufgenommen werden; namentlich sind sie für die Bestimmung der mittlern Dichtigkeit der äussern Erdrinde nicht anwendbar.

Nach diesen hier eingeschobenen Betrachtungen wenden wir uns zunächst zu einer genauern Discussion der auf Seite 387 zusammengestellten Mittelwerthe der mineralogischen Zusammensetzung vulkanischer Gesteine und der in ihnen enthaltenen Feldspathe. Wir bedienen uns dazu im Wesentlichen der Ausgleichungs-Methode, die wir schon mehrfach in diesen Untersuchungen mit Vortheil angewandt haben.

Die Beobachtungen von Tabelle III. lassen sich graphisch durch 3 Hyperbeln darstellen, welche ein Rechteck von der Höhe =100 und der Basis x=0, bis x=24 in 4 Flächenräume zertheilen, und den Verlauf

des Feldspaths, Augits, Olivins und Magneteisensteins angeben.

Bezeichnen wir mit F, A, O und E den procentischen Gehalt des Feldspaths, Augits, Olivins und Magneteisensteins, so gelangt man offenbar zu folgenden Gleichungen:

$$\frac{\xi - x}{\nu - x} = F$$

$$\frac{\epsilon - x}{\eta - x} - \frac{(\xi - x)}{(\nu - x)} = A$$

$$\frac{\delta - x}{\theta - x} - \frac{(\epsilon - x)}{(\eta - x)} = 0$$

$$100 - \frac{(\delta - x)}{(\theta + x)} = E$$

Es ist zunächst unsere Aufgabe, die Constanten  $\xi$ ,  $\nu$ ,  $\epsilon$ ,  $\eta$ ,  $\delta$ ,  $\theta$  so zu bestimmen, dass die Summe der Quadrate der Unterschiede zwischen beobachteten und berechneten Werthen von F, A, O und E ein Minimum werde. Die Aufgabe bietet keine Schwierigkeiten dar, sie wird, wie ähnliche andere bereits mitgetheilte, behandelt, nur macht die Bestimmung von 6 unbekannten Grössen eine bedeutend mühsamere Berechnung erforderlich.

Herr Klinkerfues, Assistent an hiesiger Sternwarte, hat auf meinen Wunsch diese Rechnung ausgeführt, welche folgendes Resultat gibt:

Die nach der Methode der kleinsten Quadrate berechneten Elemente sind zunächst:

$$\xi = -142,22$$
  $\epsilon = -11845$   $\delta = -15000$   
 $\nu = -3,919$   $\eta = -14265$   $\theta = -17310$ .

Mit diesen Zahlen findet man dann zur Berechnung von F, A, O, E die Gleichungen:

$$F = 100 - \left(\frac{142,22 - x}{-3,919 + x}\right)$$

$$A = \frac{-11845 - x}{-142,65 + x} + \left(\frac{142,22 - x}{-3,919 + x}\right) - 100$$

$$O = \frac{-15000 - x}{-173,10 + x} + \left(\frac{-11844 - x}{-142,65 + x}\right)$$

$$E = 100 - \left(\frac{-15000 - x}{-173,10 + x}\right).$$

Zwischen der Beobachtung und Berechnung ergibt sich endlich folgende Übereinstimmung:

|            | F      | eldspath. |                |                   | Augit.  |               |  |  |
|------------|--------|-----------|----------------|-------------------|---------|---------------|--|--|
|            |        |           | Beob           |                   |         | Beob          |  |  |
|            | Beob.  | Berech.   | Berech.        | Beob.             | Berech. | Berech.       |  |  |
| 1.         | 63,302 | 60,619 -  | + 2,683        | 24,517            | 26,973  | <b> 2,456</b> |  |  |
| 2.         | 69,619 | 73,526 -  | - 3,907        | 19,147            | 15,134  | +4,013        |  |  |
| 3.         | 83,657 | 83,435 -  | +0,222         | 6,318             | 7,171   | 0,853         |  |  |
| 4.         | 90,631 | 89,662 -  | <b>- 0,969</b> | 3,502             | 4,080   | - 0,578       |  |  |
| <b>5</b> . | 95,975 | 93,287 -  | + 2,658        | 2,193             | 4,948   | 2,755         |  |  |
|            | C      | livin.    | Mag            | Magneteisenstein. |         |               |  |  |
|            |        |           | Beob           |                   | Beob    |               |  |  |
|            | Beob.  | Berech.   | Berech.        | Beob.             | Berech. | Berech.       |  |  |
| 1.         | 2,877  | 2,944 -   | - 0,067        | 9,304             | 9,464   | -0,160        |  |  |
| 2.         | 2,153  | 2,776 -   | -0,623         | 9,081             | 8,564   | +0,517        |  |  |
| 3.         | 4,069  | 2,458 -   | + 1,611        | 5,956             | 6,936   | <b> 0,980</b> |  |  |
| 4.         | 2,161  | 1,916 -   | + 0,245        | 3,806             | 4,342   | 0,536         |  |  |
| 5.         | 0,011  | 1.002     | -1,072         | 1,821             | 0.699   | + 1,139       |  |  |

Das allmähliche Wachsen des Feldspaths mit wachsendem x bei dem Abnehmen von Augit, Olivin und Magneteisenstein, ist in nachfolgender Tabelle, in der x nach Einheiten von 5 bis 24 fortschreitet, zu übersehen.

| T | a | b | e | I | le | ٧. |   |
|---|---|---|---|---|----|----|---|
|   |   |   |   |   |    |    | _ |

| x           | F            | A      | o      | E             |
|-------------|--------------|--------|--------|---------------|
| <b>5</b> .  | <b>26,94</b> | 113,03 | 3,17   | 10,74         |
| 6.          | + 34,54      | 52,19  | 3,07   | 10,20         |
| 7.          | 56,11        | 31,26  | 2,98   | 9,65          |
| 8.          | 67,11        | 20,92  | 2,87   | 9,10          |
| 9.          | 73,78        | 14,91  | 2,77   | 8,54          |
| 10.         | 78,26        | 11,11  | 2,66   | 7,97          |
| 11.         | 81,47        | 8,59   | 2,54   | 7,40          |
| <b>12</b> . | 83,89        | 6,86   | 2,43   | 6,82          |
| 13.         | 85,77        | 5,69   | 2,31   | 6,23          |
| 14.         | 87,25        | 4,93   | 2,20   | 5,62          |
| 15.         | 88,52        | 4,39   | 2,07   | 5,02          |
| 16.         | 89,55        | 4,10   | 1,94   | 4,41          |
| 17.         | 90,43        | 3,97   | 1,79   | 3,79          |
| 18.         | 91,18        | 3,99   | 1,67   | 3,16          |
| 19.         | 91,83        | 4,12   | 1,52   | 2,53          |
| 20.         | 92,40        | 4,34   | 1,37   | 1,89          |
| 21.         | 92,90        | 4,64   | 1,22   | 1,24          |
| 22.         | 93,35        | 5,01   | 1,07   | 0,57          |
| 23.         | 93,75        | 5,44   | 0,91 - | - 0,10        |
| 24.         | 94,11        | 5,92   | 0,74   | <b>0,77</b> . |

Es scheint nicht unangemessen eine graphische Construction Fig. 2 dieser Tabelle hinzuzufügen, welche in sich selbst verständlich ist.

Wir wenden uns ferner zu einer gemeinsamen Bearbeitung der in den berechneten vulkanischen Gesteinen enthaltenen Feldspathe, deren Zusammensetzungen in Tabelle II. Seite 385 aufgeführt worden sind.

Die bereits auf Seite 94 mitgetheilte Ausgleichungsmethode wird auch hier mit einer geringen Modification Anwendung finden. Wir betrachten, wenigstens für jetzt, um der Rechnung eine etwas einfachere Gestalt zu geben, in den Feldspath-Analysen das Verhältniss von Thonerde zu Eisenoxyd in  $\ddot{R}$  und das Verhältniss von Kalk zu Magnesia in  $\dot{R}$  als constant und untersuchen nur den Zusammenhang, welcher bei veränderlichem x zwischen Kalk, Natron und Kali stattfindet.

Bezeichnen wir, wie vorhin, mit  $\tau$  die relative Sauerstoffmenge von Kalk und Magnesia zusammen, mit  $\psi$  die des Natrons und mit  $\omega$  die des Kalis, so erhält man für die mittleren Feldspathe aus Tab. II. folgende Zahlenwerthe:

|            | x      | T      | ψ      | ω       |
|------------|--------|--------|--------|---------|
| 1.         | 7,344  | 0,6452 | 0,2848 | 0,0700  |
| 2.         | 8,953  | 0,4663 | 0,4087 | 0,1250  |
| 3.         | 11,793 | 0,3997 | 0,4476 | 0,1527  |
| 4.         | 16,117 | 0,3988 | 0,4296 | 0,1716  |
| <b>5</b> . | 21,849 | 0,1886 | 0,5108 | 0,2606. |

Das Parallelogramm von der Basis x=0 bis  $x=\infty$  und von der Höhe 1 wird durch zwei Hyperbeln in 3 Theile getheilt. Die Grösse  $\tau$  bedeutet alsdann die Ordinate bis zur ersten Hyperbel,  $\psi$  die Differenz der Ordinaten zwischen der ersten und zweiten und  $\omega$  das Stück der Ordinate von der zweiten Hyperbel bis an die in der Distanz 1 von der Abscissenaxe abstehende Parallele.

Man hat alsdann die 3 Gleichungen:

$$\tau = \frac{\xi + x}{\nu + x}$$

$$\psi = \frac{\varepsilon + x}{\eta + x} - \frac{\xi + x}{\nu + x}$$

$$\omega = \frac{\eta - \varepsilon}{\eta + x}$$

Folgende genäherte Werthe wurden zu Grunde gelegt:

$$\xi = -22.6$$
  $\nu = -31.0$   
 $\varepsilon = -23.7$   $\eta = -25.0$ .

Die allgemeine Form der Bedingungsgleichungen ist:

$$d\tau = \frac{d\xi}{\nu + \xi} - \frac{\xi + x}{(\nu + x)^2} d\nu$$

$$d\psi = \frac{ds}{\eta + x} - \frac{\varepsilon + x}{(\eta + x)^2} d\eta - \frac{d\xi}{\nu + x} + \frac{\xi + x}{(\nu + x)^2} d\nu$$

$$d\omega = -\frac{d\varepsilon}{\eta + x} + \frac{\varepsilon + x}{(\eta + x)^2} d\eta.$$

Mit diesen und den Näherungswerthen ergeben sich alsdann die 15 Gleichungen:

$$\begin{array}{llll} 1. & + 0,0003 = & - 0,04227\,\mathrm{d}\epsilon + 0,02727\,\mathrm{d}\nu \\ 2. & - 0,1527 = & - 0,04536\,\mathrm{d}\epsilon + 0,02808\,\mathrm{d}\nu \\ 3. & - 0,1630 = & - 0,05206\,\mathrm{d}\epsilon + 0,02930\,\mathrm{d}\nu \\ 4. & - 0,0368 = & - 0,06719\,\mathrm{d}\epsilon + 0,02927\,\mathrm{d}\nu \\ 5. & + 0,1066 = & - 0,10928\,\mathrm{d}\epsilon + 0,00897\,\mathrm{d}\nu \\ 6. & + 0,0033 = & + 0,04227\,\mathrm{d}\epsilon - 0,02727\,\mathrm{d}\nu - 0,05664\,\mathrm{d}\epsilon + 0,05247\,\mathrm{d}\eta \\ 7. & + 0,1087 = & + 0,04536\,\mathrm{d}\epsilon - 0,02930\,\mathrm{d}\nu - 0,06232\,\mathrm{d}\epsilon + 0,05727\,\mathrm{d}\eta \\ 8. & + 0,1087 = & + 0,05206\,\mathrm{d}\epsilon - 0,02930\,\mathrm{d}\nu - 0,07572\,\mathrm{d}\epsilon + 0,06827\,\mathrm{d}\eta \\ 9. & + 0,0115 = & + 0,06719\,\mathrm{d}\epsilon - 0,02927\,\mathrm{d}\nu - 0,11257\,\mathrm{d}\epsilon + 0,09610\,\mathrm{d}\eta \\ 0. & + 0,0054 = & + 0,10928\,\mathrm{d}\epsilon - 0,00897\,\mathrm{d}\nu - 0,31736\,\mathrm{d}\epsilon + 0,18643\,\mathrm{d}\eta \\ 1. & - 0,0036 = & & + 0,05264\,\mathrm{d}\epsilon - 0,05247\,\mathrm{d}\eta \\ 2. & + 0,0440 = & & + 0,06832\,\mathrm{d}\epsilon - 0,05727\,\mathrm{d}\eta \\ 3. & + 0,0543 = & & + 0,07572\,\mathrm{d}\epsilon - 0,06827\,\mathrm{d}\eta \\ 4. & + 0,0253 = & & + 0,11257\,\mathrm{d}\epsilon - 0,09610\,\mathrm{d}\eta \\ 5. & - 0,1519 = & & + 0,13736\,\mathrm{d}\epsilon - 0,18643\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,31736\,\mathrm{d}\epsilon - 0,18643\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,31736\,\mathrm{d}\epsilon - 0,09610\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,31736\,\mathrm{d}\epsilon - 0,18643\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,31736\,\mathrm{d}\epsilon - 0,18643\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,6832\,\mathrm{d}\epsilon - 0,09610\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,31736\,\mathrm{d}\epsilon - 0,18643\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,31736\,\mathrm{d}\epsilon - 0,18643\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,11257\,\mathrm{d}\epsilon - 0,09610\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,31736\,\mathrm{d}\epsilon - 0,18643\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,6832\,\mathrm{d}\epsilon - 0,09610\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,31736\,\mathrm{d}\epsilon - 0,18643\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,6832\,\mathrm{d}\epsilon - 0,09610\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,6832\,\mathrm{d}\epsilon - 0,09610\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,11257\,\mathrm{d}\epsilon - 0,09610\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,31736\,\mathrm{d}\epsilon - 0,18643\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,6832\,\mathrm{d}\epsilon - 0,09610\,\mathrm{d}\eta \\ & + 0,6832\,\mathrm{d}\epsilon - 0,0961$$

Die Normalgleichungen finden sich:

```
\begin{array}{l} + \ 0.013816 = + \ 0.046024 \, d\xi - 0.013795 \, d\nu - 0.051317 \, d\varepsilon + 0.035199 \, d\eta \\ - \ 0.016621 = - \ 0.013795 \, d\xi + 0.006656 \, d\nu + 0.011653 \, d\nu - 0.009523 \, d\eta \\ - \ 0.056909 = - \ 0.051317 \, d\xi + 0.011653 \, d\nu + 0.304584 \, d\varepsilon - 0.163386 \, d\eta \\ + \ 0.035780 = + \ 0.035199 \, d\xi - 0.009523 \, d\nu - 0.163386 \, d\varepsilon + 0.109372 \, d\eta \end{array}
```

Aus diesen Gleichungen berechnet man die Correctionen:

$$d\xi = -1,266$$
,  $d\nu = -4,736$   
 $d\epsilon = -0,217$ ,  $d\eta = +0,004$ 

Die nach der Methode der kleinsten Quadrate verbesserten Elemente sind:

$$\xi = -23,866, \quad \nu = -35,736$$
  
 $s = -23,917, \quad \eta = -24,996$ 

Mit diesen verbesserten Elementen ergibt sich zwischen Beobachtung und Rechnung folgende Übereinstimmung:

| Beob.  | Berech. | BeobBerech      |
|--------|---------|-----------------|
| 0,6452 | 0,5819  | + 0,0633        |
| 0,4663 | 0,5568  | -0,0905         |
| 0,3997 | 0,5030  | -0,1033         |
| 0,3988 | 0,3950  | + 0,0038        |
| 0,1886 | 0,1452  | + 0,0434        |
| 0,2848 | 0,3570  | - 0,0722        |
| 0,4087 | 0,3760  | + 0,0327        |
| 0,4476 | 0,4783  | - 0,0307        |
| 0,4296 | 0,4835  | - 0,0539        |
| 0,5108 | 0,5119  | <b>— 0,0011</b> |
| 0,0700 | 0,0611  | +0,0089         |
| 0,1250 | 0,0668  | + 0,0582        |
| 0,1527 | 0,0817  | 0,0710          |
| 0,1716 | 0,1215  | +0,0501         |
| 0,2606 | 0,3429  | -0,0823         |

Die aus den Fehlergleichungen abgeleiteten Unterschiede zwischen Rechnung und Beobachtung sind in Folge der ursprünglich zu Grunde gelegten, aber noch ziemlich mangelhaften genäherten Werthen mit den aus den Elementen berechneten nicht vollständig übereinstimmend, indess scheint es nicht der Mühe zu verlohnen, die Rechnung noch ein Mal zu wiederholen.

Es folgt zunächst die mit den verbesserten Constanten  $\xi$ ,  $\nu$ ,  $\varepsilon$ ,  $\eta$  berechnete Zusammensetzung der in den vulkanischen Gesteinen vorkommenden Feldspathe nach Einheiten von x fortschreitend.

### Tabelle VI.

|    |        |        | Lub    | OIIO ( | 1.     |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| x  | 4.     | 5.     | 6.     | 7.     | 8.     | 9.     | 10.    |
| Ξi | 42.287 | 47,780 | 52,306 | 56,100 | 59,319 | 62,099 | 64,507 |
| Äl | 33,799 | 30,551 | 27,870 | 25,623 | 23,705 | 22,059 | 20,624 |
| Ëе | 3,295  | 2,979  | 2,718  | 2,498  | 2,312  | 2,151  | 2,011  |
| Ċa | 10,976 | 9,725  | 8,700  | 7,802  | 7,035  | 6,364  | 5,765  |
| Mg | 0,959  | 0,845  | 0,756  | 0,678  | 0,614  | 0,553  | 0,500  |
| Ňa | 6,986  | 6,513  | 6,102  | 5,800  | 5,547  | 5,323  | 5,145  |
| Кa | 1,698  | 1,607  | 1,548  | 1,499  | 1,468  | 1,451  | 1,448  |
| x  | 11.    | 12.    | 13.    | 14.    | 15.    | . 16.  | 17.    |
| Ŝi | 66,617 | 68,478 | 70,134 | 71,607 | 72,930 | 74,115 | 75,181 |
| Äl | 19,361 | 18,244 | 17,248 | 16,352 | 15,544 | 14,809 | 14,138 |
| Fе | 1,888  | 1,779  | 1,681  | 1,595  | 1,516  | 1,444  | 1,378  |
| Ċa | 5,227  | 4,733  | 4,276  | 3,851  | 3,447  | 3,062  | 2,669  |
| Мg | 0,454  | 0,412  | 0,371  | 0,335  | 0,299  | 0,266  | 0,232  |
| Ńа | 4,998  | 4,876  | 4,777  | 4,695  | 4,627  | 4,571  | 4,541  |
| Кa | 1,455  | 1.478  | 1,513  | 1,565  | 1,637  | 1,733  | 1,861  |

| x  | 18.    | 19.    | 20.    | 21.    | 22.    | 23.    | 24.    |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ϊi | 76,138 | 76,989 | 77,734 | 78,364 | 78,826 | 78,980 | 78,361 |
| Äl | 13,523 | 12,955 | 12,426 | 11,930 | 11,455 | 10,979 | 10,438 |
| Ëе | 1,318  | 1,263  | 1,212  | 1,163  | 1,117  | 1,071  | 1,018  |
| Ċa | 2,320  | 1,955  | 1,583  | 1,203  | 0,807  | 0,393  |        |
| Мg | 0,202  | 0,169  | 0,138  | 0,104  | 0,070  | 0,034  |        |
| Na | 4,464  | 4,395  | 4,290  | 4,094  | 3,700  | 2,753  |        |
| Кa | 2,035  | 2,274  | 2,617  | 3,142  | 4,025  | 5,790  | 10,183 |
|    | ****   | 10 1   | ****   |        |        |        | A      |

Mit Hülfe der mittlern Zusammensetzung des Augits und Olivins und der Tabelle V und VI Seite 401 u. 405 kann man eine neue Tabelle reconstruiren, welche die theoretische Gesteinszusammensetzung nach wachsenden Einheiten von x zeigt.

Für den Augit ist folgende mittlere Zusammensetzung angenommen:

Kieselerde 50,135 Thonerde 5,257 Eisenoxydul 8,167 Kalkerde 20,208 Magnesia 16,233

Sie ist von der in der Regel angewandten von Seite 151 ein wenig verschieden, da aus einigen Gesteinen eine etwas andere Zusammensetzung hervorging. Die eben mitgetheilte ist ein Mittelwerth aus allen in jenen untersuchten 59 Gesteinen vorkommenden Augitanalysen.

Für den Olivin gilt die mittlere Zusammensetzung:

Kieselerde 40,976 Eisenoxydul 10,586 Magnesia 48,438 100,000.

#### Man findet alsdann:

#### Tabelle VII.

Übersicht der theoretischen Gesteinszusammensetzung, nach in Einheiten wachsenden Werthen von x berechnet.

| x  | Ŝi    | Äl    | FeFe FeFe | Ċa    | Мg    | Ňa   | Кa    |
|----|-------|-------|-----------|-------|-------|------|-------|
| 6  | 45,50 | 12,35 | 15,73     | 13,55 | 10,23 | 2,11 | 0,53  |
| 7  | 48,55 | 15,82 | 13,94     | 10,70 | 6,90  | 3,25 | 0,84  |
| 8  | 51,50 | 17,01 | 12,68     | 8,93  | 5,17  | 3,72 | 0,99  |
| 9  | 54,45 | 17,05 | 11,62     | 7,72  | 4,17  | 3,93 | 1,06  |
| 10 | 57,09 | 16,74 | 10,75     | 6,76  | 3,50  | 4,03 | 1,13  |
| 11 | 59,64 | 16,21 | 9,91      | 6,00  | 2,98  | 4,07 | 1,19  |
| 12 | 61,97 | 15,69 | 9,15      | 5,20  | 2,66  | 4,09 | 1,24  |
| 13 | 63,93 | 15,07 | 8,39      | 4,82  | 2,39  | 4,10 | 1,30  |
| 14 | 65,79 | 14,50 | 7,63      | 4,35  | 2,16  | 4,10 | 1,37  |
| 15 | 67,49 | 14,00 | 6,94      | 3,94  | 1,98  | 4,10 | 1,45  |
| 16 | 69,21 | 13,49 | 6,24      | 3,57  | 1,85  | 4,09 | 1,85  |
| 17 | 70,71 | 13,01 | 5,56      | 3,21  | 1,71  | 4,11 | 1,69  |
| 18 | 72,11 | 12,54 | 4,87      | 2,93  | 1,62  | 4,07 | 1,86` |
| 19 | 73,35 | 12,11 | 4,22      | 2,63  | 1,56  | 4,04 | 2,09  |
| 20 | 74,55 | 11,71 | 3,51      | 2,34  | 1,50  | 3,96 | 2,43  |
| 21 | 75,61 | 11,33 | 2,83      | 2,06  | 1,45  | 3,80 | 2,92  |
| 22 | 76,54 | 10,96 | 2,13      | 1,76  | 1,40  | 3,45 | 3,76  |
| 23 | 77,09 | 10,57 | 1,54      | 1,47  | 1,33  | 2,58 | 5,42  |
| 24 | 77,20 | 10,15 | 1,52      | 1,20  | 1,33  | _    | 9,60  |

Die ursprünglichen Gesteinsanalysen, in denen die Werthe von x vorhin ermittelt sind, lassen sich mit der theoretischen Gesteinszusammensetzung aus Tab. VII vergleichen. Bei den öfter nicht unbeträchtlichen Unterschieden, welche man zwischen der beobachteten und theoretisch berechneten Gesteinszusammensetzung finden wird, ist es ganz überflüssig auf mehrere Decimalstellen Rücksicht zu nehmen, weshalb nur die Zehntheile der Procente angegeben sind. Das Resultat dieser Vergleichung enthält endlich die Tabelle VIII.

# Tabelle VIII.

Vergleichung zwischen der theoretisch berechneten und beobachteten Zusammensetzung der vulkanischen Gesteine.

|    |       | Ši   |                    | 1     | Äl   |              | Ëe +  | Fe + | Fe Fe                            |
|----|-------|------|--------------------|-------|------|--------------|-------|------|----------------------------------|
|    | Beob. | Ber. | Diff.              | Beob. | Ber. | Diff.        | Beob. | Ber. | Diff.                            |
| 1  | 47,31 | 47,3 | -0,0               |       | 14,5 | + 2,7        |       | 14,6 | - 0,0                            |
| 2  | 49,91 | 48,3 | + 1,6              | 16,14 | 15,4 | +0.7         |       | 14,1 | -2,0                             |
| 3. |       | 48,5 | + 0,9              | 16,81 | 15,8 | + 1,0        |       | 13,9 | <b>— 2,0</b>                     |
| 4  | 49,37 | 48,5 | + 0,9              | 16,81 | 15,8 | + 1,0        |       | 13,9 | -2,0                             |
| 5  | 50,75 | 48.8 | + 2.0              | 21,73 | 15,9 | + 5,8        | 12,87 | 13,8 | -0.9                             |
|    | 50,05 | 48,8 | +1,2               | 18,78 | 15,9 | +2,9         | 11,69 | 13.8 | - 2,1                            |
| 7  | 51,56 | 50,6 | + 1,0              | 18,50 | 16,6 | + 1,9        | 11.83 | 13,1 | - 1.5                            |
| 8  | 47,07 | 50,7 | - 3,6              | 12,96 | 16,6 | - 3,6        | 16,65 | 13,1 | + 3,6                            |
| 9  | 49,55 | 51,1 | - 1,5              | 19,31 | 16,8 | + 2,5        | 17,40 | 12,8 | ± 3,6<br>+ 4,6                   |
| 10 | 48,85 | 51,1 | - 2,2              | 16,16 | 16,8 | -0,6         | 16,87 | 12,8 | + 4,1                            |
| 11 | 47,48 | 51,1 | - 3,6              | 13,75 | 16,8 | - 3,0        | 17,47 | 12,8 | + 4,7                            |
| 12 | 50,36 | 51,8 | - 1,4              | 13,12 | 17,0 | - 3.91       | 10,95 | 12,7 | - 1,7                            |
| 13 | 49,17 | 51,8 | - 2,6              | 14,89 | 17,0 | <b>— 2.1</b> | 15,20 | 12,7 | + 4,1<br>+ 4,7<br>- 1,7<br>+ 2,5 |
| 14 | 51,88 | 51,9 | -0,0               | 19,04 | 17,0 | + 2,01       | 13,58 | 12,6 | + 1.0                            |
| 15 | 47,69 | 52,6 | 4.9                | 11,50 | 17,0 | - 5,5        | 19,43 | 12,3 | + 6,1                            |
| 16 | 55,15 | 54,0 | $+\frac{1,2}{2,2}$ |       | 17,0 | + 2,4        | 13,31 | 11,7 | + 1,6                            |
| 17 | 57,04 | 54,9 | + 2,2              | 18,72 | 17,0 | + 1,7        | 8,46  | 11,5 | -3.0                             |
| 18 | 54,79 | 55,6 | _ 0.81             | 17,60 | 16,9 | + 0,7        | 11,51 | 11,2 | + 0,3                            |
| 19 | 61,00 | 55,6 | + 5,4              | 19,14 | 16,9 | + 2,2        | 4,89  |      | - 6.3                            |
| 20 | 50,25 | 55,8 | - 0.01             | 12,55 | 16,9 | - 4.3        | 16,13 | 11,2 | + 4,9<br>+ 8,1                   |
| 21 | 51,09 | 56,3 | - 5,2              | 14,69 | 16,8 | -2,1         | 19,11 | 11,0 | + 8,1                            |
| 22 | 58,15 | 56,4 | + 1,8<br>+ 4,7     | 17,67 | 16,8 | + 0.91       | 7,60  | 11,0 | -3,4                             |
| 23 | 62,27 | 57,6 | + 4,7              | 16,63 | 16,6 | -0,0         | 5,27  | 10,5 | - 57                             |
| 24 | 55,70 | 60,0 | - 4,3              | 15,02 | 16.1 | - 1,1        | 15,12 | 9,8  | + 5,3                            |
| 25 | 55,67 | 60,1 | - 4,4              | 12,45 | 16,1 | - 3,6        | 9,57  | 9.1  | <b></b> ().1                     |
| 26 | 56,37 | 60,2 | - 3,8              | 14,84 | 16,0 | - 1,6        | 13,85 | 9,7  | + 4,2                            |
| 27 | 59,43 | 60,4 | - 1,0              | 16,42 | 16,0 |              | 11,26 | 9,6  | + 1,7                            |
| 28 | 56,75 | 61,5 |                    | 14,14 | 15,7 | -1.6         | 13,86 | 9,3  | + 4,2<br>+ 1,7<br>+ 4,6          |
| 29 | 61,25 | 61,5 | - 0,2              | 16,48 | 15,7 | +0.8 $+2.0$  | 9,25  | 9,3  | - 0.0                            |
| 30 | 62,84 | 61,7 |                    | 17,66 | 15,7 | + 2,0        | 9,26  | 9,2  | + 0,1                            |
| 31 | 63,92 | 62,0 | + 1,9              | 17,31 | 15,7 | + 1,6        | 5,48  | 9,2  | - 3,7                            |
|    |       |      |                    |       |      |              |       |      |                                  |

<sup>\*)</sup> Es ist zu vermuthen, dass 3 und 4 als ein und dieselbe Analyse anzusehen sind, obwohl Bunsen dieselbe Poggend. 1851 Nro 6. S. 201 auf einen alten Lavastrom des Hekla von sehr gleichförmigem Korne bezieht, während Genth sie als Thiorså-

## Tabelle VIII.

Vergleichung zwischen der theoretisch berechneten und beobachteten Zusammensetzung der vulkanischen Gesteine.

|       | Ċa   | . 1                              |       | Мg   | 1                                                             |       | Ňa   |                                                        |              | Кa   |                                                                                        |
|-------|------|----------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beob. | Ber. | Diff.                            | Beob. | Ber. | Diff.                                                         | Beob. | Ber. | Diff.                                                  | Beob.        | Ber. | Diff.                                                                                  |
| 10,48 | 12,0 |                                  | 5,55  | 8,2  | - 2,7                                                         | 3,41  | 2,8  | + 0,6                                                  | 1,44         | 0,7  | + 0,7                                                                                  |
| 10,42 | 11,0 | -0.6                             | 4,85  | 7,2  | - 2.3                                                         | 4,29  | 3,1  | + 0.6                                                  | 2,26         | 0,8  | + 0,7<br>+ 1,5                                                                         |
| 13,01 | 10,7 | + 2,3                            | 7,52  | 6,9  | + 0,6                                                         | 1,23  | 3,2  | - 2.0                                                  | 0,20         | 0,8  | <b>—</b> 0,6                                                                           |
| 13,01 | 10,7 | + 2,3                            | 7,52  | 6,9  | † 0,6<br>† 0,6                                                | 1,24  | 3,2  | -2,0                                                   | 0,20         | 0,8  | - 0,6                                                                                  |
| 6,86  | 10,6 | - 3,7                            | 3,43  | 6,8  | - 3.4                                                         | 1,69  | 3,3  | - 1,6                                                  | 2,67         | 0,9  | + 1,8                                                                                  |
| 11,66 | 10.6 | + 1,1                            | 5,20  | 6,8  | -3.4 $-1.6$                                                   | 2,24  | 3,3  | - 1,1                                                  | 0,38         | 0,9  | <b>—</b> 0,5                                                                           |
| 7,52  | 9,4  | -1,9                             | 4,33  | 5,7  | - 1,4                                                         | 4,64  | 3,6  | + 1,0                                                  | 1,62         | 0,9  | +0,7                                                                                   |
| 11,27 | 9,4  |                                  | 9,50  | 5,7  | + 3,8                                                         | 1,97  | 3,6  | - 1,6                                                  | 0,58         | 0,9  | -0,3                                                                                   |
| 7,04  | 9,1  | - 2.11                           | 2,25  | 5,3  | -3,0                                                          | 3,16  | 3,6  | - 0,4                                                  | 1.29         | 0,9  | + 0,4                                                                                  |
| 9,32  | 9.1  | + 0,2<br>+ 2,2<br>+ 2,4<br>+ 2,9 | 4,58  | 5,3  | $ \begin{array}{r} -0.7 \\ +1.2 \\ +4.4 \\ +1.7 \end{array} $ | 3,45  | 3,6  | - 0,1                                                  | 0,77         | 0,9  | - 0,1<br>- 0,3<br>+ 1,5<br>+ 0,7<br>- 0,5<br>+ 0,7<br>+ 2,4<br>+ 0,9<br>+ 0,3<br>+ 1,9 |
| 11,34 | 9,1  | + 2,2                            | 6,47  | 5,3  | + 1,2                                                         | 2,89  | 3,6  | - 0,7                                                  | 0,60         | 0,9  | -0,3                                                                                   |
| 11,18 | 8,8  | + 2,4                            | 9,45  | 5,1  | + 4,4                                                         | 2,47  | 3,7  | - 1,2                                                  | 2,47         | 1,0  | + 1,5                                                                                  |
| 11,67 | 8,8  | + 2,9                            | 6,82  | 5,1  | + 1,7                                                         | 0,58  | 3,7  | - 3,1                                                  | 1,67         | 1,0  | + 0,7                                                                                  |
| 5,85  | 8,8  | - 2,9                            | 2,68  | 5,1  | - 2,4                                                         | 4,80  | 3,7  | + 1,1                                                  | 2,17         | 1,0  | + 1,2                                                                                  |
| 12,25 | 8,4  | + 3,9                            | 5,83  | 4,8  | + 1,0                                                         | 2,82  | 3,7  | - 0,9                                                  | 0,48         | 1,0  | - 0,5                                                                                  |
| 4,23  | 7,8  | - 3,6                            | 1,55  | 4,3  | - 2,7                                                         | 4,67  | 3,9  | + 0,8                                                  | 1,69         | 1,0  | + 0,7                                                                                  |
| 6,65  | 7,6  | - 0,9                            | 3,52  | 4,0  | - 0,5                                                         | 2,14  | 3,9  | - 1,8                                                  | 3,47         | 1,1  | + 2,4                                                                                  |
| 6,19  | 7,3  | - 1,1                            | 4,85  | 3,9  | + 1,0                                                         | 4,29  | 3,9  | $^{+0,3}_{+6,8}$                                       | 2,26         | 1,1  | + 1,2                                                                                  |
| 0,59  | 7,2  |                                  | 0,19  | 3,9  | - 3,7                                                         | 10,68 | 3,9  | + 6,8                                                  | 3,51         | 1,1  | + 2,4                                                                                  |
| 11,10 | 7,2  | + 3,9                            | 7,59  | 3,8  | + 3,8                                                         | 0,34  | 4,0  | - 3,7                                                  | 2,04         | 1,1  | + 0,9                                                                                  |
| 5,98  | 7,0  | - 1,0                            | 3,35  | 3,7  | -0.3 $-0.9$                                                   | 4,11  | 4,0  | $\begin{array}{c} + 0.1 \\ + 2.9 \\ + 7.4 \end{array}$ | 1,67         | 1,1  | + 0,6                                                                                  |
| 5,50  | 7,9  | - 1,5                            | 2,78  | 3,7  | - 0,9                                                         | 6,87  | 4,0  | + 2,9                                                  | 1,43         | 1,1  | +0,3                                                                                   |
| 0,63  | 6,6  | - 6,0                            | 0,80  | 3,4  | -2,6                                                          | 11,39 | 4,0  | + 7,4                                                  | 3,00         | 1,1  | + 1,9                                                                                  |
| 6,52  | 5,9  | + 0,6                            | 4,19  | 2,9  | +.1,3                                                         | 2,50  | 4,0  | - 1,5                                                  | 0,95         | 1,2  | -0.2 + 1.3                                                                             |
| 8,23  | 5,8  | $^{+\ 0,6}_{+\ 2,4}_{+\ 0,6}$    | 9,12  | 2,9  | + .1,3 $+ 62$ $+ 1,2$                                         | 2,48  | 4,0  | -1,5 $-0,6$                                            | 2,48         | 1,2  | + 1,3                                                                                  |
| 6,37  | 5,8  | + 0,6                            | 4,07  | 2,9  | + 1,2                                                         | 3,44  | 4,0  | - 0,6                                                  | 1,06         | 1,0  | - 0,0                                                                                  |
| 5,50  | 5,7  | - 0,2                            | 2,38  | 2,9  | - 0,5                                                         | 3,57  | 4,1  | -0.5 $-1.7$                                            | 1,44<br>2,64 | 1,2  | + 0,2<br>+ 1,4<br>+ 0,3<br>+ 0,6<br>+ 3,2                                              |
| 6,22  | 5,3  |                                  | 3,77  | 2,7  | + 1,3<br>+ 1,1<br>+ 1,4                                       | 2,35  | 4,1  | - 1,1                                                  | 1.40         | 1,2  | + 1.4  + 0.3                                                                           |
| 6,26  | 5,3  | + 1,0                            |       | 2,7  | + 1,1                                                         | 1,50  | 4,1  | - 2,6                                                  | 1,49         | 1,2  | +0.6                                                                                   |
| 1,42  | 5,2  | - 3,8                            | 4,09  | 2.7  | + 1,4                                                         | 2,89  | 4,1  | - 1,2                                                  | 1,84         | 1,2  | + 3,2                                                                                  |
| 1,81  | 5,2  | - 3,4                            | 0,84  | 2,7  | - 1,9                                                         | 6,21  | 4,1  | + 2,1                                                  | 4,43         | 1,2  | T 3,2                                                                                  |

lava bezeichnet, die grobkörnig ist. Ob sich hier ein Versehen in der Bezeichnung eingeschlichen hat, oder ob beide Analysen zufälliger Weise sehr genau übereinstimmen, ist aus dem vorliegenden Material nicht zu beurtheilen.

|    | 1     | Ši 1               | Äl  Fe+           | · Fe + Fe Fe                    |
|----|-------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
|    | Beob. | Ber. Diff. Beob.   | Ber. Diff. Beob   | Ber. Diff.                      |
| 32 | 65,23 | 62.2 + 3.0 17,40   | 15.6 + 1.8 4.66   | 9,0 — 4,3                       |
| 33 |       | 62.9 + 2.5 17.73   | 15,4 + 2,3   4,36 | 8,8 — 4,4                       |
| 34 |       | 03.7 - 1.3   14.21 | 15,1 — 0,9 6,92   | 8,4 - 1,5                       |
| 35 |       | 63,7 + 1,8 15,67   | 15,1 + 0,6   5,62 | 8,4 - 2,8                       |
| 36 | 64,50 | 64.4 + 0.1   15.12 | 14.8 + 0.3 7.20   | 8,2 — 1,0                       |
| 37 | 65,28 | 64.9 + 0.4 14.17   | 148 - 06 671      | 8.0 - 1.3                       |
| 38 | 61,39 | 64,9 - 3,5   16,51 | 14,8 + 1,7 9,27   | 8,0 + 1,3                       |
| 39 | 69,90 | 67.1 + 2.8   15.07 | 14,1 + 1,0 3,37   | 7,0 - 3,6                       |
| 40 | 65,39 | 67,7 - 2,3   15,37 | 13.9 + 1.5 7.27   | 6.8 + 0.5                       |
| 41 | 69,65 | 68,2 + 1,5   14,50 | 13,8 + 0,7   5,34 | 6,6 - 1,3                       |
|    | 67,57 | 68,6 - 1,0   13,30 | 13.7 - 0.4   4.78 | 6.5 - 1.7                       |
|    | 69,77 | 70,0 - 0,2   13,45 | 13.3 + 0.2 4.83   | 5,9 - 1,1                       |
| 44 | 70,61 | 70,2 + 0,4   13,56 | 13,2 + 0,4   4,98 | 5.8 - 0.8                       |
|    | 71,34 | 70.5 + 0.8   12.58 | 13.1 - 0.5 4.76   | 5.7 - 0.9                       |
|    | 74,50 | 73,1 + 1,4   13,04 | 12,2 + 0,8   2,74 | 4,3 — 1,6                       |
| 47 | 74,85 | 74,1 + 0.8   12,46 | 11.9 + 0.6   2.35 | 3,8 - 1,4                       |
|    | 77,63 | 74,5 + 3,3   11,90 | 11,7 + 0,2   2,56 | 3.5 - 0.9                       |
|    | 75,29 | 74.6 + 0.7 12.94   | 11,7 + 1,2   2,60 | 3,5 - 0,9                       |
|    | 76,75 | 75,3 + 1,5   12,06 | 11.4 + 0.7   3.47 | 3,0 + 0,5                       |
| 51 | 77,92 | 75,3 + 2,6   12,01 | 11.4 + 0.6 1.32   | 3,0 - 1,7                       |
|    | 71,34 | 75.4 - 4.1   12.58 | 11,4 + 1,2   4,76 | 2,9 + 1,9                       |
|    | 75,91 | 75.6 + 0.3   11.49 | 11.3 + 0.2   2.13 | 2.8 - 0.7                       |
|    | 77,89 | 75,6 + 2,7   12,15 | 11.3 + 0.9   3.07 | 2.8 + 0.3                       |
|    | 76,38 | 75,7 + 0,7   11,53 | 11,3 + 0,2   3,59 | $^{2,8}_{2,7} \pm ^{0,3}_{0,9}$ |
|    | 77,94 | 76,4 + 1,5 11,84   | 11,0 + 0,8   2,18 | 2.2 - 0.0                       |
| 57 | 75,77 | 77,1 - 1,4 10,29   |                   | 1,5 + 2,4                       |

Die zwischen der beobachteten und berechneten Gesteinszusammensetzung übrigbleibenden Unterschiede fallen zum kleinern Theile noch auf mangelhaste Analysen, zum grössern aber ohne Zweisel auf eine unregelmässige Zusammensetzung der Materie im Erdinnern.

Die mittlern Fehler für die verschiedenen Bestandtheile aus 47 Beobachtungen abgeleitet geben folgendes Resultat:

|       | Ċa                          | l N   | İlg        | 1     | Ňa   | - 1                  |              | Кa                                  |  |
|-------|-----------------------------|-------|------------|-------|------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| Beob. | Ber. Diff.                  | Beob. | Ber. Diff. | Beob. | Ber. | Diff.                | Beob.        | Ber. Diff.                          |  |
| 1,38  | 5,2 - 3,8                   |       | 2,6 - 1,8  | 6,72  | 4,1  | + 2,6                | 3,85         | 1,2 + 2,7                           |  |
| 1,30  | 5.0 - 3.7                   |       | 2.5 - 2.0  | 6.49  |      | + 2.4                | 4,19         | 1,3 + 2,9                           |  |
| 6,53  | 4,9 + 1,6                   | 5.31  | 2.4 + 2.9  |       |      | + 0,8                | 0,62         | 1.3 - 0.7                           |  |
| 2,62  | 4,9 - 2,3                   | 4,13  | 2.4 + 1.7  | 4,49  |      | + 0.41               | 2,00         | 1,3 + 0,7                           |  |
| 3,34  | 4,6 - 1,3                   | 3.39  | 2.3 + 1.1  | 4,86  | 4,1  | + 0.8                | 1,56         | 1,3 + 0,3                           |  |
| 6,57  | 4,6 + 2,0                   | 3,47  | 2,3 + 1,2  | 1,90  | 4,1  | - 2,2                | 1,90         | 1,3 + 0,6                           |  |
| 6,27  | 4.6 + 1.7                   | 3,77  | 2,3 + 1,5  | 1,50  |      | -2,6                 | 1,49         | 1,3 + 0,2                           |  |
| 4,71  | 4,0 + 0,7                   | 0,99  | 2.0 - 1.0  | 4,49  | 4,1  | + 0,4                | 1,47         | 1,4 + 0,1                           |  |
| 7,41  | 3,9 + 3,5                   | 3,00  | 2,0 + 1,0  | 0,78  |      | <b>— 3,3</b>         | 0,78         | 1.5 - 0.7                           |  |
| 4,40  | 3,9 + 3,5 $3,8 + 0,6$       | 2,27  | 1,9 + 0,4  | 1,92  | 4,1  | - 2,2                | 1,92         | 1,5 + 0,4                           |  |
| 3,72  | 3.7 - 0.0                   | 3,49  | 1,9 + 1,6  | 4,94  | 4,1  | + 0,8                | 2,20         | 1,5 + 0,7                           |  |
| 5,13  |                             |       | 1,8 - 0,1  | 3,35  |      | -0,7                 | 1,82         | 1,6 + 0,2                           |  |
| 4,22  | 3.3 + 0.9                   | 1,53  | 1,7 - 0,2  | 2,56  | 4,1  | - 1,5                | 2,54         | 1,6 + 0,9                           |  |
| 1,72  | 3,3 - 1,6                   | 0,70  | 1,8 - 1,1  | 6,81  | 4,1  | $^{+\ 2,7}_{-\ 0,2}$ | 2,06         | 1,7 + 0,4                           |  |
| 0,12  | 2,7 - 2,6                   | 0.28  | 1,6 - 1,3  | 4,17  | 4,0  | + 0,2                | 5,15         | 2,1 + 3,1                           |  |
| 0,66  | 2,4 - 1,7                   | 0,29  | 1,5 - 1,2  | 4,59  | 4,0  | $^{+0,6}_{-0,2}$     | 4,80         | 2,4 + 2,4                           |  |
| 1,32  | 2,3 - 1,0                   | -     | 1,5 - 1,5  | 4,17  | 4,0  | + 0,2                | 2,45         | 2,4 + 0,1                           |  |
| 1,01  | 2,3 - 1,3                   | 0,03  | 1,5 - 1,5  | 2,71  |      | - 1,3                | 5,42         | 2,4 + 3,0                           |  |
| 1,25  | 2,2 - 0,9                   |       | 1,5 - 1,5  | 3,53  |      | - 0,4                | 2,94         | $\frac{2,8}{0,1}$                   |  |
| 0,76  |                             | 0,13  | 1,5 - 1,4  |       | 3,9  | + 0,7                | 3,27         | 2,8 + 0,5                           |  |
| 1,72  | 2,1 - 0,4                   | 0,70  | 1,5 - 0,8  | 6,84  | 3,8  | + 3,0                | 2,02<br>5,64 | $\frac{2,8}{0.0}$ - 0,8             |  |
| 1,56  | 2,1 - 0,5                   | 0,76  | 1,5 - 0,7  |       |      | - 1,3                | 0,04         | $\frac{2,9}{0} + \frac{2,7}{0}$     |  |
| 2,75  | $\frac{2}{1} + \frac{0}{7}$ | 0.40  | 1,5 - 1,5  | 2,17  |      | - 1,6                | 2,17         | $\frac{2,9}{2}$ - 0,7               |  |
| 1,76  |                             | 0,40  | 1,4 - 1,0  |       | 3,8  | + 0,7                | 1,88         | $\frac{3,0}{2}$ - 1,1               |  |
| 1,40  | 1,8 - 0,4                   | 0.05  |            | 4,21  | 3,5  |                      | 2,30         | $\frac{3.8}{5.0} - \frac{1.5}{2.2}$ |  |
| 1,82  | 1,4 + 0,4                   | 10,40 | 1,3 - 1,0  | 3,30  | 2,3  | + 3,31               | 2,46         | 5,8 - 3,3                           |  |

## Mittlerer Fehler

| für | Kieselerde                                                                                                         | $\pm$    | 2,60  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|     | Thonerde                                                                                                           | $\pm$    | 1,94  |
|     | $\ddot{\mathbf{F}}\mathbf{e} + \dot{\mathbf{F}}\mathbf{e} + \ddot{\mathbf{F}}\mathbf{e}\dot{\mathbf{F}}\mathbf{e}$ | <u>+</u> | 2,96  |
|     | Kalkerde                                                                                                           | $\pm$    | 2,35  |
|     | Magnesia                                                                                                           | <b>±</b> | 1,98  |
|     | Natron                                                                                                             | <b>±</b> | 2,15  |
|     | Kali                                                                                                               | +        | 1.41. |

Diese mittlern Abweichungen der Beobachtungen von der theoretischen Zusammensetzung, wenn sie auch nicht klein zu nennen sind, geben für einen ersten Versuch ein immerhin befriedigendes Resultat, und es steht zu erwarten, dass dasselbe bei einer neuen Bearbeitung einer grössern Reihe zweckmässig angestellter Analysen noch bedeutend günstiger ausfallen wird.

Die zur Erreichung dieses Zwecks zu ergreifenden Vorsichtsmassregeln würden etwa folgende sein:

1. Um zu diesem Zwecke zuverlässigere Beobachtungen zu sammeln, dürfen nur Gesteine analysirt werden, von denen man sich überzeugt hat, dass sie vollkommen frisch sind und dass in keiner Weise metamorphische Einslüsse auf sie eingewirkt haben. Womöglich sollte man das Material zu den Analysen aus frischen Anbrüchen aus dem Innern der Lavaströme oder aus der Mitte fester Gesteinsmassen entnehmen, auf welche auch die Verwitterung keinerlei Einsluss ausgeübt hat.

Alle Obsidiane und Bimssteine würden aus diesem Grunde künstig bei einer neuen Bearbeitung für die mittlere Gesteinszusammensetzung besser auszuschliessen sein, da sie als eine Art metamorphischer Gebilde anzusehen sind; ich habe sie in der obigen Zusammenstellung nur aus Mangel zweckmässiger gewählter Beobachtungen mit ausgenommen.

Statt der Obsidiane und Bimssteine muss man die ihnen entsprechenden Trachyte von frischem Korn benutzen.

2. Man wähle für die Analysen möglichst gleichförmige Gesteine, in denen Crystalle von höchstens einer Linie Länge ausgeschieden sind. Von denselben nehme man eine grössere Masse, etwa ein Pfund oder mehr, pulverisire es in einem Mörser und benutze von dem möglichst gleichförmigen Gemisch die zur Analyse nöthige Quantität.

3. Man stelle jede Analyse doppelt oder dreifach an und ziehe aus den verschiedenen Beobachtungen einen Mittelwerth. Namentlich ist eine sorgfältige Trennung von Eisenoxyd und Thonerde und von Natron und Kali, welche letztere so oft vernachlässigt wird, aufmerksam zu beachten. Ganz besonders wünschenswerth würde bei einer jeden solchen Gesteinsanalyse die Trennung von Eisenoxydul und Oxyd sein, weil durch dieselbe neue Bedingungen für die Berechnung der mineralogischen Zusammensetzung erzielt werden.

Durch eine grössere Anzahl guter Beobachtungen wird man dann auch einstmals in den Stand gesetzt werden, eine grössere Anzahl von Normalörtern zu berechnen und der Zusammenhang zwischen Feldspath, Augit, Olivin und Magneteisenstein wird noch sichrer zu ermitteln sein.

Endlich ist es einleuchtend, dass für eine neue Bearbeitung dieser Verhältnisse bei dem grössern Schwanken der mineralogischen Bestandtheile auf der basischen Seite und bei dem raschen Abnehmen der Ordinaten der Hyperbeln daselbst, eine grössere Anzahl von Analysen für die Bestimmung der Normalörter sehr viel nöthiger wird, als auf der entgegengesetzten.

Während die vorliegenden Untersuchungen, wie ich schon vorhin bemerkte, nahe zum Schluss gelangt waren, wurde ich mit Bunsens interessantem Aufsatze in Pogg. Ann. 1851 Nr. 6 S. 197 bekannt, und ich konnte daher nicht im Zweifel sein, die von ihm mitgetheilten

Beobachtungen über die Zusammensetzung der isländischen crystallinischen Gesteine und ihrer metamorphischen Gebilde mit den meinigen zu verweben.

Indem ich auf der einen Seite den Werth dieses für die Vulkanologie wichtigen und zugleich reichhaltigen Materials im vollen Masse anerkenne, muss ich auf der andern gegen die wissenschaftliche Behandlung desselben und namentlich gegen Bunsens geologische Grundprincipien, die ich durchaus nicht theilen kann, meine entschiedenen Bedenken aussprechen.

In diesem Abschnitte ist zunächst nur von den Bildungsgesetzen des nicht metamorphischen Gesteins die Rede, mit denen auch Bunsens Untersuchungen beginnen.

Obgleich die grosse Mannichfaltigkeit, sagt Bunsen sehr richtig, welche sich in der mineralogischen und chemischen Zusammensetzung der nicht metamorphosirten Gebirgsarten Islands ausspricht, auf den ersten Blick jeden Gedanken an eine nachweisbare Gesetzmässigkeit ihres Ursprungs auszuschliessen scheint, so bietet sich doch bei näherer Betrachtung eine Beziehung dar, welche alle diese Bildungen von den jüngsten Lavaergüssen bis zu den ältesten Eruptionsmassen, wie verschieden auch immer ihre mineralogische Constitution sein mag, unter einander auf das Innigste verknüpft.

Um diese Mannichfaltigkeit von Erscheinungen zu erklären, greift Bunsen, das Einfachste, Naturgemässe, die im Allgemeinen gesetzmässige Disposition der Materie im Innern des Erdkörpers, zumal die Zunahme der



Dichtigkeit von der Erdoberfläche gegen die Tiefe hin, übersehend, zu einer sehr unwahrscheinlichen Hypothese von zwei gesonderten vulkanischen Herden, die getrennt von einander saure und basische Silicate enthalten, durch deren Vermischung oder Verschmelzung jene unzähligen Gesteinsnuancen hervorgegangen sind, welche in Island und in Armenien, aber besser gesagt an der ganzen Erdoberfläche, durch die verschiedensten geologischen Zeiträume hindurch sieh wiederfinden.

Als eine blosse Fiction könnte man diese Hypothese wohl hinnehmen, nur muss man nicht glauben, dass sie in der Natur begründet sei, oder dass wirklich im Innern der Vulkane zwei gesonderte Herde mit basischen und sauren Flüssigkeiten vorhanden wären, so wie etwa der Chemiker in zwei verschiedenen Gläsern ein Alkali und eine Säure dicht neben einander stehen hat, welche er beim Zusammengiessen in Salze ver-Die von Bunsen zur Rechtfertigung wandeln kann. seiner Hypothese zwischen seinen Beobachtungen und ihrer Berechnung vorkommenden Unterschiede geben in den angeführten Beispielen meist eine sehr befriedigende Übereinstimmung, doch ist sie nur scheinbar, wie dieses eine ausführliche Vergleichung einer grössern Anzahl von Beobachtungen mit der Theorie sogleich nachweisen wird.

Abgesehen davon, dass ich die genannte Grundhypothese nicht theile, kann ich auch mit der mathematisch-physikalischen Behandlung der hier in Frage stehenden Aufgabe nicht einverstanden sein. Erstens ist nämlich die mineralogische Beschaffenheit der neuern vulkanischen Gesteine und namentlich die ausserordentlich wichtige Rolle, welche der Feldspath unter allen Verhältnissen bei ihrer Zusammensetzung spielt, ganz ausser Acht gelassen, zweitens sind die Principien der Berechnung der Gesteine aus der Zusammensetzung der sogenannten normaltrachytischen und normalpyroxenischen Endglieder streng wissenschaftlichen Forderungen nicht entsprechend.

Meine Einwendungen beziehen sich hauptsächlich auf folgende Punkte:

1. Die beiden Endglieder, so wie sie Bunsen hinstellt, sind keiner präcisen Definition fähig; sie sind ferner aus sehr wenigen Beobachtungen, die den Grenzen einigermassen nahe liegen, abgeleitet, während in einer vollständigen Theorie zu ihrer Bildung alle zwischen beiden Grenzen enthaltene Beobachtungen mit verwandt werden sollten.

Während Bunsen für seine Theorie nur von zwei Punkten ausgeht, berechne ich dagegen eine Reihe von Normalörtern, deren Zahl beliebig gesteigert werden kann, sobald nur die nöthige Zahl von Beobachtungen vorhanden ist; gegenwärtig habe ich mich mit 5 derselben begnügt.

- 2. Indem Bunsen alle vulkanischen Gesteine zunächst von Island als Mischungen aus den beiden genannten Endgliedern betrachtet, können keine über die angegebenen Grenzen hinausliegenden Beobachtungen mit der Theorie verglichen werden.
- 3. Es erscheint mir nicht zweckmässig, dass Bunsen in seiner Tabelle, welche auf die Mischung der End-

glieder beruht, die Kieselerde zum Argumente wählt. Ich habe in dieser Hinsicht die Grösse x, welche von allen Theilen der Analyse abhängig ist und die den Feldspath besonders charakterisirt, vorgezogen. Der Kieselerde, dem wichtigsten Theile der Analyse, werden alsdann ebenso gut Beobachtungsfehler, oder Unterschiede zwischen der Theorie und der Beobachtung zukommen, die nach der andern Betrachtungsweise gar nicht auszumitteln sind.

4. Scheint es mir nicht zu billigen, dass Bunsen Thonerde und Eisen in den verschiedenen Oxydationsstufen mit einander vereinigt. Ein chemischer Grund ist dazu nicht vorhanden.

Dass durch die Vereinigung dieser beiden Körper, so wie durch die Verbindung von Kali und Natron, wie dieses mehrfach bei der Vergleichung der Beobachtungen Abichs geschehen, eine günstigere Übereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtung scheinbar erzielt wird, liegt in der Natur der Sache. Wollte man auch Kalk und Magnesia vereinigen, so würde diese Übereinstimmung noch grösser und durch fortgesetztes Zusammenfassen von Bestandtheilen zuletzt unsehlbar absolut werden.

5. In der Strenge ist die Theorie der Mischungen in der von Bunsen aufgestellten Art, wenn sie auch näherungsweise Genüge leistet, unrichtig, wie dieses sowohl aus einfachen analytischen Betrachtungen, als auch aus der Erfahrung deutlich hervorgeht. Bunsen bezeichnet mit S die Procente der Kieselerde in einem Mischlingsgestein, mit s den Procentgehalt der Kiesel-

erde in der normaltrachytischen, mit o ihren Procentgehalt in der normalpyroxenischen Masse und mit a die Menge der normalpyroxenischen Masse, welche sich mit der Gewichtseinheit der normaltrachytischen Masse mischt, um das fragliche Mischungsgestein zu erzeugen.

Man findet alsdann:

$$\frac{s-S}{S-\sigma}=\alpha.$$

Für die übrigen Bestandtheile, für Thonerde, Eisenoxyd u. s. w. ergeben sich dieser Gleichungen analog:

(2) 
$$\frac{s'-S'}{S'-\sigma'}=\alpha,$$

(2) 
$$\frac{s'-S'}{S'-\sigma'} = \alpha,$$
(3) 
$$\frac{s''-S''}{S''-\sigma''} = \alpha, \text{ u. s. w.}$$

Verbindet man z.B. 1 mit 2, so ergibt sich die Gleichung:

$$S' = \frac{(\sigma' - s')S}{\sigma - s} - \frac{(s\sigma' - s'\sigma)}{\sigma - s},$$

d. h. die verschiedenen Bestandtheile, Thonerde, Eisenoxyd, Kalkerde u. s. w. nehmen bei wachsendem S gleichförmig ab.

Betrachtet man geometrisch die Kieselerde als Abscisse und z. B. die Kalkerde als die Ordinate, so liegen alle Werthe der letztern für jedes Mischlingsgestein in einer geraden Linie, deren Lage durch den Werth der Kalkerde in der normaltrachytischen und normalpyroxenischen Zusammensetzung bedingt wird. Dieses Verhältniss zeigt auch die von Bunsen mitgetheilte Tafel.

Der Ausdruck  $\frac{s-S}{S-a}$  ist indess gleichbedeutend mit der von mir Seite 81 mitgetheilten Formel für die Mischung zweier Feldspathe, und in den für die mittlere Zusammensetzung dieses Mineralkörpers berechneten Tabellen Seite 99 und 405 ist bei der Zunahme der Kieselerde eine proportionale Abnahme der übrigen Bestandtheile hemerkhar.

Wenn nun die ganze äussere Erdkruste bis in die Tiefen hinab, aus denen die jetzt thätigen Vulkane ihr Material emporführen, nur aus Feldspath bestände, so würde man in voller Übereinstimmung mit der Theorie eine jede Lava als ein Gemisch zweier extremer Glieder betrachten können; dieses ist aber den mitgetheilten Erfahrungen gemäss nicht der Fall.

Wenn auch der Feldspath in den obern Schichten, d. h. in den ältesten Gesteinen, ganz überwiegend vorherrscht, so wird er doch allmählig immer mehr und mehr durch Augit, Olivin und Magneteisenstein ersetzt und bis zum Verschwinden zurückgedrängt.

Mit Rücksicht darauf und in Beziehung auf die Gleichung  $F = \frac{\alpha x}{\xi + \gamma x}$  und auf die Zusammensetzungsweise des Feldspaths Seite 64 ist es leicht nachzuweisen, dass der Zusammenhang des Kieselerdegehalts mit der Thonerde, Kalkerde u. s. w. in einem crystallinischen Gesteine nur für den Feldspath allein, nicht für die andern 3 Mineralkörper, durch eine Gleichung vom 2ten Grade und zwar durch eine Hyperbel dargestellt wird. Zieht man indess den Augit, Olivin und Magneteisenstein mit in Betracht, so gelangt man zu sehr verwickelten Gleichungen, respective vom 8ten und 12ten Grade, niemals aber zu einer Gleichung des ersten

27\*

Grades, was auch schon die Beobachtungen zeigen. Wollte man, wie dieses Bunsen gethan hat, die Kieselerde zum Argumente nehmen, wozu ich nicht rathen würde, so sind zuerst für die verschiedenen, nach wachsendem Kieselerdegehalte geordneten Gesteine eine Anzahl von Normalörtern zu berechnen, denen man statt Curven höherer Ordnungen, hinreichend genau bei dem entschiedenen Vorherrschen des Feldspaths Hyperbeln anpassen kann.

Man würde nach dieser Methode eine Tabelle berechnen können, in welcher die Kieselerde statt x zum Argumente gewählt wird, mit deren Hülfe jedenfalls zwischen der Beobachtung und Berechnung eine grössere Übereinstimmung zu erzielen ist, als nach der von Bunsen angegebenen Art.

Eine solche Tabelle, bei deren Gebrauche der mittlere Fehler von x sich berechnen liesse, hier einzuschalten, dürste überslüssig erscheinen, da sie durch Tab. VII, wenigstens vor der Hand, genügend ersetzt wird.

Vorläufig habe ich es jedoch nicht unzweckmässig gehalten nach der von Bunsen vorgeschlagenen Methode und nach der meinigen, indem x zum Argumente gewählt wird, für die vorhin mitgetheilten Beobachtungen den mittlern Fehler\*) zu bestimmen.

<sup>\*)</sup> Zur Berechnung des mittlern Fehlers nach Bunsens Theorie sind die Beobachtungen, die ausserhalb der normaltrachytischen und normalpyroxenischen Grenzen liegen, nicht hinzugezogen worden.

Das Resultat der Rechnung ist:

|    | Bunsen.   | S. v. W   |  |
|----|-----------|-----------|--|
| Ä  | ± 2,7     | $\pm 2,4$ |  |
| Ċa | $\pm 2,8$ | $\pm 2,0$ |  |
| Йg | ± 1,9     | $\pm 1,6$ |  |
| Na | $\pm$ 2,5 | ± 2,2     |  |
| Кa | $\pm 1.2$ | $\pm 1,3$ |  |

Aus den von mir bereits mitgetheilten Untersuchungen über die Zusammensetzung der crystallinischen Gesteine glaube ich folgern zu müssen, dass die von Bunsen aufgestellte Hypothese der beiden vulkanischen Herde, die gesondert saure und basische Silicatmassen enthalten und durch deren Verschmelzung alle Mischlingsgesteine entstehen, auf die merkwürdige Eigenschaft eines jeden Feldspaths, der in ein saures und ein basisches Salz zerlegbar ist, sich reducirt.

Die Feldspathe, selbst als der wesentlichste Bestandtheil der äussern Erdkruste, stellen eine continuirliche Kette von den sauern durch die neutralen zu den basischen Silicatmassen dar, die nach den specifischen Gewichten geordnet, mit den Kieselerde- und Alkali-reichsten an der Erdoberfläche beginnen und in der Tiefe mit den Kieselerde-ärmsten, Thonerde-, Eisenoxyd-, Kalkund Magnesia-reichsten endigen.

Indem mit dem Basischwerden des Feldspaths die Dichtigkeit der Erdschichten nach Innen hin zunimmt, wird diese auch noch durch das Überhandnehmen des Augits, Olivins und Magneteisensteins nach und nach ausserordentlich vermehrt. Während an der Obersläche der Erde saure Feldspathe in der Gestalt der Trachyte, oder neutrale Feldspathe mit Ausscheidung der Kieselsäure, als Granite erscheinen, werden in den tiesern Erdschichten die Feldspathe allmälig bis zum Verschwinden zurückgedrängt werden.

Aus der vorhin mitgetheilten Gleichung

$$F = 100 - \left(\frac{142,22 - x}{3,919 + x}\right)$$

ergibt sich, dass die Feldspathbildung im Innern der Erde nicht, wie wir früher Seite 395 angenommen haben, bei x = 0, sondern schon bei x = 5,39 aufhört, d. h. in einer Tiefe von  $157250^m$  oder 21,23 Meilen.

Unter der bezeichneten Tiefe, in der die Feldspathbildung ihre Grenze erreicht hat, wird der Augit vorzuwalten anfangen, zu einem Maximumwerthe gelangen und dann durch den Magneteisenstein verdrängt nach und nach wieder abnehmen. Endlich gewinnt der Magneteisenstein die Oberhand, der dann ohne Zweifel allmählig wieder durch gediegene Metalle, namentlich durch Eisen, Nickel und Cobalt verdrängt wird.

Unsern Rechnungen zu Folge wird im Mittel die Feldspathbildung eher aufhören als die Grenze des Anorthits mit x = 4 erreicht wird. Wenn sich auch die Lage der Curven in Fig. 2 künftig durch neue Beobachtungen noch etwas ändern kann, so ist es doch kaum wahrscheinlich, dass crystallinische Gesteine zum Vorschein kommen werden, welche noch basischere Feldspathe als den Anorthit enthalten, den wir in dieser wichtigen

Mineralgruppe als basischen Grenzwerth bezeichnen können.

Der reine Anorthit mit dem Werthe x = 4,0 gehört nach unsern Erfahrungen zu den sehr seltenen Mineralkörpern und ist bis jetzt nur an wenigen Orten zum Vorschein gekommen. Die sogenannten Anorthite öder Thiorsaaite der isländischen Laven, von denen weiter oben mehrere Analysen mitgetheilt sind, stehen schon etwa in der Mitte zwischen Anorthit und Labrador; sie sind in crystallinischen Massen, die als grosse geologische Gebilde, nicht etwa als Local-Erscheinungen anzusehen sind, vielleicht schon als die basischsten Feldspathe zu betrachten, die dicht an der Grenze des Verschwindens dieser wichtigen Mineralgruppe auftreten.

## XIV. Ueber die Palagonitbildung.

der islandischen Laven, som derem und m

Nachdem wir schon im Abschnitt VIII und IX. dieses Buches die mannigfache Zusammensetzung der isländischen und sicilianischen Palagonite kennen gelernt haben, ist es jetzt meine Absicht über die Entstehung dieser merkwürdigen Gruppe von Mineralkörpern, die in den vulkanischen Formationen eine bis in die neuere Zeit übersehene, aber doch so äusserst wichtige Stellung einnimmt, meine Erfahrungen mitzutheilen.

Dem aufmerksamen Leser wird es bei einer nur etwas näheren Betrachtung der mitgetheilten Analysen nicht entgangen sein, dass es wesentlich der Feldspath ist, der in Verbindung mit Eisenoxyd, Magnesia und Wasser den Palagonit bildet.

Um indess eine deutlichere Einsicht über die Bildung dieser Metamorphose zu erhalten, ist es erforderlich, einige allgemeinere Betrachtungen voraufzuschicken, welche geeignet sind, den Weg für die nachfolgende Untersuchung anzubahnen.

Ein Feldspath von der Norm (x, 3, 1), dessen Modulus M sei, löse sich in zwei Theile, in  $(\theta, 3, 1)$  und  $(\zeta, 3, 1)$ , wo  $\zeta > \theta$  ist. Der Modulus des ersten Theiles sei v, des zweiten w. Man findet alsdann folgende Gleichungen:

1. Theil 2. Theil 
$$\frac{8\theta v}{300} + \frac{8\zeta w}{300} = \ddot{S}i$$
  $\frac{p\lambda v}{300} + \frac{p\lambda w}{300} = \ddot{A}l$   $\frac{q\mu v}{300} + \frac{q\mu w}{300} = \ddot{F}e$   $\frac{kav}{100} + \frac{kaw}{100} = \dot{C}a$   $\frac{lbv}{100} + \frac{lbw}{100} = \dot{M}g$   $\frac{ncv}{100} + \frac{ncw}{100} = \dot{N}a$   $\frac{mdv}{100} + \frac{mdw}{100} = \dot{K}a$ 

Den zweiten sauern oder kieselerdereichern Theil, den wir mit T' bezeichnen, schliessen wir zunächst von unsern Untersuchungen aus, während wir den ersten basischen Theil = T näher betrachten werden.

Derselbe nehme in  $\ddot{\mathbf{R}}$  isomorph mit der Thonerde eine gewisse Quantität Eisenoxyd = f und in  $\dot{\mathbf{R}}$  eine gewisse Quantität Magnesia = g, isomorph mit der Kalkerde und den Alkalien in sich auf.

Bleiben in dieser neuen Verbindung dieselben Sauerstoffverhältnisse und dasselbe Gewicht wie zuvor, so
entsteht die Frage, welche Quantitäten der übrigen Bestandtheile: der Kieselerde, der Thon- und Kalkerde und
der Alkalien für das eingetretene Eisenoxyd und die
Magnesia aus der Verbindung ausscheiden müssen. Für
die Kalkerde und die Alkalien wird angenommen, dass

dieses Ausscheiden dem Factor  $P = v - \frac{100}{l\left(a+c+d\right)}$  proportional sei. Schreibt man  $R = \frac{a}{k} + \frac{c}{n} + \frac{d}{m}$  und r = a + c + d und bezeichnet man die ausscheidende Kieselerde mit z, die ausscheidende Thonerde mit y die ausscheidenden Mengen von Kalkerde, Natron und Kali mit aPt, cPt, dPt, so gelangt man, wie dieses leicht zu sehen ist, zu folgenden 3 Gleichungen:

$$f + g - z - y - \tau Pt = 0$$

$$\left(PRt - \frac{g}{l}\right)\theta s - 3z = 0$$

$$\left(\frac{y}{p} - \frac{f}{q}\right)\theta s - 3z = 0$$

aus denen die Werthe von t, y, z durch Elimination bestimmt werden.

Man findet nämlich:

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

$$t = \frac{\left(1 - \frac{p}{q}\right)f + \left(1 + \frac{p}{1} + \frac{s\theta}{3l}\right)g}{P\left(\left(p + \frac{s\theta}{3}\right)R + \tau\right)}$$

$$y = \frac{\left(\left(1 + \frac{s\theta}{3q}\right)R + \frac{\tau}{q}\right)pf + \left(R - \frac{\tau}{1}\right)pg}{\left(p + \frac{s\theta}{3}\right)R + \tau}$$

$$z = \frac{\left(1 - \frac{p}{q}\right)R \frac{s\theta}{3}f + \left(R - \frac{\tau}{1}\right)\frac{s\theta}{3}g}{\left(p + \frac{s\theta}{3}\right)R + \tau}$$

Substituirt man in diese Gleichungen die Zahlen für

die Atomengewichte, setzt man ferner den Specialfall  $\theta=6$ , so erhält man folgende für die Rechnung bequemere Ausdrücke. Nämlich:

$$t = \frac{0,35888 f + 8,0876 g}{P (1775,44 R + \tau)}$$

$$y = \frac{(1368,62 R + 0,64112 \tau)f + (641,8 R - 2,5621 \tau)g}{1775,44 R + \tau}$$

$$z = \frac{406,84 Rf + (1133,64 R - 4,5253 \tau)g}{1775,44 R + \tau}$$

Bevor wir unsere Untersuchungen über diesen Gegenstand fortsetzen, mag ein Zahlenbeispiel den Gebrauch und die Richtigkeit der eben aufgestellten Gleichungen darlegen.

Der Feldspath des Aetna Tab. I. Nr. 23 hat nach meiner Analyse folgende Zusammensetzung:

Kieselerde
 
$$53,810$$
 $28,480$ 
 $28,480$ 

 Thonerde
  $25,942$ 
 $12,126$ 
 $13,152$ 

 Eisenoxyd
  $3,423$ 
 $1,026$ 
 $13,152$ 

 Kalkerde
  $11,738$ 
 $3,338$ 
 $4,678$ 

 Magnesia
  $0,529$ 
 $0,211$ 
 $4,678$ 

 Natron
  $4,019$ 
 $1,038$ 
 $4,678$ 

 Kali
  $0,539$ 
 $0,091$ 
 $4,678$ 
 $x = 6,452$ 
 $x = 4,4134$ 

Zerlegen wir diesen Feldspath in zwei Theile, indem für den ersten  $\theta=6$ , für den zweiten  $\zeta=12$  wird, d. h. in reinen labradorischen Feldspath und Albit, so berechnet man v=4,0802 und w=0,3332; setzen wir ferner:

$$\lambda = 2,766$$
 $\mu = 0,234$ 
 $a = 0,714$ 
 $b = 0,045$ 
 $c = 0,222$ 
 $d = 0,019$ 

so findet sich die Zusammensetzung der beiden Theile:

1. Theil 2. Theil

Kieselerde 
$$46,255 + 7,555 = 53,810$$

Thonerde  $24,145 + 1,972 = 26,117$ 

Eisenoxyd  $3,186 + 0,260 = 3,446$ 

Kalkerde  $10,245 + 0,837 = 11,082$ 

Magnesia  $0,460 + 0,060 = 0,520$ 

Natron  $3,507 + 0,286 = 3,793$ 

Kali  $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,457 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,497 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,497 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,497 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,497 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,497 + 0,037 = 0,494$ 
 $0,497 + 0,497 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498$ 
 $0,497 + 0,498 + 0,498 + 0,498 + 0,498 + 0,498 + 0,498 + 0,498 + 0,498 + 0,498 + 0$ 

Setzen wir nun z.B. f = 15,000 g = 5,000, so berechnet man zunächst:

$$P = 0.487750$$
  
 $R = 0.002636$ 

Mit diesen Hülfsgrössen findet man aus den angegebenen Gleichungen:

$$t = + 16,6715$$
  
 $y = + 10,5630$   
 $z = + 1,6713$ 

Die neue Eisenoxyd- und Magnesia-reiche Verbindung berechnet man mit diesen Grössen aus dem Labradorischen Feldspath, oder dem Theile I: Labrador Ausgeschieden Neue Verbindung

| Kieselerde | 46,255 |   | 1,6713  | =    | 44,5837 |  |
|------------|--------|---|---------|------|---------|--|
| Thonerde   | 24,145 |   | 10,5630 | =    | 13,5820 |  |
| Eisenoxyd  | 3,186  | + | 15,0000 | =    | 18,1860 |  |
| Kalkerde   | 10,245 |   | 5,8060  | =    | 4,4390  |  |
| Magnesia   | 0,460  | + | 5,0000  | =    | 5,4600  |  |
| Natron     | 3,507  |   | 1,8052  | =    | 1,7018  |  |
| Kali       | 0,457  | - | 0,1545  | =    | 0,3025  |  |
| T =        | 88,255 |   |         | T0 = | 88,2550 |  |

Als Prüfung für die richtige Lösung der Aufgabe dienen die Sauerstoffverhältnisse zwischen Si, R und R. Die berechneten Sauerstoffmengen aus der neuen Verbindung sind:

Danach ist für diesen Feldspath die Norm (6, 3, 1), wie bei T im Anfang der Rechnung.

Als ein zweites Beispiel wählen wir f = 18,529, g = 2,281

Die Rechnung ergibt mit diesen Substitutionen in denselben Labrador:

|            | Labrador | Aus  | geschieden | Neue Verbindung.    |
|------------|----------|------|------------|---------------------|
| Kieselerde | 46,255   |      | 2,986      | 43,269              |
| Thonerde   | 24,145   | **** | 13,570     | 10,575              |
| Eisenoxyd  | . 3,186  | +    | 18,529     | 21,715              |
| Kalkerde   | 10,245   |      | 3,180      | 7,065               |
| Magnesia   | 0,460    | +    | 2,281      | 2,741               |
| Natron     | 3,507    |      | 0,989      | 2,518               |
| Kali       | 0,457    | _    | 0,085      | 0,372               |
| T =        | = 88,255 |      | 7          | $\Gamma^0 = 88,255$ |

Ein Feldspath von der Norm (x, 3, 1) in dessen basischen Theil eine gewisse Quantität Eisenoxyd und Magnesia substituirt worden ist, zerfällt also in 3 Glieder:

- 1. in To den basischen Eisenoxyd- und Magnesiareichen Theil,
  - 2. in T' den albitischen, unzersetzten Theil,
- 3. in T'' den aus der Verbindung ausscheidenden Theil.

Auf diese verschiedenen Theile wenden wir unsere Aufmerksamkeit und betrachten zunächst T°. Dieser Theil werde hydratisch oder nehme allgemein  $\delta$  Atome Wasser auf, so dass noch das Glied  $\frac{\delta h v^0}{100}$  demselben hinzugefügt wird, wo v° den Modulus von T° bezeichnet.

Um die procentische Zusammensetzung der neuen Verbindung zu erhalten, ist jeder Theil derselben mit dem Factor  $L = \frac{10000}{100 \text{ T}^{\circ} + d\text{hy}^{\circ}}$  zu multipliciren.

Mineralkörper, welche auf die eben angegebene Weise aus dem Feldspath hervorgegangen sind, werden mit dem Namen orthotype Palagonite bezeichnet und stellen eine Reihe mineralogischer Species dar, je nachdem für  $\theta$  und  $\delta$  verschiedene ganze Zahlen substituirt werden, d. h. aus jedem Feldspath von der Norm  $(\theta, 3, 1)$  geht eine Reihe orthotyper Palagonite mit 1, 2, 3 ... Atomen Wasser hervor.

Setzen wir beispielsweise  $\theta=6$  und  $\delta=4$ , so wird aus T° das Mineral, welches wir Seite 227 analysirt, beschrieben und mit dem Namen Hyblit bezeichnet haben, hervorgehen. Die Zusammensetzung mit den Werthen f=18,529 und g=2,281 berechnet und mit der Beobachtung verglichen, ergibt folgendes Resultat:

|            | Hyblit,   | $\ddot{R}\ddot{S}i + \dot{R}\ddot{S}i + 4\dot{H}$ |
|------------|-----------|---------------------------------------------------|
|            | Berechnet | Beobacht. v. Palagonia                            |
| Kieselerde | 41,041    | 40,855 + 0,186                                    |
| Thonerde   | 10,030    | 10,224 — 0,194                                    |
| Eisenoxyd  | 20,596    | 20,684 — 0,088                                    |
| Kalkerde   | 6,701     | 4,526 + 2,175                                     |
| Magnesia   | 2,600     | 2,611 - 0,011                                     |
| Natron     | 2,387     | 4,048 — 1,661                                     |
| Kali       | 0,358     | 1,118 - 0,770                                     |
| Wasser     | 16,287    | 15,934 + 0,353                                    |
|            | 100,000   | 100,000.                                          |

Der geringe Unterschied in der Zusammensetzung des aus dem labradorischen Feldspathe vom Aetna berechneten Hyblits von dem beobachteten aus dem Val di Noto, liegt nur in einer etwas verschiedenen Vertheilung der isomorphen Bestandtheile. Das berechnete Mineral ist etwas reicher an Kalk und dafür ärmer an Kali und Natron als das beobachtete. Hätten wir einen andern etwas Alkali-reichern Labrador für unsere

Rechnung zu Grunde gelegt, so hätte eine noch vollkommenere Übereinstimmung erzielt werden können.

Bei der grossen Mannichfaltigkeit der isomorphen Substitution in beiden Basen können zahllose Varietäten desselben Minerals, in unserm Beispiele des Hyblits entstehen, die zwar dieselbe stöchiometrische Formel besitzen, aber dennoch sehr erheblichen Schwankungen in den einzelnen Bestandtheilen, vorzugsweise aber in Thonerde und Eisenoxyd, unterworfen sind.

Berechnete man aus dem ersten Beispiele f=15, g=5 die Zusammensetzung des Hyblits, so würde man für diese schon eine sehr viel verschiednere isomorphe Vertheilung erhalten, als sie in dem Hyblit von Palagonia bemerkt wird.

Unsere Erfahrungen über die Zusammensetzung der Palagonite sind noch zu neu, als dass wir jetzt schon eine grosse Mannichfaltigkeit von Species erwarten könnten. In der Reihe der orthotypen Palagonite, den vorhin mitgetheilten Analysen gemäss, kennen wir den Trinacrit, den Korit und den Hyblit. Für d und de hat man bei diesen Körpern folgende Werthe:

 θ
 δ

 Trinacrit
 4
 3

 Korit
 6
 3

 Hyblit
 6
 4

Neben dieser Hauptreihe orthotyper Palagonite, von der Norm  $(\theta, 3, 1, \delta)$  erscheint eine zweite allerdings bis jetzt noch sehr wenig bekannte Nebenreihe von der Norm  $(\theta, 3, 2, \delta)$ , die wir mit dem Namen der heterotypen Palagonite bezeichnen.

Eine solche Verbindung geht aus  $T^0$  hervor, wenn man  $\dot{R}$  verdoppelt, das Glied  $\frac{\partial hv}{100}$  hinzufügt und die Summe der Bestandtheile auf 100 reducirt.

Setzen wir  $\delta = 5$ , so erhalten wir, indem wir das erste Beispiel Seite 229 anwenden, jenes Mineral, welches wir bereits vorhin beschrieben und mit dem Namen Notit bezeichnet haben.

Zwischen der aus dem ätnäischen Labrador berechneten und bei Palagonia beobachteten Zusammensetzung ergibt sich folgende Übereinstimmung:

|            | Notit.  | $\dot{R}^2 \ddot{S}i + \ddot{R} \ddot{S}i + 5\dot{H}$ |
|------------|---------|-------------------------------------------------------|
|            | Berech. | Beob. v. Palagonia                                    |
| Kieselerde | 36,462  | 36,962                                                |
| Thonerde   | 11,107  | 6,359                                                 |
| Eisenoxyd  | 14,873  | 21,660                                                |
| Kalkerde   | 7,261   | 3,259                                                 |
| Magnesia   | 8,930   | 11,636                                                |
| Natron     | 2,784   | 0,972                                                 |
| Kali       | 0,494   | 0,987                                                 |
| Wasser     | 18,089  | 18,125                                                |
|            | 100,000 | 100,000.                                              |

Der zum Theil beträchtliche Unterschied zwischen der Rechnung und Beobachtung ist nur eine Folge der verschiedenen isomorphen Substitutionen. Nimmt man in der Rechnung dieselbe Vertheilung der isomorphen Bestandtheile als in der Beobachtung an, so wird die Vergleichung von Seite 229 hervorgehen.

Wir haben ferner im Vorhergehenden eine Reihe

von Palagoniten kennen lernen, denen allgemein die Norm (4, 2, 1, 8) zugehört.

## Wir fanden nämlich:

- 1. von Aci Castello (4, 2, 1, 1)
- 2. von Aci Castello, Militello u. Island (4, 2, 1, 2)
- 3. von Aci Castello, Palagonia u. Island (4, 2, 1, 3)
- 4. von den Galopagos (Bunsen) (4, 2, 1, 4)

Multipliciren wir diese Normen mit 3, so erhalten wir:

- 1. (12, 6, 3, 3)
  - 2. (12, 6, 3, 6)
- 3. (12, 6, 3, 9)
  - 4. (12, 6, 3, 12).

Eine jede dieser Normen lässt sich offenbar in einen orthotypen und einen heterotypen Palagonit von den Normen  $(6, 3, 1, \delta')$  und  $(6, 3, 2, \delta'')$  zerlegen, oder jeder Palagonit der ersten Art ist ein Gemisch der beiden andern. Es wird alsdann:

$$3\delta = \delta' + \delta''$$

woraus hervorgeht, dass eine verschiedene Vertheilung des Wassergehalts in beiden Mineralkörpern möglich ist. Die einfachste mit den Erfahrungen am besten stimmende scheint folgende zu sein:

## Palagonit

Orthotyper Heterotyper Gemischter

(6, 3, 1, 2) + (6, 3, 2, 1) = (12, 6, 3, 3)

(6, 3, 1, 3) + (6, 3, 2, 3) = (12, 6, 3, 6)

(6, 3, 1, 4) + (6, 3, 2, 5) = (12, 6, 3, 6)

(6, 3, 1, 5) + (6, 3, 2, 7) = (12, 6, 3, 12).

Aus einem gemischten Palagonit lassen sich beide

Theile der Zusammensetzung leicht durch Rechnung bestimmen.

Man erhält z.B. für den Palagonit von Seljadalr nach Bunsens Analyse folgende Gleichungen:

$$6x + 6y = 20,958$$
  
 $3x + 6y = 10,102$   
 $x + y = 5,080$   
 $4x + 5y = 15,562$ .

Aus diesen Gleichungen berechnet man nach der Methode der kleinsten Quadrate:

$$x = 1,8246$$
  $y = 1,6455$ .

Mit diesen Elementen ergibt sich die Vergleichung:

Aus diesen Zahlen berechnet man sodann die Zusammensetzung der beiden Theile folgendermassen:

Orthotyp. Palag. Heterot. Palag.

Kieselerde
$$20,685 + 18,655 = 39,340$$
 $39,689 - 0,349$ Thonerde $6,487 + 5,837 = 12,324$  $11,944 + 0,380$ Eisenoxyd $8,171 + 7,369 = 15,540$  $15,080 + 0,460$ Kalkerde $2,974 + 5,365 = 8,339$  $8,300 + 0,039$ Magnesia $2,173 + 3,920 = 6,093$  $6,051 + 0,042$ Natron $0,250 + 0,450 = 0,700$  $0,695 + 0,005$ Kali $0,265 + 0,478 = 0,743$  $0,737 + 0,006$ Wasser $\frac{8,209}{49,214} + \frac{9,255}{51,329} = \frac{17,464}{100,543} \frac{17,504}{100,000}$ 

Die aus I und II. auf 100 reducirten Zusammensetzungen sind:

I. Hyblit II. Notit berechnet aus Zerlegung des Palagonits von Seljadalr.

| Kieselerde | 42,031  | 36,345   |
|------------|---------|----------|
| Thonerde   | 13,181  | 11,373   |
| Eisenoxyd  | 16,603  | 14,357   |
| Kalkerde   | 6,043   | 10,451   |
| Magnesia   | 4,416   | 7,637    |
| Natron     | 0,507   | 0,877    |
| Kali       | 0,539   | 0,930    |
| Wasser     | 16,680  | 18,030   |
|            | 100.000 | 100.000. |

Der Palagonit von Seljadalr ist diesen Zahlenangaben zufolge ein Gemisch von einem Atom Hyblit und einem Atom Notit; oder 49,214 des erstern mit 51,329 des zweiten gemischt, geben mit genügender Genauigkeit die Zahlen der ursprünglichen Analyse.

Ganz in derselben oder in ähnlicher Weise müssen wir uns die übrigen Palagonite von der Norm (4, 2, 1, 3) zusammengesetzt vorstellen; sie jedoch so wie eben den Palagonit von Seljadalr in ihre beiden Componenten zu zerlegen, scheint nach der Anführung dieses einen Beispiels von wenigem Interesse zu sein.

Die Zahlenverhältnisse, welche die Normen der gemischten Palagonite zeigen, erwecken die Hoffnung, dass bei fortgesetzten Untersuchungen manche bisjetzt fehlende Glieder dieser Mineralgruppe aufgefunden werden, die sich aber, wie die schon bereits bekannten Palagonitspecies, nicht durch mineralogische Kennzeichen, welche alle fast vollkommen unter sich übereinstimmen, sondern nur durch sehr sorgfältige chemische Analysen unterscheiden lassen

Die orthotypen Palagonite sind, soviel wir bisjetzt wissen, nur aus den basischsten Feldspathen abgeleitete Gebilde mit Werthen von  $\theta$ , welche die Zahl 6 nicht überschreiten. Palagoniten, in denen  $\theta = 8$  ist, die in der Zeolithgruppe dem Phillipsit, oder mit  $\theta = 12$  dem Heulandit, Desmin u. s. w. entsprechen, sind bisjetzt nicht gefunden und scheinen überhaupt nicht zu existiren.

Neutrale oder gar saure Feldspathe werden von dieser eigenthümlichen Metamorphose unberührt gelassen, weshalb auch in allen Urgebirgen oder in den Trachytformationen keine Palagonite gefunden werden.

Palagonite mit dem Werthe  $\theta=4$  sind sehr wohl möglich, da indess der Anorthit schon an sich ein seltenes Mineral ist, so werden die aus ihm abgeleiteten Gebilde gewiss nicht häufig vorkommen. Feldspathe, welche zwischen Anorthit und Labrador stehen, würden zu solchen Bildungen das reichste und verhältnissmässig allgemein verbreitetste Material darbieten.

Wir wenden uns jetzt zur Betrachtung des zweiten Theiles der Metamorphose zu dem unzersetzten albitischen Rückstand T'.

Ist in der Norm (x, 3, 1) eines Feldspaths zufälligerweise x=6, so wird T' offenbar =0, und die ganze Verbindung ist unter günstigen Umständen fähig, sich ohne Rückstand in orthotypen Palagonit von der Norm  $(6, 3, 1, \delta)$  zu verwändeln. Dieses ist z. B. beim Feldspath von Palagonia der Fall; er zeigt der Analyse zu

Folge fast reinen Labrador x = 5,9 und eignet sich daher vorzugsweise zur Palagonitbildung. Ginge die Metamorphose vollständig vor sich, so würde der Feldspath gänzlich verschwinden und durch Palagonit ersetzt werden; allein dieses findet in der Natur nur bis zu einem gewissen Grade statt, denn in der Regel bemerkt man zwischen dem Palagonit entweder vollständig erhaltene, zuweilen halb zersetzte und durch äussere Einflüsse theilweise angegriffene fast millimeterlange Labrador-Crystalle. So ist z. B. die Analyse des labradorischen Feldspaths Nr. 11 mit Crystallfragmenten angestellt, welche der palagonitischen Metamorphose entgangen waren und die durch verdünnte Salzsäure von jenem wasserhaltigen Silicate leicht getrennt werden konnten.

Wird ferner x < 6, so lässt sich ein solcher Feldspath in Anorthit und Labrador zerlegen und aus jedem wird alsdann ein selbstständiger orthotyper Palagonit hervorgehen, der durch die Werthe von  $\theta$  und  $\delta$  characterisirt ist.

Palagonite, die aus dem Anorthit abgeleitet sind, hat man bisjetzt kaum beobachtet, und der vorhin erwähnte Trinacrit ist nur ein vereinzeltes Beispiel dieser noch wenig bekannten Gruppe.

Zuletzt tritt der Fall ein, dem wir schon vorher unseie Aufmerksamkeit geschenkt haben, indem x>6 wird. Der Feldspath von der Norm (x, 3, 1) theilt sich dann in Labrador und einen kieselerdereichern Feldspath, z.B. Albit. Der erste basische (hier labradorische) Theil, insofern er hinreichend vorherrscht, wird unter Umständen in Palagonit übergeführt, während der zweite

T' ganz von der Palagonitbildung ausgeschlossen bleibt. Er unterliegt aber entweder neuen Metamorphosen, von denen später geredet werden wird, oder er bleibt 'unzersetzt und in seiner chemischen Eigenthümlichkeit im Palagonittuff, von welchem er in Verbindung mit Augit und Olivin durch verdünnte Salzsäure leicht und sicher getrennt werden kann.

Der Palagonit von Aci Castello eignet sich besonders um den unzersetzten Theil T' näher kennen zu lernen. Hat man nämlich den Palagonit mit Salzsäure gelöst und die ihm zugehörige Kieselerde durch Kali getrennt; so besteht der unlösliche Rückstand aus zwei Theilen, nämlich aus T', aus weissen in Säure unlöslichen Feldspaththeilchen und aus unzerstörten vortrefflich ausgebildeten, spiegelglatten grünen fast millimeterlangen Augitcrystallen. Beide Theile lassen sich alsdann mit Hülfe einer kleinen Pincette von einander trennen und auf ihre Beschaffenheit prüfen. Es hält allerdings sehr schwer, das zu einer quantitativen Untersuchung nöthige Material zu erhalten, jedoch ist es mir gelungen, wenigstens eine approximative Analyse von T' zu Stande zu bringen, welche an der Richtigkeit der eben entwickelten Theorie nicht zweifeln lässt.

Die Zusammensetzung von T' findet sich:

3

Hiernach ist T' ein Feldspath, der den Albit noch

etwas an Kieselerdegehalt übertrifft; eine genauere Analyse desselben denke ich gelegentlich nachzuliefern, sobald ich über freiere Zeit und reicheres Material verfügen kann.

Wir betrachten endlich den dritten Theil der Metamorphose T", d. h. die Körper, welche aus der Feldspathverbindung ausscheiden müssen, nachdem Eisenoxyd und Magnesia in dieselbe eingetreten sind. In dem vorher mitgetheilten Beispiele sind beim Eintritt von 15 Procent Eisenoxyd und 5 Procent Magnesia folgende Bestandtheile ausgeschieden:

| Kieselerde | 1,6715  | 0,8847  |          |
|------------|---------|---------|----------|
| Thonerde   | 10,5630 | 4,9375  | 1        |
| Kalkerde   | 5,8060  | 1,6510) | 10000    |
| Natron     | 1,8052  | 0,4662  | 2,1432   |
| Kali       | 0,1545  | 0,0262  | Turke No |

Der Sauerstoff der ausgeschiedenen Kalkerde und der Alkalien zusammen ist  $2,1434 = \varepsilon$ , dagegen ist der Sauerstoff der eingetretenen Magnesia nur  $1,9960 = \varepsilon'$ . Es sei

$$\varepsilon - \varepsilon' = D = 0.1474.$$

Aus dem Vorhergehenden findet man allgemein:

$$\frac{100 R \left(1 - \frac{p}{q}\right)}{\left(p + \frac{s\theta}{3}\right) R + \tau} \cdot \mathbf{f} - \frac{100 \left(\frac{\tau}{1} - R\right)}{\left(p + \frac{s\theta}{3}\right) R + \tau} \cdot \mathbf{g} = D$$

Diese Gleichung zeigt, dass für g = 0 und  $f = \frac{\lambda vq}{300}$ 

D den grössten Werth annimmt, d. h. wenn keine Magnesia in die Verbindung aufgenommen wird, dagegen das Eisenoxyd die Thonerde vollständig verdrängt. Es findet dann auch überhaupt die grösste Ausscheidung der genannten 5 Stoffe statt.

Dieser extremste Fall für den im vorhin angeführten Beispiele f=37,659 und D=0,6321 sich ergibt, wird in der Natur wohl kaum zu erwarten sein. Gewöhnlich pflegt f einen kleinern und g einen grössern Werth zu besitzen, welcher letztere jedoch die Zahl  $\frac{vl}{100}$ , wo Kalk, Natron und Kali ganz durch Magnesia ersetzt werden, nicht übersteigen kann.

Ein jeder orthotyper Palagonit, wie dieses bereits theoretisch und durch ein numerisches Beispiel nachgewiesen ist, lässt sich aus einem Feldspath von der Norm (x, 3, 1) ableiten, und es entsteht nun die für die Geologie sehr wichtige Frage, durch welche Verhältnisse der erwähnte Austausch der isomorphen Bestandtheile bedingt werde.

Der in den Palagoniten grössere Eisenoxyd- und Magnesiagehalt, als in den gewöhplichen Feldspathen, muss bei der Bildung jener irgend woher entnommen sein, oder es muss gewisse Feldspathe geben, in denen jene beiden genannten Körper entweder ganz oder zum grössern Theile enthalten sind.

Die Feldspathe, welche sowohl die ältern, so wie die neuern crystallinischen Schichten der Erde, die Granite, Porphyre, Trachyte, Basalte und Laven bilden, und deren chemische Zusammensetzung im Vorhergehenden ausführlich untersucht worden ist, zeigen durchaus keine solche Vertheilung der isomorphen Beständtheile, wie man sie im orthotypen Palagonite wahrnimmt. Sie sind meist sehr arm an Eisenoxyd und Magnesia, welche öfter nur einen Bruchtheil eines Procentes betragen.

Anders jedoch verhält es sich mit dem vorhin beschriebenen Sideromelan, einem stark eisenoxydhaltigen amorphen Labrador, der mit der isländischen Palagonitformation innig gemischt ist. Er besitzt einen nur etwas geringern Eisenoxydgehalt, als der ihn begleitende Palagonit, ist aber fast eben so arm an Magnesia, wie die andern crystallisirten Feldspathe.

Aber auch hier bei dem Übergang des Sideromelans in Palagonit ist ein gewisser, wenn auch nur geringer Austausch oder Umsatz der isomorphen Bestandtheile nicht zu verkennen.

Der orthotype Palagonit enthält überall, wenigstens soweit unsere Erfahrung reicht, auf Kosten der Thonerde mehr Eisenoxyd, als der crystallisirte oder amorphe Feldspath aus dem er hervorgegangen ist; in gleicher Weise mehr Magnesia bei geringern Kalk- und Alkaligehalt.

Dass der Feldspath, um in Palagonit übergeführt zu werden, eine gänzliche Umgestaltung oder Auflösung seiner Bestandtheile erleiden müsse, kann ebensowenig bezweifelt werden, als dass Eisenoxyd und Magnesia aus Körpern in der Nachbarschaft, die bereits diese Bestandtheile enthalten, durch chemische Verwandtschaft in die Palagonitverbindung eintreten müssen.

Es unterliegt ferner nicht dem geringsten Zweifel, dass die Palagonitbildung einst unter dem Spiegel der See vor sich gegangen ist, was aus den zahllosen Meerwasser-Conchylien, welche namentlich die Palagonitformation des Val di Noto begleiten, geschlossen werden muss.

Das Material zum Umsatz der isomorphen Bestandtheile in K und R, kann daher nur aus den schon vorhandenen Gesteinen, aus dem Seewasser oder aus beiden zugleich entlehnt werden. Wir werden es daher zu untersuchen haben, welcher dieser Fälle der wahrscheinlichste ist.

In den neuern vulkanischen Gebirgsmassen von Island und Sicilien, wie es vorhin bei der Untersuchung der festen Gesteine und Aschen gezeigt worden, findet man neben dem Feldspath das Eisen in der Form von Oxyd-Oxydul, Oxyd oder Oxydhydrat, in unzersetztem oder verändertem Magneteisenstein, als Oxydul im Augit und Olivin.

Da wo Feldspathe sich auflösen und andere Verbindungen einzugehen Gelegenheit haben, wird Eisenoxydhydrat meistentheils, vielleicht immer in grösserer oder geringerer Menge, gegenwärtig sein. Das Meerwasser jedoch enthält kein Eisenoxyd und höchstens nur Spuren von kohlensaurem Eisenoxydul, die auf unsere Betrachtungen keinen Einfluss ausüben können.

Das zur Palagonitbildung nöthige Eisenoxydhydrat kann daher nur aus den vulkanischen Gesteinen, vorzugsweise aus zersetztem Magneteisenstein, nicht aber aus dem Meerwasser entnommen werden. Anders dagegen verhält es sich mit der Magnesia, die zwar einen wesentlichen Bestandtheil im Augit und Olivin ausmacht, die aber auch in beträchtlicher Menge in der Form von

Chlor-Magnesium, von kohlensaurer und schwefelsaurer Magnesia im Meerwasser enthalten ist.

Es entsteht zunächst die Frage, die, wie ich glauber sich auf eine exacte Weise beantworten lässt, ob der Augit und Olivin ihren ganzen Magnesiagehalt oder einen Theil desselben zur Bildung des Palagonits abgegeben haben. Ist dieses wirklich der Fall, so ist es durchaus nothwendig anzunehmen, dass die beiden genannten Mineralkörper oder der grössere Theil derselben zugleich mit dem Feldspath in Lösung gewesen sind.

Die Lösungsfähigkeiten des Feldspaths, des Augits und Olivins in Flüssigkeiten sind daher näher zu prüfen.

Ein jeder Feldspath ist, meinen Erfahrungen gemäss, welches Lösungsmittel auch angewandt werden mag, um so löslicher, je basischer er ist.

Anorthit und reiner Labrador werden durch concentrirte Salzsäure vollkommen zersetzt. Labradore mit einem Werthe von etwa x = 6,5, erleiden schon eine unvollkommnere Lösung durch Salzsäure, die noch schwieriger beim Oligoklas wird. Albite, Orthoklase, Petalit und Krablit widerstehen dem Angriff der Salzsäure um so mehr, als die Kieselerde in ihnen zunimmt.

Dieselbe Erfahrung gilt für die Lösbarkeit dieser Silicatmassen in schmelzenden Alkalien bei hohen Temperaturen. Es ist allgemein bekannt, dass sich die kieselerdereicheren Feldspathe schwieriger aufschliessen lassen, als die kieselerdeärmern.

Der Augit ist ohne allen Zweifel schwerer löslich, als basischer Feldspath. Concentrirte Salzsäure greift viele Augite gar nicht, oder nur sehr schwer an; auch in Alkalien werden sie viel schwerer als der Feldspath aufgeschlossen. Bei einer Reihe von Augitanalysen habe ich sogar die Erfahrung gemacht, dass zwischen der Kieselerde öfter über ein halbes Procent unzersetztes Mineral zurückblieb, obgleich sowohl beim Reiben desselben und beim Aufschliessen die hinreichende Vorsicht angewandt wurde.

Der Olivin verhält sich in Bezug auf seine Löslichkeit in Säuren dem Feldspath ähnlich, in Alkalien scheint er sich jedoch etwas schwieriger aufzuschliessen. Aus diesen Erfahrungen geht hervor, dass der basische Feldspath der am leichtesten lösliche dieser drei Körper ist, was auch andere Beobachtungen, welche wir noch mittheilen, mit grosser Wahrscheinlichkeit bestätigen.

Von schwächern Lösungsmitteln, namentlich vom Wasser, wird der Feldspath sehr merklich angegriffen, während Augit und Olivin nicht unberührt bleiben, aber doch viel kräftiger widerstehen.

Auflösungen, die durch Säuren und Alkalien nur öfter schwer zu bewerkstelligen sind, kann das Wasser unter günstigen Umständen bei höherer Temperatur, höherm Druck und vor allem in längern Zeiträumen gleichfalls hervorbringen.

Ist das Wasser nicht chemisch rein, sondern mit Kohlensäure oder Salztheilen gemischt, so ist es dann, wie Bischof sehr richtig bemerkt, um so geeigneter für die Zersetzung von Silicatmassen.

Es ist eine für die vulkanischen Metamorphosen sehr wichtige Erscheinung, dass selbst das Regenwasser in Verbindung mit dem geringen Kohlensäuregehalte der Atmosphäre, aber in langen Zeiträumen, vermögend ist, aus den basischen Feldspathen die Alkalien theilweise auszulaugen und sie in der Form kohlensaurer Salze abzuscheiden. Man kann sich von diesem Vorgange deutlich unterrichten, wenn man gewissen ätnäischen Laven in der Nähe von Bronte einige Aufmerksamkeit widmet. Man findet nämlich unter denselben in versteckten Höhlungen und Spalten kohlensaures Natron öfter in so bedeutender Menge ausgeschieden, dass dasselbe in den Handel kommt, von den Landleuten gesammelt und seiner Reinheit wegen zu bessern Preisen verkauft wird\*), als die Soda, welche man allgemein in Sicilien aus Pflanzenaschen zu gewinnen pflegt.

Dieses Ausscheiden der Alkalien aus basischen Feldspathen durch atmosphärisches Wasser ist der erste Schritt zu einer in vulkanischen Gesteinen tiefergreifenden Metamorphose. Die auflösende Wirkung des Wassers auf die Silicate wird jedoch bedeutend vermehrt, sobald jene, wie es z. B. bei vulkanischen Aschen der Fall ist, sehr fein gepulvert erscheinen und der lösenden Flüssigkeit eine grössere Oberstäche darbieten.

Liegen solche Aschen Jahrtausende unter dem Meere, dem ununterbrochenen Einflusse des Wassers und mitunter bei submarinen vulkanischen Ausbrüchen höheren Temperaturen und auch wohl den Wirkungen empor-



<sup>&#</sup>x27;) Ich sah eines Tages bei einem englischen Kaufmann Herrn Thowes in Bronte einen ganzen Haufen dieser ätnäischen Soda 20 bis 30 Centner an Gewicht, der unter den ältern Laven oberhalb Bonte gesammelt und für den Handel bestimmt war.

strömender Kohlensäure ausgesetzt, so wird man sich nicht wundern dürfen, wenn sie eine theilweise oder gänzliche Zersetzung ihrer Bestandtheile erleiden müssen. Aber auch alle festen Gesteine, selbst mächtige injicirte Trapp-, Basalt- oder Lavaschichten, sind; wenn auch weniger rasch, unter gewöhnlichen Temperatur- und Druckverhältnissen beim Einfluss von kohlensaurem Wasser gewissen Metamorphosen unterworfen.

So z. B. fliesst im Val di S. Giacomo am Aetna über eine etwa 4 bis 5 Meter dicke Basaltschicht eine Sauerquelle, welche auf das unterliegende Gestein eine allmählige, wenn auch sehr langsame Umwandlung ausübt. Obgleich sie nur im ersten Beginnen ist, bezeichnet sie deutlich den Weg, den die Natur bei einer durchgreifenden Metamorphose solcher Gesteine in vielen vulkanischen Formationen, z. B. auf der Insel Island, zu nehmen gewohnt ist.

Kleinere auch mitunter grössere Höhlungen in jenem dunkeln ätnäischen Gestein, sind eben da, wo das Wasser wirkt, an ihren Wänden mit kleinen Crystallen von sehr glänzendem Analcim mit Mesolith und linsenförmig ausgebildeten Rhomboedern eines sehr dunkeln Spatheisensteins überkleidet. Da, wo die Einwirkung des Wassers aufhört, verschwindet schon in der nächsten Nachbarschaft jede Spur dieser Mineralkörper.

Es ist gewiss sehr einleuchtend, dass wenn statt eines kleinen Baches, der kaum Wasser genug besitzt, um im Sommer die Ziegenherden des Aetna zu tränken, das Weltmeer mit beträchtlichem Salzgehalt, während ungeheuerer Zeiträume, bei hohen Temperaturen, die bei submarinen Ausbrüchen nicht fehlen können, unter einem Drucke von vielleicht 100 Atmosphären und bei Gegenwart von bedeutenden Mengen von kohlensaurem Gas, auf solche Basalt- oder gar auf sehr fein pulverisirte Aschenschichten einwirkt, dasselbe eine viel durchgreifendere Metamorphose hervorbringen muss.

Diese Verhältnisse, über welche die Natur leicht gebieten kann, sind auf dem Wege des Versuchs, den ich auch hier betreten habe, nur unvollkommen zu erreichen. Einige Vorarbeiten in dieser Richtung sind von mir bisjetzt kaum begonnen, und ich muss es mir vorbehalten, zu einer mir gelegnern Zeit dieselben zu einem befriedigenden Abschluss zu bringen.

Hier ist es nur meine Absicht, fürerst darauf hinzuweisen, dass basischer Feldspath eine sehr viel grössere und leichtere Lösbarkeit in Flüssigkeiten besitzt als der Augit, eine Thatsache, welche für die Palagonitbildung von besonderer Bedeutung wird.

Wie es sich mit der Lösbarkeit des Olivins in reinem oder in kohlensauerm Wasser verhält, ist von mir bisjetzt nicht ermittelt worden, indess widersteht er ohne allen Zweifel solchen äussern Einwirkungen, welche basischen Feldspath vollständig oder doch zum grössern Theile zersetzt haben.

Aus den vorhin mitgetheilten Untersuchungen, vornehmlich über den Palagonit aus dem Val di Noto und von Aci Castello, sind wir zu dem Resultate gelangt, dass derselbe eine sehr grosse Menge kleiner, aber sehr ausgezeichneter grüner und schwarzer Augit- und hellgrüner Olivincrystalle enthalte. Die Form und äussere

Beschaffenheit derselben habe ich sehr häufig theils mit freiem Auge, theils mit dem Microscope untersucht, und bin dadurch zur Überzeugung gelangt, dass dieselben vollkommen erhalten sind und keine oder kaum eine Spur einer Zersetzung oder Zerstörung an sich tragen, während die Feldspathfragmente, die im Rückstand des Palagonits sich finden, sehr viel seltener er-Die meisten dieser letztern haltene Crystalle zeigen. besitzen rauhe, zerfressene, unebene Oberflächen; sie gleichen dem Zucker, der einige Zeit im Wasser gelegen hat und sich aufzulösen beginnt. Aus der Betrachtung dieser Crystalle wird es daher ebenfalls sehr wahrscheinlich, dass sowohl der Augit als auch der Olivin keinen, jedenfalls nur einen geringen Antheil an der Bildung des Palagonits nehmen, während basischer Feldspath das hauptsächlichste Material dazu liefert.

Es sind indess noch mehrere andere Gründe vorhanden, welche für diese Ansicht sprechen.

Die Quantität des aus dem Palagonituff abgeschiedenen Augits und Olivins stimmt nämlich fast mit der überein, welche man im Mittel in den vulkanischen Aschen und festen Gesteinen der neuern Zeit zu finden pflegt. Ist sie den mitgetheilten Analysen zu Folge etwas geringer, so rührt dieses daher, dass ich zu Gunsten der Palagonitanalysen das möglichst reinste Material mir zu verschaffen suchte und alle fremden Substanzen, namentlich die sichtbar beigemengten Crystalle, durch ein sorgfältiges Aussuchen gleich Anfangs ausgeschieden habe. Demungeachtet ist eine gewisse Menge von etwa

5 bis 15 Procent Augit und Olivin in die Analyse mit übergegangen.

Den Augit findet man im unlöslichen Rückstande wieder, während der Olivin mit dem Palagonit zugleich in Lösung geht. Dass indess der dem Palagonit beigemischte Olivin seine Selbstständigkeit vollkommen bewahrt hat und an der Verbindung jener nicht nur nicht Antheil nimmt, sondern sie meistens nur verunreinigt, ist durch die mitgetheilten Resultate längerer Rechnungen festgestellt.

Obwohl es ausserordentlich wahrscheinlich ist, dass der Augit bei seiner schwereren Löslichkeit sich bei der Palagonitbildung fast indifferent verhalte, so ist es doch nicht ausser Acht zu lassen, dass er wenigstens mitunter einen gewissen, bestimmt nachweisbaren, wenn auch nur sehr geringen Antheil an derselben nimmt, durch den aber der hohe Magnesiagehalt jener durchaus nicht erklärt werden kann.

Diese Thatsache geht aus folgenden Betrachtungen hervor:

Man vergleiche zuerst den Magnesiagehalt der wasserfreien, orthotypen Palagonite der mitgetheilten Analysen mit dem des mittlern Feldspaths (vom Werthe x=7,0) der in den basischen Gesteinen von Island und Sicilien durchschnittlich am meisten austritt, so ergibt sich alsdann folgende Zusammenstellung:

|                      | Йg    | Mg im Feldsp. | Diff.   |
|----------------------|-------|---------------|---------|
| Hyblit von Palagonia | 3,106 | x = 7 $0,657$ | - 2,449 |
| Korit von Palagonia  | 5,552 |               | - 4,895 |
| Korit von Sudafell   | 5,680 | 0,657         | - 5,023 |
| 10                   | 4,779 | 0,657         | 4,116   |

Die Zusammensetzung des schwarzen vulkanischen Augits, der in den neuern Gesteinen hauptsächlich auftritt, fand sich als ein Mittel von 3 Analysen:

| Kieselerde | 47,617   | 25,203 |
|------------|----------|--------|
| Thonerde   | 6,737    | 3,149  |
| Eisenoxyd  | 11,600   | 3,476  |
| Kalkerde   | 20,866   | 5,934  |
| Magnesia   | 12,894   | 5,184  |
| Wasser     | 0,286    |        |
|            | 100,000. |        |

Den mitgetheilten Untersuchungen gemäss über die Zusammensetzung der crystallinischen Gesteine, kann in solchen Laven, in denen x=7 ist, ein Augitgehalt von etwa 26 Procent erwartet werden.

Nehmen wir nun an, dass bei der Palagonitbildung ausser dem Feldspath auch der Augit ganz oder theilweise in Lösung gerathe, und dass bei diesem Vorgange das Eisenoxydul sich in Oxyd verwandle, so können aus dem Augit zwei Theile hervorgehen, welche wir mit U und U' bezeichnen.

Der erste Theil U kann nämlich die Norm (6, 3, 1) bekommen, und wir nehmen an, dass R durch Eisen-oxyd, R nur durch Magnesia vertreten sei. Wird diese Verbindung hydratisch, so ergibt sich die stöchiometrische Formel:

## $\dot{R}\ddot{S}i + \ddot{R}\ddot{S}i + m\dot{H}$

oder es entsteht aus einem Theile der Augitmasse ein orthotyper Palagonit, der sich zu dem aus dem Feldspath gebildeten summiren wird. In U' ist aber dadurch offenbar das im Augit herrschende Sauerstoffverhältniss von der Säure zur Basis wie 2:1 gestört worden. Es kann nur dadurch wieder hergestellt werden, dass entweder ein gewisser, wenn auch nur geringer Theil der Säure aus der Verbindung ausscheidet, oder, dass in die Basis aus andern Quellen ein anderer Theil eintrete, den wir mit Z bezeichnen wollen.

Den Erfahrungen gemäss wählt die Natur den zweiten Fall und verwendet zu Z Natron und Kali im Verhältniss von c:d. Die Verbindung U'+Z repräsentirt dann einen eisenfreien etwas Natron- und Kali-haltigen Augit, der nothwendigerweise wie der Palagonit nur hydratisch erscheinen kann und dessen stöchiometrische Formel sich  $\mathring{R}^3\ddot{S}i^2+\mathring{n}H$  ergibt.

Wir betrachten zunächst die Sauerstoffmengen.

Im Augit In U In U'
Fe für Fe 
$$(6,3,1)$$

Si,  $25,302 = 6,952 + 18,251$ 
Al,  $3,149 = 3,149$ 
Fe,  $3,476 = 3,476$ 
Ca,  $5,934 = 5,934$ 
Mg,  $5,184 = 1,159 + 4,025$ 
 $Z' = 0,216$ 
In U'

20,351

10,175

Der zu Z gehörige Sauerstoff wird in diesem Beispiele Z'=0,216. Derselbe verbinde sich mit Natron und Kali im Verhältniss von c:d=0,4:0,07, ferner werde n=3.

Berechnen wir nun die Zusammensetzungen von U und U', so ergibt sich:

| , 6        |         | U          | $'+Z+3\dot{H}$                      |
|------------|---------|------------|-------------------------------------|
|            | U       | -          | $\dot{R}^{5}\ddot{S}i^{2}+3\dot{H}$ |
| Kieselerde | 13,136  | Kieselerde | 34,483                              |
| Eisenoxyd  | 10,599  | Thonerde   | 6,737                               |
| Magnesia   | 2,837   | Kalkerde   | 20,832                              |
|            | 26,572. | Magnesia   | 10,083                              |
|            |         | Natron     | 0,708                               |
|            | •       | Kal        | 0,189                               |
|            |         | Wasser     | 11,445                              |
|            |         |            | 84,477.                             |

Reducirt man die Zusammensetzung  $U+Z+3\dot{\mathbf{H}}$  auf 100, so erhält man jenen Mineralkörper, dem wir bereits Seite 308 beschrieben und mit dem Namen Hydrosilicit belegt haben. Zwischen dem so berechneten und dem in der Palagonit-Formation von Palagonia und in der von Aci Castello angetroffenen Hydrosilicit herrscht folgende Übereinstimmung:

|            | Berechnet         | Beob. v.  | Beob. v.     |
|------------|-------------------|-----------|--------------|
| aus d.     | Augit v. M. Rosso | Palagonia | Aci Castello |
| Kieselerde | 40,821            | 44,899    | 43,314       |
| Thonerde   | 7,975             |           | 3,141 .      |
| Kalkerde   | 24,660            | 33,322    | 28,701       |
| Magnesia   | 11,935            | 4,600     | 8,662        |
| Natron     | 0,838             | 2,106     | }1,702       |
| Kali       | 0,223             | 1,859     | }1,102       |
| Wasser     | 13,548            | 13,214    | 14,480       |
|            | 100,000           | 100,000   | 100,000.     |

Die Unterschiede in der Zusammensetzung zwischen

der berechneten und den beiden beobachteten Verbindungen liegen vorzugsweise in der verschiedenen isomorphen Substitution. Aus einem an Kalkerde reichen und an Magnesia ärmern Augit könnte offenbar ein Hydrosilicit abgeleitet werden, der mit dem beobachteten sehr viel näher übereinstimmen würde. Ferner ist zu berücksichtigen, dass bei der Zerlegung des Augits in den Theil U ausser Eisenoxyd eine gewisse Quantität, möglicherweise alle Thonerde dieses Minerals eintreten könnte, wodurch ein grösseres Ausscheiden von Magnesia, vielleicht aber auch von Kalk aus U' bedingt werden würde.

Die Frage, aus welcher Quelle der Antheil Z oder das Alkali für die Bildung des Hydrosilicits entlehnt werde, lässt sich noch nicht mit Bestimmtheit beantworten. Indess ist es mir sehr wahrscheinlich, dass auch in der einen oder andern Weise der Feldspath dazu das Material liefere.

Der Feldspath, der zur Palagonitbildung in Palagonia verwandt wird, besitzt die Norm (5, 9, 3, 1); er kann daher einen orthotypen Palagonit bilden und zugleich die unverwandten Alkalien dem Hydrosilicit bei dem gegenseitigen Austausch der Bestandtheile abgeben. Übrigens ist zu berücksichtigen, dass der Hydrosilicit selbst nur einen äusserst kleinen Bruchtheil, vielleicht kaum 10000 der ganzen Metamorphose ausmacht und dass die noch erforderlichen Alkalien wiederum nur etwa 1 Procent seiner Zusammensetzung betragen und daher leicht auch aus dem Meerwasser selbst herstammen können.

Die näheren Details bei diesen metamorphischen Vorgängen werden sich durch weiteres Nachforschen ohne Zweifel später ermitteln lassen, doch sind dazu neue und genauere Analysen des Hydrosilicits, und des Augits, woraus derselbe entstanden, so wie genaue Analysen des Labradors, der vornehmlich den Palagonit mit constituirt, erforderlich.

Der ausgezeichnete Palagonituuff von Palagonia enthält alle diese noch fehlenden Elemente, die ich gelegentlich in einem Nachtrage zu dieser Arbeit mitzutheilen beabsichtige.

Wir wenden zunächst wieder unsere Aufmerksamkeit auf die Grösse U, oder auf den Antheil, welchen der Augit möglicher Weise zur Palagonitbildung liefern kann. Verbinden sich 26 Procent von U mit der Grösse T, so erhält man folgende Zusammensetzung:

|            | T        | 26 U      | $T + \frac{26}{100}U$ |
|------------|----------|-----------|-----------------------|
| Kieselerde | 46,255 - | +3,415 =  | 49,670                |
| Thonerde   | 24,145   |           | 24,145                |
| Eisenoxyd  | 3,186 -  | -2,750 =  | 5,936                 |
| Kalk       | 10,245   |           | 10,245                |
| Magnesia   | 0,460 -  | ⊢ 0,837 = | = 1,297               |
| Natron     | 3,507    |           | 3,507                 |
| Kali       | 0,457    |           | 0,457                 |
|            | 88,255   |           | 95,257.               |

Reducirt man  $T + \frac{26}{100}U$  auf 100, so erhält man folgende Zahlen:

| Kieselerde | 52,143  |
|------------|---------|
| Thonerde   | 25,346  |
| Eisenoxyd  | 6,232   |
| Kalkerde   | 10,755  |
| Magnesia   | 1,362   |
| Natron     | 3,682   |
| Kali       | 0,480   |
|            | 100,000 |

Vergleicht man den Magnesiagehalt dieser Verbindung mit dem mittlern Magnesiagehalt aus den 3 wasserfreien orthotypen Palagoniten Seite 450, so ist der letztere über 3 Mal grösser als der erstere, woraus augenfüllig hervorgeht, dass im Augit keine oder nur eine unbedeutende Quelle der Magnesia für die Palagonitbildung gesucht werden kann.

Die letzte Zahlenreihe, im Vergleich mit den der Verbindung des wasserfreien orthotypen Palagonits, zeigt ferner, dass auch der hohe Eisenoxydgehalt desselben zum grössern Theile nicht durch den Augit veranlasst sein kann.

Wenn wir sodann berücksichtigen, dass in allen oder doch in den meisten Palagoniten der Augit so gut als unversehrt erhalten ist, dass die Crystalle desselben noch spiegelnde Flächen besitzen, dass ausserdem seine Masse mit der in den nicht metamorphischen Gesteinen, so weit die wenigen Beobachtungen reichen, der Hauptsache nach übereinstimmt, so wird man zum entschiedenen Endresultate gedrängt, dass der Augit nur sehr wenig bei der Palagonitbildung betheiligt gewesen sei. Aller Einfluss kann ihm jedoch nicht abgesprochen wer-

den, wie dieses aus der Nebenbildung des Hydrosilicits mit grosser Wahrscheinlichkeit hervorgeht. Wie äusserst gering aber der Antheil des Augits an der Bildung des Palagonits sei, kann man auch noch aus dem sehr spärlichen, wenn auch allgemein verbreiteten Erscheinen des Hydrosilicits entnehmen.

Es ist zwar unmöglich, die Masse des jetzt in den silicianischen Formationen vorhandenen Palagonits gegen die des Hydrosilicits mit einiger Genauigkeit abzuschätzen, doch reicht ein Blick hin, um sich zu überzeugen, dass der Hydrosilicit, von dem ich kaum das zu einer quantitativen Analyse nothwendige Material erhalten konnte, gegen den Palagonit als eine fast verschwindende Grösse anzusehen sei. Auch aus dieser Betrachtung geht aufs Neue hervor, dass der hervorstechende Magnesiagehalt in den Palagoniten nicht aus dem Augit entlehnt werden kann.

Dass der Olivin an den metamorphischen Umwandlungen keinen oder wenigstens keinen merkbaren Antheil
nimmt, habe ich schon vorhin erwähnt. Seine Crystalle
sind wie die des Augits im Palagonit sogut wie vollkommen erhalten, und ausserdem ist die Olivinmasse
nach der mittlern Zusammensetzung der Gesteine nur
etwa & der des Augits, und schon daraus geht hervor,
dass der Einfluss des Olivins auf die Palagonitbildung
als vollkommen verschwindend angesehen werden muss.

Nach diesen Betrachtungen bleibt nichts anders übrig, als die Quelle der Magnesia für die Palagonitbildung im Seewasser oder in nicht vulkanischen Formationen zu suchen. Die letztern, z. B. magnesiahaltige Kalksteine fehlen wenigstens in Island und auch am Fusse des Aetna, wo die Palagonitformation in grösster Vollkommenheit entwickelt ist, ganz und gar, und sind in dem Val di Noto meist in solcher Entfernung von den Palagonitschichten, dass sie auf ihre Bildung nur selten einen Einfluss ausgeübt haben können.

Wir erblicken daher die Magnesiaquelle für die Palagonitbildung hauptsächlich in dem Meerwasser, dessen Salzsluth sowohl vulkanische Aschenfelder als Lavamassen überdeckt. Es verhält sich also mit der Entstehung das Palagonit ähnlich, als wie Forchhammers tresslichen Untersuchungen zu Folge mit der Dolomitbildung. Eine chemische Zersetzung der magnesiahaltigen Salze kann bei beiden Bildungsweisen nicht in Zweisel gezogen werden, doch sind die hier zu berücksichtigenden Wahlverwandtschaften in mehr als einer Weise denkbar.

Bei diesen höchst eigenthümlichen metamorphischen Vorgängen kömmt die chemische Zusammensetzung des Meerwassers näher in Betracht. Zur fernern Verwendung für unsere Untersuchungen führe ich zunächst eine Reihe von Seewasseranalysen an, die sich theils auf das Mittelmeer, theils auf den atlantischen Ocean beziehen, auf die Meere, in denen, wenn auch an etwas andern Stellen, die Palagonite gebildet worden sind.

Diese Analysen\*) sind mit A, B, C, D bezeichnet;

<sup>\*)</sup> Jahresbericht von Liebig und Kopp für 1847 und 1848 Seite 999.

sie geben den Salzgehalt in Grammen an, der in 10 Liter oder in 1000 Cubikmeter Wasser enthalten ist.

- A, Salzgehalt im Meerwasser aus den Lagunen von Venedig.
- B, im Meerwasser aus dem Hafen von Livorno. A und B von Calamai.
- C, im Meerwasser in der Nähe von Cette, untersucht von Usiglio.
- D, im Meerwasser von der Küste von Havre, untersucht von Figuier und Mialhe.

|                     | A       | В                 | C        | D      |
|---------------------|---------|-------------------|----------|--------|
| Eisenoxyd           |         | rij <del></del> m | 0,03     | S (1)  |
| Kohlens. Kalk       |         | 1917              | 1,14     | 1,32   |
| Schwefels. Kalk     | 6,020   | 8,940             | 13,57    | 12,10  |
| Schwefels. Magnesia | 27,500  | 30,900            | 24,77    | 24,62  |
| Schwefels. Kali     |         | _                 | polymer. | 0,94   |
| Brommagnesium       |         | _                 | _        | 0,30   |
| Chlormagnesium      | 25,910  | 30,260            | 32,19    | 29,05  |
| Chlorkalium         | 8,330   | 11,111            | 5,05     |        |
| Bromnatrium         |         | _                 | 5,56     | 1,03   |
| Chlornatrium        | 223,459 | 261,908           | 294,24   | 257,04 |
| Kiesels. Natron     | _       |                   | _        | 0,17   |
| Im Ganzen           | 291,219 | 343,119           | 376,55   | 326,57 |
|                     |         |                   |          |        |

Aus diesen Analysen ergibt sich, dass der hauptsächlichste Magnesiagehalt im Meerwasser, der unter Umständen in die Palagonitbildung eintreten kann, von der schwefelsauren Magnesia und vom Chlormagnesium herrührt; beide Körper sind etwa in gleicher Quantität darin enthalten.

Indem die Magnesia aus beiden oder einer dieser

Verbindungen in R des in Palagonit verwandelnden Feldspaths eintritt, bildet sich hier kieselsaure Magnesia, während schwefelsaurer Kalk, schwefelsaures Natron und Kali, oder Chlorcalcium, Chlornatrium und Chlorkalium, nach den Regeln der Wahlverwandtschaft, dem Meere zurückgegeben werden.

Um diese für die Geologie so wichtige chemische Wechselwirkung klarer zu durchblicken, ist es nothwendig, auf die allgemeinen Betrachtungen im Anfange dieses Abschnittes zurück zu kommen.

Wenn in den basischen Theil eines Feldspaths, den wir mit T bezeichnet hatten, eine gewisse Quantität Eisenoxyd — f und eine Quantität Magnesia — g eintritt, während seine Norm (1, 3, v) und sein Gewicht erhalten bleiben soll, ist ein gewisses Ausscheiden von Kieselerde, Thonerde, Kalkerde, Natron und Kali aus der Verbindung durchaus nothwendig.

Es ist bei diesem Vorgange der Grösse D Seite 440und den von ihr abhängigen Verhältnissen besondere Aufmerksamkeit zu widmen, wesshalb wir in Beziehung darauf das erste Zahlenbeispiel S.428 noch ein Mal erwähnen.

Wir fanden nämlich, dass wenn 88,255 Gewichtstheile Labrador beim Eintritt von 15,000 Eisenoxyd und 5,000 Magnesia eben so viele Gewichtstheile wasserfreien Palagonit geben sollen, folgende Ausscheidungen stattfinden müssen:

Labrador Ausgeschieden

Kieselerde 46,255 — 1,6713

Thonerde 24,146 — 10,6530

Eisenoxyd 3,186 + 15,0000

|          | Labrador | A | usgeschieden | Sauerstoff |
|----------|----------|---|--------------|------------|
| Kalkerde | 10,245   |   | 5,8060       | 1,6511     |
| Magnesia | 0,460    | + | 5,0000       | 1,9960     |
| Natron   | 3,507    | _ | 1,8052       | 0,4663     |
| Kali     | 0,457    | _ | 0,1545       | 0.0262.    |

Um dieses Resultat hervorzubringen, ist es gleichgültig, ob schwefelsaure Magnesia oder Chlormagnesium oder beide gemeinsam den erwähnten Umsatz der isomorphen Bestandtheile bewirken, doch bleiben wir zunächst bei dem erstern Falle stehen, wo schwefelsaure Magnesia zersetzt werden soll.

Man findet nämlich:

| Den ei | ntretenden  | Sauerstoff | 1,9960    |
|--------|-------------|------------|-----------|
| Den a  | usscheidend | en         | 2,1436    |
| Dispon | ibeler Saue | rstoff = D | = 0.1476. |

Bringt man D, dem ausscheidenden Sauerstoff von Kalk, Natron und Kali proportional, bei dem Sauerstoff dieser 3 Körper in Abzug, so erhält man für dieselben den der Magnesia äquivalenten Sauerstoff unter  $\alpha$ ; die 3 Theile des disponibeln Sauerstoffs unter  $\mathcal{E}$ .

|     | α      | 6                           |
|-----|--------|-----------------------------|
| Ċa, | 1,5374 | 0,1137                      |
| Ňa, | 0,4342 | 0,0321                      |
| Кa, | 0,0244 | 0,0018                      |
| Mg, | 1,9960 | $= C \overline{0,1476} = D$ |

Die diesen Sauerstoffmengen zukommenden Basen sind:

|      | a'     |      | 6'       |
|------|--------|------|----------|
| Ċa = | 5,4062 | Ca = | = 0,3998 |
| Na = | 1,6809 | Na = | = 0,1243 |
| Ka = | 0,1439 | Ka = | = 0,0106 |

Die Basen unter  $\alpha'$  verbinden sich nun mit der Schwefelsäure der schwefelsauren Magnesia, die man = 14,995 findet.

Die in das Meer zurücktretenden schwefelsauren Salze sind:

 $\ddot{S} \dot{C}a = 13,105$   $\ddot{S} \dot{N}a = 3,855$  $\ddot{S} \dot{K}a = 0,266$ 

Als Controlle der Rechnung ergibt sich der Sauerstoff aus diesen 3 Salzmengen

 $4C = 7,9840, \quad C = 1,9960.$ 

Führt man die Rechnung statt mit schwefelsauren Salzen mit den Chlorverbindungen aus, so erhält man für den disponibeln Theil g' dieselben Grössen. Die in das Meer zurücktretenden Chlorverbindungen sind aber:

Cl Ca = 10,684 Cl Na = 3,171Cl Ka = 0,227.

Ob unter dem Spiegel des Meeres es die schweselsauren Salze oder die Chlorverbindungen sind, oder beide gemeinsam, welche sich mit dem Feldspath gegenseitig zersetzen, ist nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln. Die übrigbleibenden Zersetzungsprodukte, die aber alle im Wasser meist sehr leicht löslich sind, können darüber Auskunst geben.

Das Salz, welches sich am besten erhalten wird, ist ausgeschiedener schwefelsaurer Kalk.

In der That findet man in den Palagoniten von Aci Castello hin und wieder kleine etwa linienlange Gypscrystalle, die durch Zersetzung schwefelsaurer Magnesia gebildet worden zu sein scheinen. Sie kommen jedoch nicht eben häufig vor, woraus man schliessen muss, dass die sehr allmählig gebildete Gypslösung in das Meer zurückgetreten ist und nicht zum auscrystallisiren gelangen konnte, oder dass auch, was ich für sehr wahrscheinlich halte, Chlorverbindungen in überwiegender Menge neben den schwefelsauren Salzen zersetzt worden sind.

Der disponibele Theil &', welcher nach den von uns gestellten Bedingungen aus der Feldspathverbindung ausscheiden muss und weder vom Chlor noch von der Schwefelsäure gebunden werden kann, tritt mit der ausgeschiedenen Kieselerde und Thonerde zu einer neuen Gruppe zusammen, und es entsteht die Frage, welche Mineralkörper nach den stöchiometrischen Gesetzen daraus hervorgehen können.

Wir stellen zuerst die Substanzen des nun disponibeln Theiles, den wir vorhin mit T" bezeichnet haben, zusammen.

In T" ist enthalten:

|            |         | Sauerstoff |
|------------|---------|------------|
| Kieselerde | 1,6713  | 0,8847     |
| Thonerde   | 10,5630 | 4,9375     |
| Kalkerde   | 0,3998  | 0,1137     |
| Natron     | 0,1243  | 0,0321     |
| Kali       | 0,0106  | 0,0018.    |
|            |         |            |

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass in diesem dritten Theile die Elemente für die Zeolithbildung sich befinden; indess ist auch hierin das Material für mehrere andere Nebenbildungen, die nicht ausser Acht gelassen werden dürfen, zu suchen, und die wesentlich modificirt werden können, wenn das Meer zufälliger Weise gewisse Bestandtheile enthält, die sich zu T" summiren, oder die zu gewissen Theilen desselben eine ganz besondere Verwandtschaft besitzen.

So z. B. wird in einigen Seewasser-Analysen eine geringe Menge von Eisenoxyd und von kieselsaurem Natron angegeben. Beide würden geeignet sein, wenn sie zufälliger Weise vorhanden sind, mit in T" einzutreten. Fälle dieser Art scheinen jedoch nicht häufig vorzukommen und von keinem bedeutenden Belang zu sein.

Anders verhält es sich mit der freien Kohlensäure, die bald in grössern, bald in geringern Mengen im Meerwasser enthalten ist.

Wenn sehr bedeutende Mengen dieses Gases während eines solchen Zersetzungsprocesses zufälliger Weise zugegen sind, so wird der disponibele Theil von R sich sofort zu kohlensauren Salzen umgestalten; die kohlensauren Alkalien treten in das Meerwasser zurück, während der kohlensaure Kalk unter geeigneten Umständen als Kalkspath zum Auscrystallisiren gelangt.

Die disponibele Kiesel- und Thonerde werden in amorpher Gestalt als Opal oder Chalcedon und als plastischer Thon zurückbleiben.

Dieser extreme Fall, wo sich freie Kohlensäure des ganzen disponibeln Theils von R bemächtigt, kommt wenigstens in den Gegenden von Sicilien, wo ich die gemeinsame Bildung von Palagonit- und Zeolithformation beobachtet habe, nicht vor, doch scheint in vielen Fällen ein gewisser Theil desselben durch sie gebuiden zu werden

Es werden sodann als Nebenbildungen ein oder mehrere Zeolithe, Kalkspath und eine gewisse Quantität plastischer Thonerde, die keiner Verbindung sich anschliesst, hervorgehen. Die letztere meist von grauer oder gelblicher Färbung ist häufig mit T', oder mit anderm unzersetzten Material gemischt, welches fast unverändert in jenen eingehüllt zurückbleibt.

Aus dem disponibeln Theile wird zunächst ohne den Einfluss von Kohlensäure ein Zeolith von der Norm  $(6, 3, 1, \delta)$  hervorgehen; wird  $\delta = 2$ , so entsteht Natrolith, wird  $\delta = 3$ , so bildet sich Scolezit.

Bei der Durchführung unseres Beispiels haben wir alsdann die Sauerstoffmengen für:

Si, 0,8847 6
Al, 0,4424 3
Ca, 0,1137
Na, 0,0321 1
Ka, 0,0018
H, 0,4424 3

Der hieraus berechnete Scolezit hat folgende Zusammensetzung:

 Kieselerde
 45,792

 Thonerde
 25,926

 Kalkerde
 10,954

 Natron
 3,405

 Kali
 0,291

 Wasser
 13,632

 100,000

Kömmt indess mit dem disponibeln Theile Kohlensäure in Berührung, so wird die Basis R von derselben entweder ganz oder theilweise ergriffen, und es wird das Sauerstoffverhältniss von Si zu R vergrössert werden.

Es kann unter Umständen zwischen Säure und Basis das Verhältniss von 8:1 oder von 12:1 hervorgehen, und, nachdem anfänglich ein Theil des Natroliths oder Scolezits auscrystallisirt ist, werden Zeolithgruppen von den Normen (8, 3, 1, \delta) und (12, 3, 1, \delta) bei neuer Abscheidung von plastischer Thonerde successiv zum Vorscheine kommen, also Herschelite, Chabasit, Phillipsit u. s. w., ferner Heulandit, Epistilbit, Parastilbit und Desmin. Als Nebenproducte sondern sich zuerst Massen von Kalkspath aus, welche in der Regel früher crystallisiren und daher meist von den Zeolithen überkleidet werden.

Das gemeinsame Vorkommen beider Mineralkörper ist in Island, auf Faroe, in Sicilien und vielen andern Orten so ganz allgemein, dass diese Wechselbeziehung zwischen dem Kalkspath und der Zeolithgruppe unmöglich verkannt werden kann.

Wir müssen daher die Kohlensäure gleichsam als einen Regulator betrachten, durch dessen grössern oder geringern Einfluss, abgesehen vom Wassergehalte, die grosse Mannichfaltigkeit der Zeolithspecies hervorgebracht wird.

Es entziehe im obigen Beispiel die Kohlensäure dem disponibeln Theile so viel Kalk, bis zwischen der Kieselsäure und den beiden Basen die Norm (8, 3, 1) hergestellt ist, so erhält man zunächst folgende Sauerstoffverhältnisse:

| Sauerstoff<br>im disp. Theil nach (8, 3, 1) |        |   |         |   | für Zeolith |   |        |
|---------------------------------------------|--------|---|---------|---|-------------|---|--------|
|                                             |        |   |         |   | für Ča      |   | für Äl |
| Β̈́i                                        | 0,8847 | = | 0,8847  |   |             |   |        |
| Äl                                          | 4,9375 | = | 0,3318  |   |             | + | 4,6057 |
| Ċa                                          | 0,1137 | = | 0,0767  | + | 0,0370      |   |        |
| Ňа                                          | 0,0321 | = | 0,0321  |   |             |   |        |
| Кa                                          | 0,0018 | = | 0,0018. |   |             |   |        |

Aus diesen Sauerstoffmengen berechnet man alsdann:

I. II. III IV Dispon. Theil für Zeolith für Č.Ca Thon (8, 3, 1)Kieselerde 1,6713 = 1,6713Thonerde 10,5630 = 0,70980.3998 = 0.2697 + 0.1301Kalkerde 0,1243 = 0,1243Natron 0.0106 = 0.0106. Kali

Der zu III. berechnete kohlensaure Kalk ist = 0,2319. Der unter II. für die Zeolithbildung bestimmte Theil wird aller Wahrscheinlichkeit nach während seiner Entstehung von gewissen fremdartigen, von der stöchiometrischen Zusammensetzung unabhängigen Einflüssen beherrscht, nämlich von verschiedenen Temperatur- und Druckverhältnissen, von denen theils der Dimorphismus mehrerer Zeolithe, theils der jeder Species eigenthümliche Wassergehalt abzuhängen scheint.

Nimmt z. B. die Verbindung unter II. die Norm (8, 3, 1, 4) an, so entsteht der Phillipsit, dessen Zusammensetzung sich folgendermassen ergibt:

|            |        | Red. auf 100 | Beob. von<br>Val di Noto |
|------------|--------|--------------|--------------------------|
| Kieselerde | 1,6713 | 50,904       | 48,899                   |
| Thonerde : | 0,7098 | 21,618       | 21,302                   |
| Eisenoxyd  | *      | 11450 3      | 0,720                    |
| Kalkerde   | 0,2697 | 8,214        | 3,279                    |
| Magnesia   | (AUT   | 7000000      | 1,440                    |
| Natron     | 0,1243 | 3,786        | 3,450                    |
| Kali       | 0,0106 | 0,322        | 6,215                    |
| Wasser     | 0,4976 | 15,156       | 14,695                   |
| 500        | 3,2833 | 100,000      | 100,000.                 |

Der Unterschied zwischen dem so berechneten und beobachteten Phillipsit liegt nur in einer verschiedenen Vertheilung der isomorphen Bestandtheile. Ob das Eisenoxyd, welches unsern Beobachtungen zu Folge Phosphorsäure-haltig ist, mit zur Verbindung gerechnet werden darf, scheint zweifelhaft.

Der geringe Magnesiagehalt dieses und anderer Zeolithe deutet auf einen nicht vollkommen hergestellten Austausch der isomorphen Bestandtheile, den wir theoretisch angenommen haben; ob derselbe aus dem Meerwasser oder aus dem ursprünglichen Feldspathe herrührt, lässt sich wenigstens für jetzt nicht ermitteln.

Betrachten wir den eben beispielsweise für die Palagonitbildung verwandten Feldspath mit 15 Procent aus dem Magneteisenstein herstammenden Eisenoxyd mit Augit und Olivin, etwa nach der mittlern Gesteinszusammensetzung, in Verbindung, so wird sich eine solche Gebirgsart nach vollendeter Metamorphose in folgende Bestandtheile zerlegen lassen:

- .1. in orthotypen Palagonit, z. B.  $\delta = 4$ ,
- 2. in den unzersetzten albitischen Theil T',
- 3. in den zeolithischen Theil T",
- 4. in Hydrosilicit,
- 5. in Augit unzersetzt,
  - 6. in Olivin,
  - 7. in plastischen Thon,
  - 8. in Kalkspath,
  - unzersetztes aus den 4 ursprünglichen Mineralkörpern gebildetes vulkanisches Gestein, welches mit W bezeichnet werde.

Alle diese Körper, welche theils unverändert theils erst metamorphosirt, undenkliche Zeiten unter dem Meere gelegen haben, werden sich zu einem Ganzen, zu einer Art von Conglomerat verbinden, oder wie ich es früher genannt habe, cementiren. Sie werden in amorpher Form oder in wohlgebildeten Crystallen in demselben austreten, je nachdem es ihre Natur erlaubt.

Ursprünglich crystallisirt und crystallinisch sind 2, 5, 6 und 9, amorph 1, 4 und 7, secundär crystallisirt 3 und 8.

Ausser diesen Hauptbestandtheilen findet man in Palagonia zu 9 gehörig ein unzersetztes vulkanisches Glas, welches bisjetzt von mir noch nicht hat untersucht werden können, das aber wahrscheinlicher Weise aus einer Verschmelzung eines kieselerdereichern Feldspaths hervorgegangen zu sein scheint.

Vergleichen wir diese Resultate mit der vorhin mitgetheilten geognostischen Beschreibung der Palagonitformationen von Palagonia und Aci Castello, siehe Abschnitt IX, so werden wir zwischen beiden eine vollkommene Übereinstimmung gewahr werden.

Aus einem ursprünglich vulkanischen Gestein lässt sich unter der Voraussetzung des Verhältnisses der unzersetzten zu den zersetzten Massen, welches wir beispielsweise wie 1:5 annehmen und mit der Kenntniss des Verhältnisses zwischen Hydrosilicit und Augit, das 1:200 sei, die Zusammensetzung eines palagonitischen Conglomerats aus den vorhin angegebenen Zahlen berechnen.

Rücksichtlich des zeolithischen Theils nehmen wir an, dass die eine Hälfte desselben in Scolezit, die andere Hälfte zu gleichen Theilen in Phillipsit und Analcim nebst dem zugehörigen Kalkspath zerfallen.

Das ursprüngliche vulkanische Gestein enthalte:

| Feldspath | 70,0  |
|-----------|-------|
| Augit     | 17,0  |
| Olivin    | 2,5   |
| Eisenoxyd | 10,5  |
|           | 100.0 |

Das Eisenoxyd sei aus dem Magneteisenstein hervorgegangen und der hier vorkommende Feldspath habe die Zusammensetzung wie der, welcher im Anfang dieses Abschnitts als erstes Beispiel für die Palagonitbildung gedient hat.

Es bleiben 20 Procent = W der Gebirgsart durchaus unverändert für die Conglomeratbildung; der Rest W' wird ganz oder doch grössern Theils für die Metamorphose verwandt. Alsdann wird:

$$W = 20,00$$

$$W' = \begin{cases} Feldspath = -56,00\\ Augit = 13,60\\ Olivin = 2,00\\ Eisenoxyd = 8,40\\ \hline 100,00. \end{cases}$$

Man berechnet alsdann für das wasserfreie Conglomerat folgende Zahlen:

Nehmen der Palagonit, die verschiedenen Zeolithe und der Hydrosilicit die ihnen entsprechenden Wassermengen auf und reducirt man die ganze Zusammensetzung dieses palagonitischen Conglomerats auf 100, so findet man:

| Unzersetztes vulk                                 | W = 18,23           |                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--|--|--|
| Palagonit, als Cement des Conglomerats To = 54,27 |                     |                 |  |  |  |
| Saurer, oder neutraler Feldspath T' = 6,00        |                     |                 |  |  |  |
| Scolezit                                          |                     | (= 1,56         |  |  |  |
| Analcim                                           |                     | = 0.35          |  |  |  |
| Phillipsit                                        | hervorgehend aus T" | ⟨= 0,36         |  |  |  |
| Kalkspath                                         |                     | = 0,10          |  |  |  |
| Plastischer Thon                                  | 5 , et meet         | <b>\</b> ≠ 4,91 |  |  |  |
| Augit                                             |                     | = 12,33         |  |  |  |
| Hydrosilicit, aus                                 | = 0.08              |                 |  |  |  |
| Olivin                                            |                     | = 1,81          |  |  |  |
| e                                                 |                     | 100,00.         |  |  |  |

Indem soeben die Bildungsweise eines palagonitischen Conglomerats gezeigt worden ist, dürsen wir nicht ausser Acht lassen, dass das angeführte Beispiel nur einen Fall der unzähligen darstellt, denen wir in der Natur begegnen werden. Es ist absichtlich von mir so gewählt, dass es der mittlern Zusammensetzung der Palagonittusse vom Val di Noto und Aci Castello einigermassen entsprechen mag. Häusig jedoch wird der unzersetzte Theil der vulkanischen Gesteine, der mit W bezeichnet worden, sehr überhand nehmen und die übrigen Bestandtheile und namentlich den Palagonit, der als Hauptbindemittel des Conglomerats anzusehen ist, zurückdrängen,

Der kieselerdereichere albitische Theil T' kömmt besonders charakteristisch im Palagonitus von Aci Castello zum Vorschein und sehlt dagegen bei Palagonia, wo dieses eigenthümliche wasserhaltige Silicat aus einem Feldspath von der Norm (6, 3, 1) hervorgegangen ist.

Was das relative Verhältniss der Zeolithe und des Kalkspaths zum Palagonit anbelangt, so erscheint dieses in unserer Rechnung etwa so, wie an den genannten sicilianischen Localitäten, doch darf man sich nicht verbergen, dass die gegenseitige Abschätzung der Mengen zweier oder mehrerer Mineralkörper in einer Gebirgsart sehr trügerisch sein kann.

Gegen das Ende dieser Untersuchungen werde ich auf das quantitative Verhältniss, welches zwischen den Palagoniten und Zeolithen stattfindet, noch ein Mal zurückzukommen Gelegenheit haben.

Die Entstehung des plastischen Thons ist vorzugsweise von der isomorphen Substitution des Eisenoxyds in den Feldspath abhängig, aber auch im geringern Theile durch die kieselerdereichern Zeolithe bedingt. Sehr augenfällig wird das Ausscheiden dieser Erde bei Palagonia bemerkt, aus dem Grunde, weil die dortigen Palagonite ausserordentlich reich an Eisenoxyd sind.

In Aci Castello dagegen, wo die Conglomeratbildung mehr vorherrscht und die Palagonite in der Regel weniger Eisenoxyd enthalten, ist der plastische Thon zurückgedrängt und wird öfter kaum bemerkt werden.

In allen Gegenden, wo nur ein sehr geringer Austausch von etwa ein oder zwei Procenten zwischen Thonerde und Eisenoxyd stattgefunden hat, wird jede sichtbare Spur der ausgeschiedenen plastischen Thonerde verschwinden.

Die sicilianischen Palagonite in Verbindung mit der Zeolithgruppe, mit Kalkspath, plastischem Thomaund Hydrosilicit, bilden eine so charakteristische und eigenthümliche Formation, wie ich sie sonst nirgend, auch in keinem Punkte von Island, zu sehen Gelegenheit hatte, und es scheinen auf sie Umstände von besonders günstiger Art, die dem Auscrystallisiren der Zeolithe förderlich waren, eingewirkt zu haben.

In den isländischen eigentlichen palagonitischen Gebirgsmassen, die in einem breiten Gürtel vom Cap Reikjanes an bis Thiornes, vom südwestlichen bis zum nordöstlichen Theile der Insel sich erstrecken und die in den parallelen Rücken des Hekla-Gebiets, aber auch am Krabla und an unzähligen andern Orten ausgezeichnet erscheinen, tritt der Palagonit in der Regel ganz ohne alle Zeolithe auf oder erscheint sparsam von ihnen begleitet, wie z. B. bei Seljadalr, Rhuni und an einigen andern Orten. Die eigentliche Heklakette, die ich vom Selsundsfiall bis hinauf zum Crater des Vulkans in allen Richtungen begangen habe, besteht nur aus groben palagonitischen Conglomeraten ohne alle Spur von Zeolithen; ebenso die parallellaufende Bjolfellkette; auch in Sicilien gibt es zeolitharme Palagonite. Die zeolithreichen Gegenden Islands, wo Scolezite fast vom Gewicht eines halben Centners vorkommen, liegen dagegen ganz ausser dem ebengenannten Bereiche der Palagonitzone, die von jenen im Osten und Westen begleitet wird.

Alle oder der grössere Theil der in unsern Sammlungen sich befindenden isländischen Zeolithe kommen von der Ostseite der Insel, meist von Eskifiord und Berufiord.

Dass die grossen isländischen Palagonitformationen keine oder nur sehr sparsam verbreitete Zeolithe be-

sitzen, scheint hauptsächlich in der zweiten Art der in Island verbreiteten Palagonitbildung zu liegen, die durch unmittelbare Metamorphose des Sideromelans hervorgebracht wird.

Wir haben vorhin den Sideromelan, der ein sehr eisenoxydreicher amorpher Labrador ist, einer genauern Prüfung unterworfen und sind zu dem bestimmt hervortretenden Resultate gelangt, dass das Hydrat desselben mit 3 Atomen Wasser denjenigen orthotypen Palagonit bilde, den wir mit dem Namen Korit bezeichnet haben.

In Sicilien entsteht der Palagonit grössern Theils so, dass in eisenoxydfreien Labrador das aus Magneteisenstein gebildete Eisenoxyd eintritt und dafür die entsprechende Menge von Thonerde ausscheidet. Der Sideromelan besitzt aber bereits schon den grössern Theil des Eisenoxyds in seiner ursprünglichen Mischung und kann sich so ohne einen bedeutenden Umsatz der Bestandtheile und ohne merkliches Ausscheiden von Thonerde in Palagonit verwandeln.

Diese zweite Art der Palagonitbildung ist von der ersten nicht wesentlich verschieden; auch stimmen im Austausch der Alkalien mit der Bittererde im Meerwasser beide Arten vollkommen überein.

Bei der Umwandlung des Sideromelans in Palagonit ist wahrscheinlich keine so vollkommene Lösung aller Bestandtheile nöthig gewesen, als im andern Falle, wo auch eine bedeutende Quantität Eisenoxyd in die neue Verbindung aufgenommen werden muss, aus welchem Umstande ich mir die in vielen isländischen Palagonitformationen fehlende Zeolithbildung erkläre.

Es scheint hier der Ort zu sein noch besonders hervorzuheben, dass wir im Anfang dieses Abschnittes unsere Aufgabe so gestellt haben, dass ein Gewichtstheil Feldspath genau in einen gleichen Gewichtstheil orthotypen wasserfreien Palagonit durch die isomorphe Substitution von Eisenoxyd und Magnesia übergeleitet werde.

Unter dieser einfachen auch wahrscheinlichen Voraussetzung, die mit den Erfahrungen in der Natur jedenfalls nicht im Widerspruch steht, wird ein Ausscheiden für den plastischen Thon und für die Stoffe, welche für die Zeolithbildung verwandt werden, nothwendig. Es ist indess einleuchtend, dass ohne die gemachte Voraussetzung, die jedenfalls für die vorgenommenen Rechnungsbeispiele sehr anschaulich ist, der wasserfreie Palagonit in jeder beliebigen Weise in zwei Theile, wovon jedem die Norm (6, 3, 1) zukommt, getheilt werden könne, und dass daher mit Ausnahme für die Thonerde kein Ausscheiden für den zeolithischen Theil durchaus erforderlich wird.

Das Ausscheiden der Zeolithe würde alsdann vom verschiedenen Grade der Löslichkeit der einzelnen Substanzen in dem metamorphosirten Theile, in welchem bereits die isomorphe Substitution vorgenommen ist, abhängig sein.

Wir stellen uns vor, dass der besonders alkalireiche Theil nach der Norm (6, 3, 1) aus dem stark magnesiahaltigen, palagonitischen am Besten durch heisses oder kohlensäurehaltiges Wasser extrahirt werde, die Spalten, Gänge, Drusen, Mandeln, in dem in Zersetzung begriffenen Gebirge ausfülle und nach und nach unter fortwäh-

rendem Einfluss von sich allmählig entwickelnder Kohlensäure und langsamer Abkühlung zum Auscrystallisiren gelange. Es entstehen so die verschiedenen Zeolithspecies, deren wasserhelle Crystalle in Verbindung mit Kalkspath auf den Wandungen des bereits zuerst gebildeten Palagonits oder auf unzersetzten vulkanischen Gesteinen aufgewachsen sind.

Die oft sogar meist vollendeten Formen dieser zeolithischen Crystalle, ihre Grösse und Reinheit macht es sehr wahrscheinlich, dass dieser letzte Theil der Metamorphose in grosser Ruhe während längerer Zeiträume vor sich gegangen ist, ohne welche Annahme überhaupt die ganze Palagonitbildung sich nicht genügend erklären lässt.

Um indess diese Verhältnisse gehörig zu beurtheilen, ist es nöthig die vorhin angeführten Bemerkungen über die Löslichkeit der basischen Feldspathe sich in das Gedächtniss zurückzurufen und zugleich die geologischen Vorgänge in der Gesteinsbildung, ehe die Metamorphose ihren Anfang genommen hat, gehörig zu berücksichtigen.

Schon auf der ersten Seite dieses Buches haben wir, in Beziehung auf die vorliegenden Untersuchungen, die innere Bauart aller vulkanischen Gebirge hervorgehoben, die sich durch abwechselnde Schichten von crystallinischen Gesteinen und Tuffen, welche aus den vulkanischen Aschen hervorgegangen sind, charakteristisch auszeichnet.

Diese geologische Beschaffenheit der Schichten erklärt sich, wie ich es anderweitig gezeigt habe, aus ihrer ursprünglichen Entstehungsweise und ist ganz unabhängig von der Bildung der Vulkane über oder unter dem Spiegel der See.

Sowohl die festen crystallinischen Gesteine wie die Aschen einer bestimmten Eruption bestehen ganz aus demselben Material, nur ist in den letztern der Magneteisenstein mitunter in Eisenoxyd verwandelt worden.

Dass auf beide Arten dieser verwandten Gesteinsbildungen die Metamorphose einwirken müsse, kann nicht bezweifelt werden, doch liegt es in der Natur der Sache, dass das feingepulverte Material der Aschen ungleich leichter von ihr ergriffen werde.

Es unterliegt keinem Zweifel, wie dieses auch schon Bischof sehr richtig bemerkt hat, dass der Grad der Löslichkeit der Silicatmassen von der Grösse der Oberfläche abhänge, welche die Gesteinsmassen den Flüssigkeiten zur Berührung darbieten. Während grobe Trümmergesteine von der auflösenden Wirkung des Wassers so gut als unangefochten bleiben, werden die feiner zerriebenen Theile ungleich leichter von ihr beeinflusst. Die vulkanischen Aschen sind aber, wie ich dieses vorhin bereits angegeben habe, durch die Dampfwirkung in den Vulkanen so fein pulverisirt und durch den Einfluss des Windes, der auf die emporsteigenden Aschenwolken wirkt, so gesiebt werden, dass sie mitunter dem feinsten Staube gleichen, den man nicht feiner durch das Zerreiben fester crystallinischer Gesteine in einem Achatmörser würde hervorbringen können.

In den meisten Fällen wird aber sehr fein gepulvertes und zugleich grobkörniges, mit Lavastücken gemischtes Material bei den vulkanischen Ausbrüchen gemeinsam niederfallen und über dem Meere die Bildung der Tuffe und unter demselben die der palagonitischen Conglomerate veranlassen.

Werden dann einst nach langen Zeiträumen diese submarinen Gebilde durch säculare oder instantane Erhebung ins Trockne gelegt, so werden in ihren Querschnitten, wo sich solche beobachten lassen, crystallinische Gesteine und Tuffe zum Vorschein kommen, die beide den Charakter der Metamorphose an sich tragen. Die letztern sind vorzugsweise von ihr ergriffen und theilweise in Palagonit verwandelt worden. Insofern hier nur zunächst von der Bildung orthotyper Palagonite die Rede ist, sind folgende Umstände dafür theils förderlich, theils nothwendig.

- 1. Um so feiner die Aschen pulverisirt sind, um so mehr wird von ihnen in Palagonit verwandelt. Alles grobkörnige Gestein, selbst Lavastücke etwa von der Grösse einer Haselnuss, bleiben meist unzersetzt, werden von jenem umhült und zur Conglomeratbildung verwandt. Aschentheilchen, welche unter 0,1 Millimeter Durchmesser haben, sind für diese Metamorphose am dienlichsten. Grössere Lavastücke werden an der Oberfläche mit einer dünnen Palagonitrinde überzogen, während ihr Inneres so gut wie unverändert bleibt. Aus Schichten fester crystallinischer Gesteine, aus Trapp oder Basaltsäulen bildet sich der Hauptsache nach kein Palagonit.
- Nur solche Aschen, die basische Feldspathe mit vielem Eisenoxyd enthalten, also Labradore oder die Gemische von Labrador und Anorthit, sind zur

Palagonitbildung am tauglichsten, besonders wenn sie zufälligerweise mehr Alkali besitzen, als ihnen nach ihrer mittlern Zusammensetzung zukommen sollte. Am geeignetsten dafür sind aber die Sideromelane, da sie bei vorherrschendem Eisenoxyd weniger Kieselerde enthalten und aus diesem Grunde vorzugsweise leicht gelöst werden können.

Feldspathe mit Werthen von x = 7 sind schon weniger für die Palagonitbildung geschickt; nur ein Theil
derselben kann dazu verwandt werden, und ein anderer
unzersetzter Theil, der vorhin T' bezeichnet wurde, wird
zurückbleiben. Feldspathe mit noch grössern Werthen
von x, also Oligoklas, Albit u. s. w., sind der Metamorphose überhaupt nicht mehr zugänglich. Aus diesem
Grunde scheinen die Palagonite auch im Golf von Neapel
zu fehlen, weil die dortigen submarinen Tuffe den Analysen Abichs zu Folge fast neutrale Feldspathe enthalten;
aus demselben Grunde ist auch die palagonitische Metamorphose dem Urgebirge fremd. Für welchen Werth
von x die Palagonitbildung aufhört, ist bisjetzt noch
nicht ermittelt.

- 3. Heisses, womöglich kohlensäurehaltiges, von hohem Druck beherrschtes Seewasser ist für diese Metamorphose besonders günstig.
- Es sind grosse Zeiträume, Reihen von Jahrhunderten für die Palagonitbildung nothwendig.

Mit diesen 4 Bemerkungen sind sowohl die bereits angegebenen chemischen Vorgänge, als auch die geologischen Beobachtungen in voller Übereinstimmung.

Dass der Palagonit nicht aus festen crystallinischen

Gesteinen, sondern aus Aschen hervorgegangen ist, zeigen erstens die unzähligen scharf ausgebildeten Crystalle von Feldspath, Augit und Olivin, die den Aschen und Palagoniten gemeinsam sind und die den festen Gesteinen entweder ganz und gar fehlen, oder die doch wenigstens äusserst selten in ihnen angetroffen werden; namentlich gilt dieses von den ausgezeichneten oft wasserhellen Olivincrystallen, die nur den Aschen zukommen und die ich niemals in festen Gesteinen habe bemerken können.

Zweitens wird diese Ansicht durch die Betrachtung der geologischen Profile der submarinen Formationen von Island und Sicilien im vollsten Maasse bestätigt. In denselben finden sich die crystallinischen Gesteine grösstentheils erhalten, während die Aschen, besonders an der Contactfläche mit dem Meere, mit Ausnahme der groben Trümmergesteine verschwunden und in Palagonit übergeleitet worden sind.

Besonders instructiv für die Entstehung des Palagonits sind die Profile, welche die Schlucht von Seljadalr zwischen Reykjavik und Thingvalla in Island darbietet. Zuerst erblickt man am obern, östlichen Ende derselben folgenden sehr merkwürdigen Querschnitt.

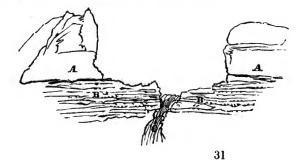

Auf beiden Seiten der Schlucht sind a und a Palagonitfelsen, die ohne Zweifel früher mit einander im Zusammenhang gewesen, aber im Laufe der Zeit dürch das fortgesetzte Auswaschen des Baches c, der zu gewissen Jahreszeiten, besonders beim aufthauenden Schnee, öfter merklich anzuschwellen scheint, von einander getrennt sind. Der Palagonit ist an dieser Stelle, so wie weiter unten in der Schlucht, verhältnissmässig sehr rein, hellbraun, fettglänzend, mit wenigen Sideromelan-Punkten gemischt und, soviel ich bemerkt habe, ohne wesentliche zeolithische Einschlüsse, welche jedoch am untern Ende der Formation, wo man den Bach überschreitet, allgemein verbreitet sind.

Das Palagonitlager hat an der Stelle, auf welche sich der beigefügte Holzschnitt bezieht, noch eine Mächtigkeit von etwa 6 bis 8 Metern, doch verflacht es sich aufwärts gegen die Anhöhen von Thingvalla immer mehr und mehr; hin und wieder erblickt man es noch am Wege anstehen und bald darauf verschwindet es ganz und gar.

Unter der Palagonitschicht liegt bis zur Sohle des Thales eine auf beiden Seiten des Baches fast horizontal abgelagerte Aschenschicht, über welche der Bach in einem kleinen Wasserfalle c sich ergiesst.

Die vulkanischen Aschen sind an diesem Orte noch so frisch, eigenthümlich und wohlerhalten, als ob sie erst kürzlich aus einem Crater ausgeworfen worden wären.

Grössere Schlackenstücke und Fragmente vulkanischer Auswürflinge werden durch ein feines, staubiges, zwischen den Fingern zerreibliches Pulver, das aus den gewöhnlichen vulkanischen Mineralkörpern besteht, zusammengehalten. Dieses letztere ist in der Schicht A zu Palagonit verwandelt, während es in B unverändert geblieben ist. Die gröbern vulkanischen Trümmer sind in beiden Schichten unverändert geblieben, doch werden sie in der obern Schicht durch reinen Palagonit, in der untern durch die feine vulkanische Asche zusammengehalten.

Nach meiner Ansicht war A und A früher im Zusammenhang und bildete eine fortlaufende Palagonitschicht, welche unmittelbar am Boden des Meeres gelegen hat. Vor ihrer Metamorphose war sie mit der untern von gleicher Beschaffenheit und hat diese später gegen den Einfluss des Meeres geschützt. Beide wurden endlich bei der ganz allmählig heranwachsenden Bildung der Insel durch säculare und instantane Erhebungen nach und nach ins Trockne gelegt.

Nicht minder wichtig und instructiv sind die geologischen Verhältnisse, welche die Schlucht von Seljadalr etwas weiter abwärts am nördlichen Abhange zeigt. Dort erblickt man folgendes Profil:



Die Wand der Schlucht, deren Höhe ich daselbst etwa auf 25 Meter schätze, ist ihrer grossen Steilheit wegen zwar am untern Theile näher zu untersuchen, doch lässt sich der obere nur aus einer gewissen Entfernung betrachten.

Die untern Schichten a dieses Profils bestehen aus einem dunkelbraunen Palagonit, der sich hin und wieder fast schiefrig absondert. Darüber liegt B, eine zwei bis drei Meter dicke Schicht eines neuern crystallinischen Gesteins (isländisches Trappgestein), welches durch einen benachbarten Gang zwischen die Schichten von A und cinjicirt ist.

Über dem Trapplager c folgt wieder Palagonit, über demselben bei p ein grobes Conglomerat von vulkanischen Schlacken, Trümmergesteinen, Rapilli u. s. w., das einer spätern Bildung anzugehören scheint.

Die Schichten A und c waren ursprünglich submarine vulkanische Aschen, die am Ende der Eruption oder später durch die aus dem benachbarten Gange injicirte Schicht B von einander getrennt worden sind.

Diese Katastrophe scheint hauptsächlich für die Umwandlung der Schichten a und c durch grössere Wärme und vielleicht auch durch stärkere Gasentwickelung förderlich gewesen zu sein. Die Schichten von D sind vielleicht später hinzugekommen, aber ihrer porösen Beschaffenheit nach von der Art, dass sie das Meerwasser bis zu den Palagonitschichten ohne wesentliche Hindernisse durchlassen konnten.

Es ist übrigens doch auch denkbar, dass die feurigflüssige Schicht von B nach der Metamorphose zwischen A und c hineingedrängt sei. In diesem Falle sollte man an den obern und untern Berührungsflächen Umgestaltungen des Palagonits, theils Entwässerung, theils Schmelzung desselben gewahr werden, die ich nicht bemerken konnte. Ob eine feurigflüssige Lava, welche zwischen zwei von Seewasser getränkte Palagonitschichten eindringt, diese sehr erheblich verändern würde, lässt sich, da zu vielerlei Umstände in Betracht kommen, im Voraus nicht wohl bestimmen.

Am wahrscheinlichsten jedoch ist mir der erste Fall, dass die Schicht B zwischen c und A vor der vollendeten Metamorphose eingedrungen sei.

Eine Skizze des erwähnten Gangs, der noch an einer Stelle deutlich zu beobachten ist, stellt der nachfolgende Holzschnitt dar.



An der Stirnfläche des Ganges bemerkt man horizontale Klasterung, A ist die Seitenfläche desselben, welche die Absonderung des Gesteins zeigt, B ist die aufwärts gegen Thingvalla fortziehende Thalwand, aus der der Gang hervorspringt.

Die Verbreitung vulkanischer Gänge unter dem Meere und ihre Verzweigung in die zuvorgebildeten Aschenoder Tuffschichten, ist für die Palagonitbildung von besonderer Bedeutung, und macht sich in manchen isländischen Localitäten, aber auch in Aci Castello und im Val di Noto, bemerkbar.

In der Nähe der vulkanischen Gänge findet man die Palagonitbildung in der Regel am vollkommensten ausgebildet, woraus man vermuthen muss, dass eben höhere Temperaturen und ausströmende Gase derselben besonders förderlich gewesen sein müssen.

Leopold von Buch, mit dem ich, als er noch zwischen uns verweilte, öfter über die geologischen Verhältnisse Islands zu sprechen Gelegenheit hatte, schien wenigstens früher die Ansicht von Krug von Nidda zu theilen, wonach Island aus einer mächtigen Trachytzone bestehe, die im Osten und Westen durch zwei breite Basaltformationen begleitet werde.

Wenn man eine solche strenge Sonderung der geologischen Formationen machen wollte, die nicht ganz mit den Erfahrungen übereinstimmt, so würde ich die umgekehrte Anordnung der Gesteine viel richtiger finden.

Die basaltischen Massen, oder wissenschaftlicher ausgedrückt, die basischen Gesteine, theils als crystallinische Schichten, theils als vulkanische Aschen und metamorphosirte Palagonite, bilden, vorherrschend vom Cap Reykjanes bis Thiornes, von Südwest nach Nordost, eine kaum unterbrochene Formation, in der zugleich die activen Vulkane allineirt sind und in der die Trachyte zwar nicht fehlen, aber eine untergeordnete Stellung einnehmen.

Diesen mittlern Theil von Island halte ich entschieden für den neusten der Insel, während ich den östlichen und westlichen, wo die Trachyte und überhaupt kieselerdereiche Gesteine vorwalten, als den ältesten betrachte. Die östlichen und westlichen Küsten Islands haben früher vielleicht, etwa so wie jetzt die Gruppe der Faroe, als zwei gesonderte Inselgruppen existirt, welche durch die ununterbrochene bis zum heutigen Tage fortdauernde vulkanische Thätigkeit in der mittleren Zone erst später zu einem Körper vereinigt worden sind.

Kaum scheint es noch der Bemerkung zu bedürfen, dass in dem westlichen und östlichen Theile von Island neben den sehr ausgedehnten trachytischen Gebilden auch häufig genug basische Gesteine zum Vorschein kommen, die jene in verhältnissmässig schmalen Gängen durchsetzen.

Es ist aber eine für Island charakteristische Erscheinung, dass nur in der genannten Mittelzone submarine Ausbrüche von basischen Aschen stattgefunden haben, aus welchem Grunde auch hier nur die Palagonite erscheinen, welche man im Nordwesten und Südosten der Insel, z.B. in Berufiord und Eskifiord ganz vergeblich sucht.

Die in diesem Abschnitt mitgetheilten Untersuchungen haben sich bisjetzt nur auf die Ableitung des orthotypen Palagonits aus basischem Feldspath bezogen. Der Zusammenhang zwischen beiden ist so klar und offen am Tage liegend, dass kein Zweifel darüber bestehen kann.

Die gemischten Palagonite, die im Allgemeinen vielleicht verbreiteter als die orthotypen sind, zeigen rücksichtlich ihrer Ableitung etwas grössere Schwierigkeiten. Dass ein jeder gemischter Palagonit als aus orthotypem und heterotypem zusammengesetzt zu betrachten ist, haben wir bereits erwähnt und an einem Beispiele gezeigt.

Es würde sich daher nur um die Ableitung des heterotypen Palagonits handeln, der in wasserfreiem Zustande die Norm (6, 3, 2) besitzt, während dem Labrador die Norm (6, 3, 1) zukömmt.

Ein heterotyper Palagonit kann also aus einem labradorischen Feldspath entstehen, wenn ihm ein Atom Basis in R hinzugefügt wird.

Dasselbe kann möglicher Weise aus verschiedenen Quellen entlehnt werden und ist während der Metamorphose jedenfalls in den zersetzten Feldspath secundär mit aufgenommen worden. Man kann indess die Verdopplung der Basis nur durch ein Hinzutreten von Magnesia und Kalk erklären, da Kali und Natron sowohl in dem orthotypen als in den heterotypen Palagoniten in viel geringerm Maasse als im entsprechenden Feldspath vorhanden sind und daher nur an ein Ausscheiden nicht an ein Eintreten derselben während der Metamorphose zu denken ist.

Um zuerst über die Quantität der nothwendigerweise hinzutretenden Magnesia und Kalkerde in den heterotypen Theil eines gemischten Palagonits eine deutliche Vorstellung zu erlangen, wenden wir uns beispielsweise zu der Analyse des gemischten Palagonits von Seljadahr zurück. Der erste Theil desselben, der Hyblit, ist nach den frühern Untersuchungen aus Labrador mit dem nöthigen Zusatz von Eisenoxyd oder aus Sideromelan durch Zersetzung des Meerwassers hervorgegangen. Ebenso können wir uns den Hyblit gebildet vorstellen,

der noch ein zweites Atom Kalk und Magnesia in sich aufgenommen hat.

Für den Palagonit von Seljadalr würde sich die Rechnung alsdann folgendermaassen stellen:

| Gemischt. Palag. |        | Hyblit   | Notit         |  |
|------------------|--------|----------|---------------|--|
| Kieselerde       | 39,340 | 20,685 + | 18,655        |  |
| Thonerde         | 12,324 | 6,487 +  | 5,837         |  |
| Eisenoxyd        | 15,540 | 8,171 +  | 7,369         |  |
| Kalkerde         | 8,339  | 2,974 +  | 2,475 + 2,890 |  |
| Magnesia         | 6,093  | 2,173 +  | 1,861 + 2,059 |  |
| Natron           | 0,700  | 0,250 +  | 0,450         |  |
| Kali             | 0,743  | 0,265 +  | 0,478         |  |
| Wasser           | 17,464 | 8,209 +  | 9,255.        |  |

Den Notit kann man daher als einen Hyblit betrachten, dem im vorliegenden Beispiele 2,890 Kalk und 2,059 Magnesia hinzugefügt wird, doch versteht es sich von selbst, dass zwischen Kalk und Magnesia jede andere isomorphe Vertretung gedacht werden kann.

Diese in die Metamorphose eintretende Kalkerde und Magnesia können möglicherweise aus drei verschiedenen Quellen entlehnt werden, nämlich:

- 1. aus dem Augit der vulkanischen Gesteine, die zersetzt werden sollen,
  - 2. aus dem Meerwasser,
- 3. aus secundären oder tertiären Flötzschichten, die in der Nähe der Gegenden, wo die Palagonitbildung vor sich geht, zufälligerweise anstehen.

Es ist daher zu untersuchen, aus welcher dieser Quellen die Kalkerde und Magnesia für die Bildung der heterotypen Palagonite hervorgegangen sei. Es lässt sich bei gegenwärtigem Standpunkte unserer Erfahrungen diese Frage zwar nicht mit voller, doch mit einiger Sicherheit beantworten.

1. Der Augit nimmt in mehreren Formationen, die nur aus gemischtem Palagonit bestehen, zumal bei Aci Castello und bei Palagonia, dieselbe Stellung ein, wie in denen, die aus orthotypem gebildet sind, d. h. er ist bei der Bildung jenes so gut wie indifferent.

Beide Formationen, wie wir schon vorhin bemerkt haben, enthalten in hervorragender Menge kleine hell-lauchgrüne und tief ölgrüne Augiterystalle, an denen keine oder sogut wie keine Zersetzung wahrzunehmen ist. In diesen und ähnlichen Formationen scheint es unmöglich, dass aus dem Augit, dessen Zersetzung jedenfalls schwierig ist, das zweite Atom von Kalk und Magnesia in dem heterotypen Palagonit sich gebildet habe.

Ebenso enthält der conchylienführende gemischte Palagonit von Militello etwa 7 Procent Augit und zwar in ausgezeichneten Crystallen. Wenn auch die Quantität dieses Minerals der mittlern Zusammensetzung basischer Gesteine nicht vollkommen entspricht, so kann dieses wohl nicht befremden, da die Menge des Augits auch in einzelnen Fällen in nicht metamorphosirten Gesteinen sich sehr erheblich von der mittlern Zusammensetzung entfernt.

Die isländischen Palagonite enthalten bald mehr bald weniger unzersetzten Rückstand, der nach Bunsens Analysen bis zu 31 Procent steigt, indess ist es nicht zu ersehen, wie viel davon auf Augit und wie viel auf T' falle. Immerhin ist ein wesentlicher Theil desselben

nichts anderes als Augit, woraus mit grosser Wahrscheinlichkeit geschlossen wird, dass das zweite Atom Basis in den heterotypen Palagoniten der Hauptsache nach aus jenem Mineralkörper nicht entnommen sei.

In dem vorhin angeführten Beispiel sind etwa 5 Procent Kalk und Magnesia erforderlich, um als Zusatz zu einem orthotypen Palagonit einen heterotypen zu erzeugen. Dass diese Quantität unter günstigen Umständen aus dem Augit bei vollständiger Zersetzung desselben hervorgehen könnte, ist nicht zu bezweifeln, wesshalb auch Bunsens normalpyroxenische Masse mit dem mittlern wasserfreien Palagonit einigermassen übereinstimmt.

Der sehr viel grössere Magnesiagehalt im wasserfreien Palagonit beim Zurückweichen von Kalk und
Natron im Vergleich zu dem der normalpyroxenischen
Masse, worauf Bunsen keinen besondern Werth zu
legen scheint, halte ich für den schlagendsten Beweis,
dass für die Palagonitbildung fremde, nicht in den
vulkanischen Gesteinen zu suchende Hülfsquellen mit in
Anspruch genommen sind, die wir nur im Seewasser
oder mitunter in gewissen benachbarten Flötzformationen,
namentlich in Kalksteinschichten, suchen können.

Dass dem Augit aller Antheil an der Bildung der heterotypen Palagonite abgesprochen werden solle, ist nicht meine Meinung, doch liefert er jedenfalls, den mitgetheilten Beobachtungen zu Folge, im günstigsten Falle einen nur mässigen, wahrscheinlich sogar sehr untergeordneten Beitrag.

2. Das Meerwasser von Sicilien und von Island enthält sehr beträchtliche Mengen von kohlensaurem Kalk

und von kohlensaurer Magnesia. Für die Palagonitbildung wäre es sehr interessant, eben aus den erwähnten Localitäten das Meerwasser zu untersuchen.

Die Analysen C und D Seite 459 vom Meerwasser von Havre und von Cette enthalten gleichfalls nicht unbeträchtliche Mengen von kohlensaurem Kalk.

Ein Blick auf die Umgegend von Militello und auf einige Küstendistricte von Island wird uns auch ohne chemische Analysen die Überzeugung verschaffen, dass in Kohlensäure gelöster kohlensaurer Kalk in hervorragender Menge in dem Seewasser enthalten sei.

Das ganze submarine vulkanische Terrain des Val di Noto ist mit unzähligen Gängen, Adern und Schnüren von Kalkspath nach allen Richtungen hin durchzogen, die von der Oberfläche, dem ursprünglichen Meeresboden an beginnen und sich von da ab in die Tiefe auf die mannichfaltigste Weise verzweigen.

Ähnliche Erscheinungen bemerkt man in Island. Man erblickt z. B. bei Haltjarnastadr-Kambur Holzstämme in Kalkspath verwandelt und unzählige Doppelschalen der Venus islandica mit braunen Kalkspathcrystallen angefüllt, deren Bildung man sich nicht anders erklären kann, als dass Lösungen dieses Minerals in überschüssiger Kohlensäure, während die ganze Formation noch unter dem Meere lag, in die Conchylien eingedrungen sind. In Verbindung mit dem kohlensauren Kalk findet sich meistentheils auch kohlensaure Magnesia, welche mit jenem auscrystallisirt und gemeinsam mit ihr in neue Verbindungen nach den Grundsätzen des Isomorphismus eintreten kann.

Es scheint nun die Annahme die wahrscheinlichste, dass der kohlensaure Kalk und die Magnesia das noch fehlende Atom Basis zur Bildung des heterotypen Palagonits geliefert haben, und dass die durch diesen Vorgang freigewordene Kohlensäure in das Meer zurückgetreten sei.

Sollte durch vulkanische Ausbrüche, durch Lager von kohlensaurem Kalk, Kalkwasser unter dem Meere gebildet werden, was mitunter der Fall gewesen sein mag, so wird vermuthlich die Bildung der heterotypen Palagonite noch leichter von Statten gehen.

3. Neptunische Formationen, Gebirgsmassen von kohlensaurem Kalk und Magnesia, die in der einen oder andern Weise mit basischen vulkanischen Gesteinen in Berührung gerathen, können gleichfalls das fehlende Atom Basis für die Bildung des heterotypen Palagonits liefern. Für ganz Island, wo keine Spur von secundären oder tertiären Formationen wahrgenommen wird, kann an diese Bildungsweise ebenso wenig gedacht werden, als für die Formation von Aci Castello, in welcher Gegend bis auf eine Entfernung von mehrern Meilen keine Kalksteinschichten anstehen. Anders verhält es sich jedoch in dieser Beziehung in einigen Gegenden des Val di Noto, wo die Vulkane weit ausgedehnte Lager von tertiärem Kalkstein durchbrochen haben.

Bei Palagonia, wo sich grosse Lager von gemischtem Palagonit finden, sind die Kalksteinlager in einiger Entfernung und es ist kaum wahrscheinlich, dass sie bei der Bildung dieser Silicatmassen sich betheiligt haben. In der Nähe von Militello dagegen ist ein innigerer Con-

tact zwischen der tertiären Kalkstein- und Palagonitformation zu beobachten.

Der conchylienreiche gemischte Palagonit vom Fondo di Gallo im Val di Militello liegt zwischen tertiärem, kalkreichem Mergel. An andern Stellen sind Fragmente von Kalkstein mit Palagonit gemischt. Von besonderer Wichtigkeit für die Wechselbeziehung zwischen Palagonit und Kalkstein sind die Breccien unmittelbar bei Militello. die aus Lava- und Basalttrümmern und Geröllen, die durch kohlensauren Kalk verbunden sind, bestehen. Zwischen einem und dem nächsten Basaltstück befindet sich bald in grösserer, bald geringerer Entfernung ein meist grobkörniger, aber weicher, ganz mit Conchylien angefüllter Kalkstein. Die Conchylien sind vortrefflich erhalten und meist nur wenig verändert. Verschiedene Species von Ceritium, Buccinum, Arca u. s. w., namentlich auch Haliotis tuberculata, die sonst fast nie in Sicilien fossil gefunden wird, erblickt man in dem Cement, welches die verschiedenen grössern und kleinern Basaltfragmente verkittet.

Besonders beachtungswerth und für die Metamorphose der vulkanischen Gesteine wichtig ist die Veränderung, welche diese Lavatrümmer oder Basaltfragmente in dem genannten Conglomerate an ihren Berührungsflächen mit dem kohlensauren Kalk bis zu einer gewissen Tiefe hin erlitten haben. Die ursprünglich schwarzen crystallinischen Gesteine verändern nämlich, wo sie mit dem kohlensauren Kalk längere Zeit in Berührung gewesen sind, ihre Farbe; sie werden namentlich braun, und weniger hart, behalten aber öfter noch ihre cry-

stallinische Structur; in andern Fällen nähern sie sich sehr dem eigentlichen Palagonit. Die Metamorphose greift gewöhnlich eine oder einige Linien tief in die Gesteine ein und hört dann ziemlich scharf begrenzt auf. Wo solche vulkanische, von kohlensaurem Kalk umgebene Trümmergesteine im Querschnitt erscheinen, zeigen sie rings umher nach Aussen einen hellbraunen metamorphosirten Ring und einen dunkeln unveränderten Kern.

Es hat mir bisjetzt an Zeit gefehlt, über diese Gesteinsumwandlung chemische Analysen vorzunehmen, die ich später in einem Nachtrage zu dieser Arbeit liefern werde, doch scheint es kaum einem Zweifel zu unterliegen, dass dieselbe als das erste Stadium zur Palagonitbildung angesehen werden müsse.

Die nähere Betrachtung dieser merkwürdigen Basaltund Kalk-Breccien zeigt ferner aufs Neue, dass die grossen, oft 100 Fuss mächtigen Palagonitlager nicht aus festen Gesteinen, die unter günstigen Umständen nur an ihrer Oberstäche etwa liniendick, wie dieses sowohl in Militello als bei Palagonia vielfach von mir beobachtet ist, umgewandelt sind, sondern nur aus vulkanischen Aschen entstehen konnten, die unzählige Berührungsstellen für die einwirkenden Flüssigkeiten dargeboten haben.

Die Bildung der eben beschriebenen Breccien kann auf eine doppelte Weise vor sich gegangen sein. Entweder sind die vulkanischen Trümmer bei submarinen Ausbrüchen noch heiss mit den am Meeresboden befindlichen Kalk- oder Schlammmassen in Berührung gerathen und dann mit derselben zu einem Conglomerate verbunden; oder es haben sich, was ich für viel wahr-

scheinlicher halte, die Kalkmassen um die vulkanischen Fragmente, zwischen denen man mitunter auch Rollsteine bemerkt, secundär in langen Zeiträumen aus dem Meere abgesetzt.

Es bilden sich in dieser Weise vulkanische Conglomerate an der Meeresküste bei Trezza in der Nähe der Cyclopen-Felsen noch bis zum heutigen Tage, die durch Conchylien, Krebsscheren, Augiterystalle, Sandkörner und wenig kohlensauren Kalk gegenseitig verkittet werden.

Die erwähnte Metamorphose in den Breccien von Militello, welche von beiden Bildungsweisen man auch für jene annehmen mag, kann nur durch eine sehr langsame Einwirkung des kohlensauren Kalks auf die vulkanischen Trümmergesteine erklärt werden, denn es scheint mir unmöglich, dass selbst glühende Lavastücke, die bei vulkanischen Ausbrüchen auf den Meeresboden niederfallen und daselbst mit kohlensaurem Kalk in Berührung kommen, noch eine solche Temperatur besässen, um die Kohlensäure auszutreiben und Kalkhydrat für ein zweites Atom Basis im heterotypen Palagonit zu bilden.

Indess ist es nicht unmöglich, dass vulkanische Gänge, welche unter dem Meere durch Kalksteinlager hindurchbrechen, unter günstigen Umständen Kalkwasser erzeugen, welches auf gewisse Entfernungen von der Ausbruchsstelle eine metamorphosirende Wirkung ausüben kann.

Bei Militello, wo die tertiären Kalksteinschichten häufig von Lavamassen durchbrochen werden, wären solche Verhältnisse wohl denkbar, auch ist die von Darvin erwähnte Localität von Porto Praja, worauf Bunsen seine Ansichten über die Palagonitbildung stützt, vielleicht ähnlicher Art. Für unmöglich halte ich es aber nicht, dass auch dort eine Einwirkung des kohlensauren Kalks auf die Laven stattgefunden hat, ohne dass die Bildung von Kalkhydrat nothwendigerweise angenommen zu werden brancht. Es ist mir nämlich noch sehr zweifelhaft, ob ein submariner Lavastrom eine solche Hitze besitzt, um kohlensauren Kalk vollkommen zu brennen und die Kohlensäure auszutreiben. Bei emporbrechenden Gängen ist dieser Process eher möglich, die als die ursprünglichen Canäle für geschmolzene Silicatmassen jedenfalls eine höhere Temperatur als Lavaströme oder seitwärts injicirte Schichten besitzen. Jedenfalls ist die Bildung von Kalkhydrat, wenn auch nicht unmöglich, doch nicht eben wahrscheinlich, und sicherlich dem Raume nach sehr beschränkt.

Nach diesen Erörterungen scheint uns keine andere Wahl zu bleiben, als für die bei der Bildung der heterotypen Palagonite eintretende Basis das Meerwasser als eigentliche Quelle zu betrachten und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil sich die gemischten Palagonite in vielen Gegenden finden, wo weit und breit keine Kalksteinschichten anstehen und in ihnen meistens der Augit und Olivin vollständig oder doch zum bei weiten grössern Theile erhalten und unzersetzt aufgefunden wird.

Dagegen den letzten physikalischen Grund anzugeben, durch den die Bildung der orthotypen, der heterotypen, oder beider zusammen, also der gemischten Palagonite bedingt wird, ist mir bisjetzt nicht gelungen, und ich kann darüber nur meine Vermuthungen statt bestimmter Thatsachen mittheilen.

Die Palagonitbildung ist, den frühern Untersuchungen gemäss, eine submarine Metamorphose, bei der der Feldspath in Verbindung mit dem Eisenoxyd das hauptsächlichste Material geliefert hat; wo das Eisenoxyd, wie beim Sideromelan, schon verhanden ist, wird dieser Vorgang um so leichter und einfacher von Statten gehen.

Der basische Feldspath, bei jeder beliebigen Vertheilung der isomorphen Bestandtheile in Rund R, muss eine vollständige Lösung erfahren. Von zwei Labradoren, denen genau die Norm (6, 3, 1) zukömmt, wird der am leichtesten gelöst, der von beiden am meisten Kali und Eisenoxyd, und daher am wenigsten Kieselerde enthält. Der Sideromelan wird demnach leichter in Palagonit übergeführt werden können, als eisenoxydfreier Labrador.

Aber auch der verhältnissmässig am leichtesten lösliche Feldspath wird vom Wasser nur nach längeren Zeiträumen eine Umwandlung erfahren, und jedes unendlich kleine aufgelöste Theilchen desselben wird, mit dem Meere in Berührung, diesem ein unendlich kleines Theilchen Magnesia entziehen und eine den stöchiometrischen Gesetzen entsprechende Menge von Chlor-Calcium, -Natrium und -Kalium, oder von schwefelsaurem Kalk, Natron und Kali dafür zurückgeben. Jedes neue hinzutretende Feldspathatom zersetzt sich so nach und nach mit einem neuen Atome Chlormagnesium, das durch die ewig fortdaurende Bewegung des Meerwassers immer wieder an den Ort der Zersetzung hingeführt wird.

Ist ausser dem Chlormagnesium und der schwefelsauren Magnesia zufälligerweise eine grössere Menge von kolilensaurem Kalk und Magnesia, oder, was allerdings nur seltener sein mag, gelöstes Kalkhydrat im Meerwasser vorhanden, so liefern diese, wie ich vermuthe, ebenfalls in Folge molecularer Wirkung das fehlende Atom Basis für die heterotypen Palagonite. Bei einer solchen Zersetzung von kohlensauren mit kieselsauren Salzen würde freie Kohlensäure ins Meer zurücktreten. Nur in dieser Weise kann ich mir die Bildung der heterotypen Palagonite erklären, die allerdings noch einer experimentellen Bestätigung bedarf. Sollte es jedoch künftig gelingen, eine bessere, überzeugendere Erklärungsweise dafür aufzufinden, so werde ich dann die nothwendigen Zusätze und Verbesserungen zu der vorliegenden Arbeit nachtragen.

Die Mittelzone von Island, die reichlich den dritten Theil der Insel ausmacht, enthält die Palagonitformation in Verbindung von unzersetzten vulkanischen, zum Theil überseeischen Aschen und festen crystallinischen Gesteinen.

Nehmen wir an, dass auch nur der funfzigste Theil dieser Gebirgsmassen aus Palagonit bestehe, dass ferner die Oberfläche der Zone 600 Quadratmeilen, und ihre mittlere Dicke auch nur 300 Meter betrage, so würde in Island eine Palagonitschicht von einer Quadratmeile Oberfläche und 3600 Meter Höhe, oder nahe zu eine halbe Kubikmeile Palagonit vorhanden sein. Da die Länge der geographischen Meile. = 7420m, so betrüge die gesammte Palagonitmasse Islands in runder Zahl

204000 Millionen Kubikmeter. Rechnen wir von dieser Masse 4 Procent für die aus dem Meerwasser herstammende Magnesia, so findet man dafür 8160 Millionen Kubikmeter.

In einem Kubikmeter Seewasser von Livorno (s. Seite 459) sind aber 30900 Gramm schwefelsaure Magnesia und 30206 Gramm Chlormagnesium enthalten, in beiden Verbindungen zusammen circa 23000 Gr. Magnesia. Setzen wir das spec. Gewicht der Magnesia = 3,2, so würde in einem Kubikmeter Meerwasser 7,187 Liter oder 0,007187 Kubikmeter Magnesia enthalten sein.

Für die gesammte Palagonitbildung von Island müssen nach diesem Überschlage

 $\frac{8160\ 000000}{0.007187} = 1\ 135300\ 000000$ 

Kubikmeter oder 2,78 Kubikmeilen Seewasser, rücksichtlich der Magnesia vollständig zersetzt werden.

Durch diesen Überschlag, der die Palagonitmenge von Island wahrscheinlicher Weise noch viel zu gering angibt, muss man die Überzeugung gewinnen, dass die Bildung dieser merkwürdigen submarinen Formation nicht das Resultat einer einmaligen gewaltigen Katastrophe gewesen sein kann, sondern dass dieselbe in sehr langen Zeiträumen, für die uns jeder Maassstab fehlt, allmählig vor sich gegangen ist.

Die Palagonitbildung ist daher wohl mit Recht als eine säculare zu bezeichnen, die sich rücksichtlich der zu ihrer Entstehung nothwendigen Zeiträume, von der Bildungsweise der Dolomite, Kalksteine und vieler anderer Flötzgebirge nicht wesentlich unterscheidet; Zeiträume, die noch um so grösser erscheinen, wenn man in Erwägung zieht, dass die Eruptionen der einzelnen, für die Bildung der Palagonit-Gebirge erforderlichen Aschen, den jetzigen Erfahrungen gemäss, wiederum durch lange Reihen von Jahren von einander getrennt sind.

Die Palagonite von Island können daher nicht als eine einzige Formation, welche die Basis der Insel constituirt, sondern nur als verschiedene einzelne Localbildungen betrachtet werden, die durch Zeit und Raum von einander getrennt sind, oder nur hin und wieder in einem sehr losen Zusammenhange mit einander stehen. Vergleichen wir die früher in meiner Abhandlung über die submarinen vulkanischen Ausbrüche im Val di Noto und in meiner Skizze von Island Seite 85 bis 88 mitgetheilten Ansichten über die Palagonitbildung, mit unserer eben mitgetheilten Theorie, so wird diese nur als eine ausführlichere Bearbeitung jener angesehen werden müssen.

Dagegen hat Bunsen in dem bereits vorhin erwähnten Aufsatze Poggend. Ann. LXXXIII, eine Theorie der Palagonitbildung gegeben, gegen die ich mich eben so bestimmt aussprechen muss, als gegen die von ihm mitgetheilte Theorie der Gesteinsmischungen.

Die von Bunsen aufgestellte Theorie der Palagonitbildung besteht im Wesentlichen darin, dass die sogenannte normal-pyroxenische Masse durch Kalk- oder Kalihydrat aufgeschlossen und dann unter dem Meere zu Palagonit verwandelt sei. Er stützt diese Hypothese auf einen Versuch, indem er 13 Theile zerfallenen Kalk mit einem Theile Basaltpulver glüht und die erhaltene Masse abschlämmt. Statt des Kalks kann auch Kalihydrat genommen werden.

Die erste Art der Palagonitentstehung, durch das Aufschliessen der genannten Silicatmassen vermittelst Kalk gibt Bunsen selbst auf, da die durchschnittlich an Kalk ärmern Palagonite aus den an Kalkerde reichern normalpyroxenischen Gesteinen durch den Einfluss von Kalkerde nicht wohl entstanden sein können. Statt dessen wird die palagonitische Metamorphose durch ein Zusammenschmelzen der ursprünglichen Gesteine durch Kalihydrat erklärt.

Die Frage, woher die ungeheuern Alkalimassen, die doch wohl mindestens eben so gross, als die jetzigen Palagonitgebirge gewesen sein müssten, zu nehmen sind, setzt Bunsen selbst in Verlegenheit. Er hält es nämlich zuerst für nicht unmöglich, dass durch irgend einen vulkanischen Vorgang das zur Palagonitbildung nöthige Alkali aus den vorhandenen Gesteinen extrahirt und dann weiter verwendet werde.

Allen unsern Erfahrungen gemäss ist aber in den vulkanischen Gesteinen das Alkali nur aus dem Feldspath zu entnehmen. Ferner besitzen, nach den von uns mitgetheilten Untersuchungen, alle basischen Feldspathe und in sofern auch die aus ihnen vorzugsweise gebildeten basischen Gesteine weniger Alkali und dafür mehr Kalk und Magnesia als die ältern. Wie können aber die an Alkali ärmsten crystallinischen Gesteine, die wir kennen, solche Massen von Kali und Natron liefern,

um damit ganze Gebirge in Palagonit zu verwandeln, die Island von einem Ende bis zum andern durchziehen und die mitunter zu einer Höhe von 4000 Fuss gelangen? Wollte man aber wirklich eine solche Bildung annehmen, so ist es klar, dass das, was auf der einen Seite zur Palagonitbildung verwandt wird, den Gesteinen auf der andern entzogen werden muss. Der des Alkalisberaubte Theil würde aber dann ohne Zweifel für die Metamorphose nicht mehr verwendbar sein und müsste sich neben dem Palagonit so wiederfinden, dass das Sauerstoffverhältniss im Feldspath von  $\ddot{R}$ :  $\ddot{R}$  grösser wäre als 3. Gesteine dieser Art sind aber bisjetzt durchaus nicht in den Palagonitregionen von Island und Sicilien aufgefunden.

Die Schwierigkeit, auf diese Weise die Palagonitbildung zu erklären, hat Bunsen selbst gefühlt, und er schreitet daher zu der noch unwahrscheinlichern Hypothese, dass in der Vulkanenperiode ausser dem trachytischen und normalpyroxenischen Herd noch ein dritter gegenwärtig erloschener thätig gewesen sei, dessen Inhalt aus alkalireichen Silicaten bestand, die überbasisch genug waren, um unter dem Einfluss des Wassers in Palagonitsubstanz und lösliche, mit dem Wasser fortgeführte Substanzen zu zerfallen.

Indem Bunsen von dem sehr anerkennungswerthen Streben ausgeht, die geologischen Vorgänge, welche die Natur uns vorführt, auch im chemischen Laboratorium nachzubilden, hat er ganz ausser Acht gelassen, dass die grosse Werkstatt der Schöpfung mit Leichtigkeit über eine Reihe von Umständen gebietet, welche dem Che-

miker bei dem besten Willen gar nicht, oder nur sehr unvollständig zu Gebote stehen.

Hierher rechne ich vorzugsweise die grossartigere Verfügung über Material, über hohe Temperaturen, Druckkräste und über unabsehbare Zeiträume, welche letztern bei der Palagonitbildung vom allerwesentlichsten Einslusse gewesen sind.

Bunsen ersetzt dieses zuletzt genannte ihm fehlende Element durch den Eingriff kräftig wirkender Akalimassen, die vielleicht um das 10fache die aufzuschliessenden Silicatmassen übertreffen. Dass man durch dieses Hülfsmittel zum Ziele gelangt, wird niemand in Abrede stellen, allein man darf nicht vergessen, dass es nur ein Hülfsmittel, einer der verschiedenen Wege ist, welche zu demselben Ziele führen.

Das Aufschliessen der Silicatmassen durch einen beträchtlichen Überschuss von Alkalien entspricht der Leistung einer grossen Kraft in einer kurzen Zeit, während mit einer ungleich geringeren Kraft in einem grossen Zeitraume dasselbe Resultat erzielt werden kann.

Unsere basischen Silicate, die durch den Anorthit und Labrador und ihre Zwischenglieder repräsentirt werden, sind aber in der That basisch genug, um in grössern Zeiträumen durch das Seewasser zersetzt zu werden, und es ist vollkommen überslüssig, die Ergüsse eines dritten jetzt erloschenen vulkanischen Herds mit zu Hülse zu ziehen, dessen Existenz jeder Beobachtung direct widerspricht.

Die Erfahrung belehrt uns, dass durchschnittlich die vulkanischen Gesteine der neuern Zeit bei allmählig zurückweichendem Alkali die basischsten aller bekannten sind, die jedenfalls beim Anorthit und meist schon früher ihre Grenze erreicht haben.

Die hunderte von Analysen vulkanischer Gesteine, die man gemacht hat, zeigen von solchen überbasischen Silicaten, die doch aller Wahrscheinlichkeit nach gegenwärtig hin und wieder vorkommen müssten, auch nicht die geringste Spur. Es ist allerdings, um diesen Hindernissen zu begegnen, eine bequeme Theorie, die aber mit dem Gesammtresultat unserer Erfahrungen nicht harmonirt, einen erloschenen Herd überbasischer Silicate vorauszusetzen, dessen Bestandtheile jetzt aus der Reihe der Mineralkörper gänzlich verschwunden sind.

Die Aufstellung so gewagter Hypothesen würde Bunsen haben vermeiden können, wenn er statt im Allgemeinen mit unbestimmten Silicatmassen zu arbeiten, die einzelnen chemischen Verbindungen, die nothwendigerweise aus ihnen hervorgehen, und ihre daraus abgeleiteten Metamorphosen scharf ins Auge gefasst hätte. Es würde ihm dann auch gewiss nicht der ungeheure Einfluss des Meerwassers auf die Zersetzung basischer Feldspathe und der gegenseitige Umsatz der Bestandtheile entgangen sein.

Das äusserst wichtige Verhalten des Seewassers zur Palagonitbildung wird in Bunsens Untersuchungen mit keinem Worte erwähnt, und wie nah lag diese Frage bei der Betrachtung der Zusammensetzung der normalpyroxenischen Masse und des wasserfreien Palagonits um so mehr, wenn man den unzersetzt gebliebenen Augit mit berücksichtigt.

Ohne Zweifel hat das reiche und sehr instructive Material aus den Formationen von Palagonia, welches Bunsen fremd war, auf die Entwicklung meiner Ansichten günstig gewirkt, indess ist der Sideromelan in Island allgemein verbreitet und wahrscheinlich wird sich der Korit auch ausser am Sudafell bei sorgfältigerm Nachsuchen auch an andern Orten vorfinden und den Einfluss des Meerwassers auf seine Entstehung deutlich beurkunden.

Bunsens Versuch, aus dem geglühten und schnell mit Wasser in Berührung gebrachten Palagonit, Mandelstein und Zeolith abzuleiten, ist interessant und gewiss sehr zu beachten.

Dass in Island auf diese Weise manche zeolithführende Mandelsteine hervorgegangen sind, ist wohl möglich; die Zeolithe im Palagonit in Sicilien sind aber auf diese Weise nicht entstanden, eben so wenig haben sich so die ungeheuern Zeolith – und Mandelsteingebirge des östlichen und westlichen Islands gebildet, was auch Bunsen anzunehmen scheint.

Naturwissenschaftliche Fragen zur Discussion, wo möglich zur Lösung zu bringen, ist unsere Lebensaufgabe; ich bin mir bewusst, in diesen Untersuchungen mich streng auf dem Felde der Objectivität gehalten zu haben, und werde alle Mängel, von denen diese Arbeit gewiss nicht frei ist, sogleich verbessern, und am bereitwilligsten dann, wenn sie auf eine exacte Weise nachgewiesen werden.

## XV. Bemerkungen über die Metamorphose der neuern crystallinischen Gesteine.

Die Metamorphose der palagonitischen Gebilde, welche uns im letzten Abschnitte ausschliesslich beschäftigt hat, wird in solchen Gegenden der Erde besonders bemerkbar, in denen durch basische Feldspathe charakterisirte Aschen vom Meerwasser allmählig zersetzt werden. Wo diese Bedingungen fehlen, kann keine Palagonitbildung erscheinen, dagegen wird die Metamorphose fester crystallinischer Gesteine nicht selten zum Vorschein kommen.

Die Gebirge der West- und Ostküste Islands, welche die Palagonitformation der Mitte der Insel auf beiden Seiten wie zwei grosse Mauern begleiten, geben uns ein deutliches Bild dieser zweiten Art der Metamorphose, welche sich in ähnlicher Weise auf Faroe, auf den Hebridischen Inseln, in den Basalt-Gebirgen Schottlands, Deutschlands und Italiens, so wie in unzähligen andern Gegenden, bald mehr bald minder deutlich entwickelt hat.

Bei der Palagonitbildung erstreckt sich die Metamorphose auf die kleinsten Aschenpartikelchen, in denen wenigstens rücksichtlich des Feldspaths und Eisens eine gänzliche Umgestaltung vorgenommen wird, während bei den crystallinischen Gesteinen die Metamorphose darin besteht, dass aus ihnen gewisse Stoffe allmählig extrahirt und zu neuen Körpern verwandelt werden.

Nachdem ein gänzliches oder theilweise bewirktes Ausscheiden der löslichen Bestandtheile stattgefunden hat, bleibt ein poröses, mehr oder minder zusammenhängendes Mineralscelett zurück, dessen Höhlungen und Spalten mit den neugebildeten metamorphischen Producten erfüllt werden und das den Namen Mandelstein führt. Die auf die festen Gesteine so eingeleitete Zersetzung ist in noch höherm Maasse wie die Palagonitbildung als ein säcularer Process anzusehen, der von seinem ersten Beginnen bis zu seinem vollkommenen Schlusse ungeheure Zeiträume erfordert.

So wie bei der Palagonitbildung wird auch bei der Metamorphose der festen Gesteine der basische, leichter lösliche Theil besonders in Anspruch genommen, während der saure Theil der Feldspathe und der schwerer lösliche Augit nicht ganz unberücksichtigt bleiben dürfen.

Das allmählige Extrahiren der basischen Bestandtheile aus den crystallinischen Gesteinen, oder ihr allmähliger Übergang in Mandelstein geht, wie das vorher angeführte Beispiel vom Val di S. Giacomo am Aetna zeigt, unter gewöhnlichen Umständen, ohne höhere Temperatur, ohne höhern Druck, nur durch den langsam fortwirkenden Einfluss von schwach kohlensäurehaltigem Wasser unausgesetzt von statten.

Wo indess basische Gesteine bei höheren Temperatur, höherm Drucke und öfter bei starker Kohlensäure-Entwicklung vielleicht Jahrtausende unter dem Meere gelegen haben, nimmt die Metamorphose ein schärferes, charakteristischeres Gepräge an.

Die ursprünglich schwarzen oder dunkelgrauen, öfter blasigen Laven, Trappe oder Basalte werden durch Wasser nach und nach gleichsam ausgesogen, bekommen eine hellere, graue oder schwach bräunliche Färbung, öfter ein gebändertes, flammiges Aussehen, sie werden locker, zerreiblich und zerfallen endlich in eine graue mergelartige Erde, die mit unzersetzten Gesteinsfragmenten und mit aus der Zersetzung hervorgegangenen Körpern, namentlich mit Zeolithdrusen, innig durchwebt wird.

Alle möglichen Übergänge von kaum angegriffenen bis zu fast vollständig zersetzten Gesteinen sind in Island in der grössten Mannichfaltigkeit zu beobachten, und kommen namentlich an den Ufern des Berufiord zur höchsten Stufe der Entwicklung.

Die Metamorphose erstreckt sich vorzugsweise auf das Extrahiren des basischen Feldspaths, ganz wie bei der Palagonitbildung, doch wird das Eisen nur zum kleinern Theile bei der Bildung der neuen Körper mit verwandt; eben so nimmt der Augit daran einen beschränkten Antheil.

Aus einem Feldspath von der Norm (x, 3, 1) kann der basische Theil (y, 3, 1) extrahirt werden. Die Grösse y stelle allgemein eine jede Grösse zwischen 4 und 6 dar. Sind zufälligerweise in dem ursprünglich crystallinischen Gesteine anortithähnliche Feldspathe vorhanden, so wird y = 4, oder etwas grösser ausfallen;

sind z. B. reine Labradore zugegen, so wird der extrahirte Theil die Zusammensetzung (6, 3, 1) besitzen.

Diese Feldspathlösungen gelangen alsdann zum Crystallisiren und bilden die verschiedenen Zeolithe. Eine Lösung nach der Norm  $(4,\ 3,\ 1)$  wird zunächst Mesolith und Thomsonit erzeugen. Ist y zwischen 4 und 6 z. B. 5,1, so wird die Norm  $(5,1,\ 3,\ 1)$  in zwei Theile, in Anorthit und Labrador zerlegt, und es entstehen gemischte Mesolithe, wie z. B. der von Trezza (Siehe Seite 269), die aus Mesolith und Scolezit zusammengesetzt sind. Wird y=6, so erscheinen Natrolithe und Scolezite, der erstere mit 2, der andere mit 3 Atomen Wasser.

Während der extrahirte Theil in der Bildung begriffen ist, wird die Kohlensäure auf ihn einen sehr wesentlichen Einfluss ausüben, wodurch sowohl die Entstehung mannichfaltiger Zeolithspecies, als auch das Ausscheiden von plastischem Thon, Kieselerde und die Bildung von Kalkspath bedingt wird.

Bei der Zeolithbildung scheint die Natur basische und neutrale Salze zu bevorzugen, während die sauren so gut wie gänzlich fehlen. Auch da, wo aus den Feldspathhydraten durch eine günstige Combination von Umständen saure Salze hervorgehen könnten, bilden sich, ähnlich wie bei der Granitbildung, neutrale mit Ausscheidung von Kieselerde und Thonerde.

Ein Beispiel wird dieses Verhältniss noch verdeutlichen. Aus einem neuern vulkanischen Gesteine werde eine Lösung von der Norm (6, 3, 1) extrahirt. Kömmt dieselbe zum Auscrystallisiren, so bildet sich z. B. Sco-

lezit; wird aber die Flüssigkeit allmählig während des ganzen Bildungsprocesses mit einer gewissen Quantität Kohlensäure gemischt, so kann neben den neutralen oder basischen Zeolithen, Kalkspath, Chalcedon oder Quarz und plastischer Thon mit gebildet werden.

Die Norm (6, 3, 1) = (36, 18, 6) kann dann beispielsweise für die Bildung der verschiedenen Mineralkörper so zerlegt werden:

| Für Scolezit                   | (18, | 9, | 3) |
|--------------------------------|------|----|----|
| Rest                           | (18, | 9, | 3) |
| Für Kalkspath verwandt         |      |    | 2  |
| Neuer Rest                     | 18   | 9  | 1  |
| Für Desmin, Heulandit u. s. w. | 12   | 3  | 1  |
| Für Chalcedon und Quarz        | 6    |    |    |
| Für plastischen Thon           |      | 6  |    |

Die Kohlensäure erscheint auch hier, wie wir schon bemerkt haben, gleichsam als ein Regulator für die Zeolithbildung, und kann unter Umständen die Basis K ganz an sich ziehen. In diesem Falle wird die Zeolithbildung aufhören, während die Quarz-, Kalkspath- und Thonbildung ihren Culminationspunkt erreichen.

Manche der isländischen Localitäten geben von dieser Art der Bildung ein sprechendes Zeugniss. Die Gebirge des Graukoll oberhalb Helgastadir am Eskifiord zeigen in ihren Mandeln, Spalten, Gängen u. s. w. in auffallend grosser Menge und Mannichfaltigkeit Quarz-, Chalcedon-und Jaspismassen, ohne irgend eine Spur von Zeolithbildung, in anderen Gegenden, z. B. am Ende des Berufiords, herrscht diese vor, während die Chalcedon-

und Quarzbildung zwar nicht fehlt, doch ohne Vergleich beschränkter ist.

Bei langsamer Einwirkung von Kohlensäure wird den Zeolithen Zeit zum Auscrystallisiren gegönnt, die successiv mit den verschiedensten Normen mit  $(4, 3, 1, \delta)$ ,  $(6, 3, 1, \delta)$ ,  $(8, 3, 1, \delta)$ ,  $(12, 3, 1, \delta)$  allmählig zum Vorschein kommen, und in mannichfacher Weise Nebenbildungen von Quarz, Kalkspath und Thon gestatten.

Unter dem ungeheuren Drucke, der am Boden des Meeres herrscht, wird es diesen Minerallösungen leicht werden, durch die kleinsten Spalten und oft ganz unsichtbare Haarröhrchen in scheinbar durchaus geschlossene Blasenräume gleichsam wie durch die Poren eines Filters vollkommen geläutert einzudringen und im Innern derselben nach längern Zeiträumen zum Crystallisiren zu gelangen.

Am Eskifiord im östlichen Island findet man z. B. braune Mandelsteine, die mit unzähligen grössern und kleinern Chalcedonkugeln und Quarznieren gefüllt sind. Bei einigen ist der Weg deutlich zu erkennen, den die Flüssigkeit genommen hat, um in das Innere der Drusen zu gelangen, andere dagegen ganz in ihrer Nühe scheinen ringsum geschlossen und machen es mehr als wahrscheinlich, dass dieselbe durch unendlich kleine Spalten oder Röhrchen unter einem gewaltsamen Drucke in die Höhlungen eingepresst ist.

Eben so bemerkte ich auf Staffa dichte, scheinbar ganz unzersetzte Basaltmassen, welche in ringsumschlossenen Höhlungen sehr schöne Apophyllit-Crystalle enthielten. Bei dieser Bildungsweise können die verschiedensten Modificationen rücksichtlich des Zusammenvorkommens der Mineralkörper entstehen, von denen einige der interessantesten angeführt zu werden verdienen.

Erstens erscheinen Chalcedon-Drusen mit einem Kerne von Quarz oder mit einem Crystallgewölbe, um das sich öfter gegen 100 abwechselnde Schichten von amorpher und crystallinischer Kieselerde ablagern. Bei einer näheren Betrachtung dieser Drusen und Chalcedonmandeln gelangt man bald zu der Ansicht, dass der amorphe Quarz, also zunächst Kieselerdegallerte, äusserst schwierig und erst nach langen Zeiträumen oder vielleicht bei bedeutenden Temperaturwechseln in den crystallinischen oder crystallisirten Zustand übergeht. Die Opale, Chalcedone, Achate, Amethyste und endlich die rechts- und linksgewundenen Quarze, die im amorphen Zustande vereint erscheinen, bilden hier eine innig in einander verwebte Gruppe von Mineralkörpern.

Die Chalcedone findet man ausser in Kugeln und Nieren öfter in bänderartigen Schichten von schalenförmigen Absonderungen und häufig in ausgezeichneten stalactitischen Formen, die durch fortgesetztes Herabtropfen gelatinöser Kieselerde, im Hangenden oder Liegenden der Schichten erzeugt werden konnten.

Die gelatinöse Kieselerde ist alsdann auch, wie es öfter in Island bemerkt wird, sehr geneigt, Pflanzengewebe, Blätter und Holzstücke innig zu durchdringen und dieselben mit Erhaltung der frühern Struktur in sogenannte Holzopale zu metamorphosiren.

Zweitens bemerkt man häufig in dem Mandelsteine

Drusen, welche aussen mit einer kaum 10 Millimeter dicken, schwarzen, mattglänzenden Rinde von einer bis jetzt unbekannten Substanz überzogen werden. Nach Innen sind die Wände der Höhlung mit klaren Quarzcrystallen besetzt, denen offenbar durch eine spätere Infiltration Crystalle von Kalkspath, Braunspath oder Chabasit aufgelagert sind.

Ferner findet man, zumal am Berufiord, Mandeln von derben oder in freien Räumen auscrystallisirten Scoleziten, Heulanditen und Epistilbiten, welche nach aussen von einer prächtig gefärbten, vanadinhaltigen Grünerde überkleidet werden, unter der eine dünne Schicht eines blätterigen, dunkelölgrünen, chloritähnlichen, bisjetzt ununtersuchten Minerales folgt.

Über der erwähnten Grünerde bemerkt man bei einigen Mandeln einen sehr zarten kirschrothen, matten, amorphen Überzug, der seiner Seltenheit wegen auch noch nicht analysirt ist, aber ohne Zweifel eine selbstständige Mineralspecies repräsentirt.

Am Eskifiord finden sich, ähnlich wie am Berufiord, Quarzmandeln, mit einer hell-pistaziengrünen sehr feinen Schicht von Grünerde überzogen. Im Innern derselben liegen den Quarzen zuweilen kleine Braunspatherystalle auf.

Von besonderm Interesse sind die Mandelsteine einer gewissen · Schicht des Läuafell zwischen Reikjavik und dem Esia. Die hier vorkommenden Geoden sind nämlich an ihrer untern Hälfte mit einem gebänderten, schichtenförmig-abgelagerten, gelblichen Chalcedon gefüllt, der an der Oberfläche gegen das Gewölbe zu mit

mikroskopisch kleinen Quarzcrystallen, die auch die Wände ihrer obern Hälfte bekleiden, bedeckt wird. Betrachtet man mehrere neben- und übereinander liegende Geoden, so bemerkt man, dass in allen die Oberflächen der Chalcedon-Schichten einander parallel laufen und an der Lagerstätte selbst horizontal sind. Aus dieser Beobachtung geht deutlich hervor, dass dieselben einst etwa bis zur Hälfte mit kieselerdereichen Flüssigkeiten, die von oben allmählig an den Wandungen herabgefallen sind, sich gefüllt haben \*).

Sehr merkwürdig sind in dieser Hinsicht die Chalcedon-Mandeln von Montecchio Maggiore bei Vicenza, welche mitunter noch bis zum heutigen Tage leichtbewegliche Kieselerdeflüssigkeit enthalten.

Endlich sind noch solche Mandeln zu erwähnen, welche im Innern nur aus Kalkspath, Grünerde oder Chlorophait bestehen.

Dass die Kohlensäure bei der Bildung der Zeolithgruppen von besonderm Einfluss sei, und dass dadurch Quarz und Kalkspath als Nebenproducte gebildet werden, wird auch noch durch eine andere Betrachtung wahrscheinlich.

Man kann nämlich den Epistilbit, Parastilbit, Desmin und Heulandit als wasserhaltige Albite; Analcim, Phillipsit, Herschelit u. s. w. als wasserhaltige Andesine und Natro-

<sup>\*)</sup> Diese isländischen Geoden, die am Läuafell systemweise bei einander und zwar an ihrer Lagerstätte durchgehends mit horizontalen Chalcedonschichten sich finden, gleichen denen vollkommen, welche Macculloch beschrieben und von denen eine in Naumanns Geologie I, 459, C abgebildet ist.

lith und Scolezit als wasserhaltige Labradore betrachten. Wären die beiden ersten Gruppen wirklich hydratische Feldspathe von der Norm (12, 3, 1) und (8, 3, 1), so müsste in ihnen, wenigstens bei Mittelwerthen, den frühern Untersuchungen gemäss, die von x abhängige Vertheilung der isomorphen Basen bemerkbar sein. Es müsste dann z. B. dem Desmin, Epistilbit u. s. w. nur wenig Kalkerde und viel Natron und Kali zukommen, während beide Mineralkörper, aus Mittelwerthen zu urtheilen, verhältnissmässig sehr reich an Kalk und arm an Alkalien sind.

Diese abweichende Art der Vertheilung der isomorphen Basen ist aber vollkommen erklärlich, sogar nothwendig, wenn Desmin und Epistilbit aus Labradorlösungen sich gebildet haben, in denen ein Theil von R durch Kohlensäure absorbirt worden ist.

Ob der albitische Theil der Feldspathe bei der Bildung der Zeolithe sich bis zu einem gewissen Grade betheilige, oder ob er sich durchaus indifferent verhalte, lässt sich bisjetzt nicht entscheiden.

Der albitische Theil eines Feldspaths, den wir vorhin Seite 425 mit T' bezeichnet haben, findet sich in den Tuffen von Aci Castello unzersetzt wieder und hat dort zu keiner neutralen Zeolithbildung Veranlassung gegeben, obgleich er sich seiner chemischen Zusammensetzung nach dazu vollkommen eignen würde.

Die Heulandite und Desmine dagegen, welche man auf den Gängen von Arendal, am St. Gotthard und am Mt. Blanc findet, können möglicher Weise aus Orthoklas hervorgegangen sein; da sich aber in den genannten Localitäten Oligoklas findet, so ist es doch wahrscheinlicher, dass der basische Theil desselben auch im Urgebirge die Zeolithbildung veranlasst hat.

Es sprechen für diese Bildungsweise die kleinen saubern Kalkspathcrystalle, welche auf den Granatgesteinen von Arendal, die häufig vorkommenden Heulandite und Desmine begleiten.

Dass die Zeolithbildung sowohl in den ältern als auch in den neuern crystallinischen Formationen nicht durch gewaltsame Schmelzungsprocesse von Alkalien mit Silicaten, sondern durch eine säculare Einwirkung von mehr oder minder kohlensäurehaltigem Wasser vorzugsweise aus basischen Feldspathen hervorgegangen sei, wird noch durch folgende Beobachtungen besonders wahrscheinlich.

Die Zeolithcrystalle, zumal in Island, sind öfter 2 bis 3 Zoll gross und dabei ausserordentlich regelmässig gebildet. Nach allen Erfahrungen, welche wir über das Wachsthum solcher Crystalle haben, muss man schliessen, dass dazu sehr lange Zeiträume erfordert werden. Es spricht dafür ferner ihr gemeinsames Vorkommen mit Quarz, dessen langsames Crystallisiren nicht in Abrede gestellt werden kann. Ausserdem ist in dieser Hinsicht eine Beobachtung von besonderm Interesse, welche ich in Halbjarnastadr-Kambur bei Husavik zu machen Gelegenheit hatte.

In der dortigen conchylienreichen Tuffformation findet man, wie schon vorhin bemerkt, Holzstämme, welche mit dem von mir beschriebenen Xylochlor angefüllt sind. In derselben Gegend fand ich wenig verändertes Holz, an dessen Fasern, ähnlich wie bei den Dornensteinen der Gradirwerke, Stalactiten abgesetzt waren, die bei näherer Untersuchung sich als Apophyllit erwiesen.

Diese merkwürdigen Gebilde, die etwa einen halben Zoll lang sind, lassen bei Querschnitten in ihrer Axe noch die organischen Fasern erkennen, um die sich peripherisch kleine 4seitige Pyramiden von Apophyllit zu einem cylindrischen Zapfen gruppiren \*).

Auch aus dieser Erscheinung muss man mit Sicherheit entnehmen, dass diese wasserhaltigen Silicate aus sehr wenig concentrirten Flüssigkeiten im Laufe längerer Zeiträume sich abgesetzt haben, ohne dass dabei Schmelzprocesse oder bedeutend höhere Temperaturen mitgewirkt hätten, welche die Holzfasern, die als Unterlage der Crystalle dienen, gewiss zerstört haben würden.

Eine besondere Berücksichtigung scheint hier noch die interessante Localität des isländischen Doppelspaths oberhalb Helgastadir am Eskifiord zu verdienen. Die Gesteine am Ufer dieses Meerbusens bestehen theils nach Damours, theils nach meinen Untersuchungen aus einem eigenthümlichen hellgrauen, kieselerdereichen und meist an Kalk sehr armen Klingsteinschiefer, wenn man sich dieses unbestimmten Ausdrucks bedienen darf, der sehr häufig der Metamorphose gar nicht ausgesetzt gewesen zu sein scheint. Wie sich aus einer so kalkarmen und dabei schwer zersetzbaren Formation der Doppelspath habe entwickeln können, ist schwer begreiflich.

<sup>\*)</sup> Das beschriebene Exemplar von Apophyllit auf Holz befindet sich in der hiesigen Universitätssammlung.

Der Doppelspath bildet in dem genannten Gestein eine vollkommen abgeschlossene riesige Mandel von fast 16 Metern Länge, 8 Metern Breite und kaum 4 Metern Höhe, durch deren Mitte ein kleiner Bach, Silvrleikr seinen Weg gebahnt hat. Dieses Mineral ist im Innern vollkommen compact, zuweilen so fest, dass er nur durch Sprengen oder durch Anwendung von Brecheisen zu bearbeiten ist. In der äussern Umhüllung der Mandel liegen aber einzelne Kalkspathrhomboeder, zwischen denen sich gewöhnlich die klarsten Stücke finden, nicht selten von Desminkrusten ganz oder zum Theil umhüllt, lose neben einander. Die Crystalle dieses wasserhaltigen Silicats sind auch öfter in den Kalkspath eingewachsen, und beurkunden dadurch, dass sie früher als jener fest ge-In andern Gegenden Islands ist diese worden sind. Bildungsweise jedoch umgekehrt; Crystalle von Kalkspath werden gänzlich von Zeolith umschlossen, und der Kalkspath ist früher als jener gebildet.

Die ganze Masse wird darauf nach Aussen von einer rostbraunen Erde umschlossen, deren Analyse folgende Zusammensetzung ergab:

| Kieselerde | 52,650   |
|------------|----------|
| Thonerde   | 8,017    |
| Eisenoxyd  | 10,491   |
| Kalk       | 5,608    |
| Magnesia   | 3,522    |
| Natron     | 0,286    |
| Kali /     | 0,643    |
| Wasser +   | Ö 18,783 |
|            | 100,000. |

(C (() 45 (ST))

Der in dieser Substanz befindliche Kalk ist mit Kohlensäure verbunden oder als feinzertheilter Kalkspath darin enthalten, und konnte auf mechanischem Wege nicht wohl getrennt werden. Es würde vielleicht zweckmässig sein, denselben durch verdünnte Essigsäure zu extrahiren.

Man kann wohl kaum daran zweifeln, dass diese Erde als ein Zersetzungsproduct, d. h. als ein durch Wasser ausgesogenes Scelett eines vulkanischen Gesteins zu betrachten sei, das aus T', oxydirtem Magneteisenstein und etwas Augit besteht. Die Doppelspathformation würde sich alsdann, wie dieses Bunsen schon sehr richtig bemerkt hat, mit in die Reihe der Metamorphosen stellen.

Es sind indess manche eigenthümliche Umstände vorhanden, welche dieser Erklärungsweise grosse Hindernisse entgegenstellen. Die metamorphosirte Erde ist nämlich in so geringer Menge vorhanden, dass sie gegen die grosse Kalkspathmasse gar nicht in Betracht kommt. Dabei ist das zunächst anstehende Gestein von keiner irgend sichtbaren Zersetzung berührt. Es ist feinkörnig, etwas dunkeler als der erwähnte Klingstein, frei von Zeolith- und Quarz-Ausfüllungen und enthält nur hin und wieder kleine vereinzelte Kalkspatherystalle, die in sehr viel grösserer Menge und Schönheit an andern Orten in Island gefunden werden.

Für die Lösung der hier in Betracht kommenden geologischen Frage würde eine Analyse dieses vulkanischen Gesteins sehr wichtig sein, doch ist das einzige von mir mitgebrachte Exemplar, welches uns hätte Aufschluss geben können, durch einen unglücklichen Zufall abhanden gekommen. Wahrscheinlicherweise ist dieses Gestein basischer als viele andere des Eskifiord, weil sonst die Ausbildung des Doppelspaths ganz unerklärlich wird. Ausserdem möchte ich vermuthen, dass durch irgend einen günstigen Umstand die den kohlensauren Kalk absetzenden Flüssigkeiten aus grösserer Entfernung herstammen und in der genannten Localität wie in einem grossen Reservoire sich angesammelt und daher nur wenige Masse von der metamorphischen Erde mit sich geführt haben.

Ohne diese Annahme dürfte es überhaupt schwer halten eine richtige Erklärungsweise zu finden, da aus der nächsten Nähe der Kalk für diese Bildung nicht füglich entnommen werden konnte.

Die Bildung der Zeolithe, Chalcedone und Kalkspathe, ist nur vom Feldspath und seiner Zersetzung abhängig, indess kann es keinem Zweifel unterliegen, dass auch der Augit, wenn auch nicht so allgemein und durchgreifend, einen gewissen Antheil an dieser submarinen Metamorphose nimmt.

Wir haben vorhin bereits den Hydrosilicit, ein amorphes eisenoxydulfreies Augithydrat, beschrieben, welches sich nach unsern jetzigen Erfahrungen jedoch nur auf die Palagonitformationen Siciliens beschränkt und von dem ich keine Spur in Island habe entdecken können.

Dagegen erscheint allgemein in Island, auf Faroe, in den Gebirgen von Vicenza u. s. w. die Grünerde, die ohne allen Zweifel als eine Metamorphose des Augits angesehen werden muss. Die verwandte chemische Zusammensetzung derselben mit dem Augit, so wie ihre charakteristischen Pseudomorphosen nach diesem Minerale, die sich im Fassathale finden, setzen diese Ansicht ausser Zweifel.

Für den Hydrosilicit fanden wir die Formel:

$$\dot{R}^3\ddot{S}i^2 + 3\dot{H}$$

der man nach Scheerers Bezeichnung auch die Gestalt  $(\vec{R})^2(\vec{S}i)$ 

geben kann.

Für die Grünerde dagegen ergibt sich die Formel:

(R) (Si),

woraus die grosse Ähnlichkeit beider Mineralkörper vollkommen deutlich wird.

Der Hydrosilicit ist als ein Augit anzusehen, dem nach einer Vertauschung der isomorphen Bestandtheile ein Atom basisches Wasser hinzugefügt wird; der Grünerde dagegen fehlt, im Vergleich mit dem Augit, ebenfalls nach einem Austausch der isomorphen Bestandtheile, ein Atom Basis.

Es ist bei der Zusammensetzung der Grünerde besonders zu beachten, dass sie sehr wenig Kalkerde und
Magnesia, aber dafür eine auffallende Menge von Eisenoxydul enthält. Die Grünerde-Bildung besteht nun offenbar darin, dass dem Augit fast aller Kalk und der
grösste Theil der Magnesia entzogen, dafür aber so viel
Eisenoxydul substituirt wird, dass im Ganzen ein Atom
Basis weniger in der neuen als in der ursprünglichen
Verbindung sich befindet.

Dieser Umsatz der Bestandtheile wird wahrscheinlich dadurch erreicht, dass Wasser mit Lösungen von koh-

lensaurem Eisenoxydul in überschüssiger Kohlensäure (ein Sauerwasser) auf Augiterystalle während langer Zeit-räume wirkt, es bildet sich dann die Grünerde von der genannten Zusammensetzung und Kalk auch Bitterspath als Nebenbildung.

Das Eisenoxydul wird durch kohlensäurehaltiges Wasser aus dem Magneteisenstein entlehnt und es kommt auf diesem Wege auch ohne Zweifel der geringe Gehalt des dem Eisen und Chrom isomorphen Vanadins in die Verbindung der Grünerde.

Die grossen Massen von Kalk- und Bitterspath, welche überall, besonders auf Faroe, in Berufiord und Eskifiord die Grünerde begleiten und die nie ohne jene erscheint, machen diesen sehr einfachen Vorgang äusserst wahrscheinlich.

Der Chlorophait, der übrigens sehr beschränkt auftritt, und eine zweite, bisjetzt noch nicht untersuchte Species der Grünerde, beschliessen den Kreis dieser Metamorphosen. Die Bildung des erstern bei seiner einfachen Zusammensetzung ist leicht erklärlich; über die Bildung der zweiten wird man erst dann urtheilen können, sobald man nähere Kenntnisse über ihre Zusammensetzung besitzen wird.

So sind wir denn zu dem Ziele dieser Untersuchungen gelangt, deren Gesammtresultat wir in einem kurzen Überblick noch ein Mal zusammenstellen.

Um uns über die Umwandlungen, welche die neuern vulkanischen Gesteine unter dem Spiegel der See erlitten haben, und über die Gesetzmässigkeit ihrer Bildung eine gründliche Einsicht zu verschaffen, erkannten wir es gleich im Anfang für unumgänglich nothwendig, die mineralogisch-chemische Constitution der Gebirgsarten, die der Metamorphose unterliegen, näher zu erforschen.

Die Kenntniss dieser Gebirgsarten reducirt sich aber auf die Kenntniss der einzelnen in ihnen vorkommenden, nach bestimmten chemischen Proportionen gebildeten Mineralkörper, die der Hauptsache nach auf 3 Silicate, auf Olivin, Augit und Feldspath und auf Magneteisenstein, in dem isomorphe Vertretungen von Titan, Mangan, Chrom und Vanadin vorkommen können, sich zurückführen lassen.

Die Zusammensetzung des Olivins und Magneteisensteins bietet keine Schwierigkeiten dar und die Zusammensetzung des Augits stösst nur auf solche rücksichtlich der Thonerde. Wir haben 2 Atome Kieselerde 3 Atomen Thonerde isomorph gesetzt. Ohne hier in die verschiedenen sich noch widerstreitenden Hypothesen über die Molecularbeschaffenheit dieses Körpers näher einzugehen, finden wir die von Scheerer mitgetheilte in Übereinstimmung mit unsern Beobachtungen, weshalb wir sie für die Grundlage einiger Rechnungen benutzt haben.

Der Feldspath endlich ist unzweifelhaft der wichtigste dieser 4 Mineralkörper, dem wir deshalb eine längere Aufmerksamkeit schenken mussten und auf dessen chemische Zusammensetzung der grössere und wesentlichste Theil unserer spätern Arbeiten über die Metamorphosen gegründet ist.

Unsere ausführlich erörterte Ansicht über die Zusammensetzung des Feldspathes unterscheidet sich von der früher angenommenen dadurch, dass das Sauerstoff-Verhältniss der Säure zu den Basen nicht durch gewisse rationale ganze Zahlen, sondern durch eine continuirliche Function dargestellt wird, die rein theoretisch betrachtet alle Werthe von 0 bis  $\infty$  zulässt.

Während der Sauerstoff der beiden Basen bei den verschiedenen Feldspathen durchgängig innerhalb der möglichen Beobachtungsfehler sich wie 3:1 verhält, durchläuft das Sauerstoffverhältniss, welches vorhin mit x bezeichnet worden ist, den Erfahrungen gemäss, alle möglichen Zahlenwerthe zwischen 4 und 24.

Wir haben an 100 der besten uns bekannten Analysen, diese eigenthümliche, scheinbar mit den in der Chemie geltenden Grundsätzen in Widerspruch stehenden Zusammensetzung dieser Mineralkörper bestimmt nachgewiesen, welche einfach dadurch erklärt wird, dass ein jeder Feldspath aus einem basischen und einem sauren Salze, zusammengesetzt ist.

Die Kenntniss der chemischen Zusammensetzung sämmtlicher Feldspathe reducirt sich daher auf die der beiden äussersten Grenzglieder, die des Anorthits und Krablits, zwischen denen das neutrale Salz, der Albit und Orthoklas, etwa in der Mitte zweckmässiger Weise eingeschaltet werden kann. Von wissenschaftlichem Standpunkte aus sind nur diese 3 Salze als Species anzusehen.

Alle übrigen Namen für andere Feldspathspecies sind meist nichtssagend, öfter geschmacklos und die Mineralogie verwirrend.

In der ausgedehnten Scale zwischen Anorthit und Albit mag man sich erlauben, gleichsam als Haltpunkte die Namen Labrador und Oligoklas einzuschalten, Benennungen, welche für mineralogische und geologische Zwecke als Abkürzungen in der Sprache mitunter bequem sein können, ohne ihnen jedoch mehr Werth und Bedeutung in der systematischen Mineralogie beizulegen, als jeder andern Mischung, die aus den beiden bezeichneten Endgliedern hervorgehen kann.

Von besonderm Interesse bei der Lehre vom Feldspath ist die Vertheilung der isomorphen Basen, die Durchschnittswerthen zu Folge an eine bestimmte Gesetzmässigkeit gebunden ist. Den letzten Grund davon erblicken wir in der ursprünglichen Bildung des einstmals aus feurigem Fluss hervorgegangeneu Erdkörpers.

Die mittlere Dichtigkeit der Gebirgsarten an der Oberfläche und die mittlere Dichtigkeit, die man für die ganze Kugel beobachtet hat, erheischen, mit Rücksicht auf die ursprüngliche Entstehung, eine continuirliche Dichtigkeitszunahme von der Oberfläche gegen den Mittelpunkt hin, die sich auch in der mineralogischen Structur der uns bekannten Erdrinde schon geltend zu machen anfängt.

Die specifisch leichteten Körper, Kieselerde, Kali und Natron sind danach an der Oberfläche der Erde verhältnissmässig stärker als im Innern vertreten, wo bei ihrem Zurückweichen specifisch schwerere Körper, Thonerde, Eisenoxyd, Kalkerde und Magnesia, die zwar der Oberfläche nicht fremd sind, in erhöhtem Maasse an ihre Stelle treten.

Durch diese gesetzmässige, nach den specifischen Gewichten mit Ausnahme von kleinern Schwankungen geordnete Materie, wird nothwendigerweise bei dem successiven Erkalten der einzelnen Schichten für eine jede derselben ihr mineralogisch-geognostischer Typus bedingt.

Während in der äussern Rinde, dieser Massenvertheilung gemäss, saure Feldspathe oder neutrale mit Ausscheidung von Quarz vorherrschen, kommen in den tiefern Schichten nach und nach basische Feldspathe zum Vorschein.

Abgesehen davon, dass beide Basen H und R mit der wachsenden Tiefe gegen die Säure zunehmen, gelangen auch in ihnen die specifisch schwerern Körper mehr und mehr zur Herrschaft, die Thonerde wird durch Eisenoxyd, Kali und Natron werden mehr und mehr durch Kalk und Magnesia ersetzt.

Die Gestaltung einer geschmolzenen, in Erstarrung übergehenden Silicatmasse, in die möglichst geringste Anzahl von Mineralkörpern, nach möglichst einfachen chemischen Proportionen gebildet, scheint der Cardinalpunkt zu sein, um den sich die Bildung der crystallinischen Gesteine dreht. Um diesen Endzweck zu erreichen, sind eigenthümliche Gesteinszusammensetzungen erforderlich, die wir mit dem Namen Gesteinscompensation bezeichnet haben.

Vorzugsweise hat neben Glimmer und Augit der Feldspath die Bestimmung, als Gesteins-Compensator zu dienen, und eine nach irrationalen Verhältnissen gebildete Silicatmasse in ein basisches und saures Doppelsalz zu zerlegen.

Die verschieden zu bildenden Mineralkörper scheiden sich in absteigender Ordnung ihrer Schmelzpunkte aus der allgemeinen Silicatmasse aus. In den obern Schichten bilden sich Quarz, Glimmer, Cyanit u. s. w. mit vorherrschendem Orthoklas oder Albit, der später als jene erkaltet; in den tiefern treten allmählig Hornblenden, Augite, Olivin und Magneteisenstein an ihre Stelle und werden von basischem kalk- und magnesiareichern aber alkaliärmern Feldspathen umhüllt.

Die ganze äussere Erdrinde ist in primitiver Form als eine Feldspathmasse zu betrachten, die an der Oberfläche nur verhältnissmässig wenige fremde Mineralkörper enthält, die aber, nachdem sie ihre basischste Zusammensetzung erlangt hat, in einer Tiefe von etwa 21 Meilen aufhört und durch specifisch schwerere Silicate und Metalloxyde, vorzugsweise durch Augit und Magneteisenstein verdrängt wird; in noch grössern Tiefen verschwinden ohne Zweifel auch diese Körper, indem sie durch gediegene Metalle, vorzugsweise durch Eisen, Nickel und Cobalt, ersetzt werden.

Wenn man so den Bau unserer Erdkruste betrachtet, gelangt man bald zu der entschiedenen Ansicht, dass alle diese crystallinischen Gesteine eine einzige continuirliche Kette bilden, deren Glieder innig mit einander verwebt mit den ältesten granitischen Formationen beginnen und mit den neusten Laven endigen.

Da die letztern, welche durch ein bestimmtes Gesetz in ihrer chemischen Constitution mit den erstern eng verbunden sind, sich vor unsern Augen bilden, so scheint für beide eine gleiche Entstehungsweise angenommen werden zu müssen. Daher muss ich für die plutonische Bildungsweise der Granite, die gegenwärtig von mehrern Geologen aufgegeben ist, mich bestimmt aussprechen, doch mit Ausnahme mancher secundärer Erscheinungen, Gangausfüllungen, Crystallbildungen u. s. w., die erst später, sowohl in den ältern wie in den neuern crystallinischen Formationen, durch metamorphische Einflüsse entstanden sind.

Die grosse Mannichfaltigkeit der metamorphischen Processe zur Zeit des Urgebirges, die Bildung der Dolomite, der Gypse, körnigen Kalksteine und Serpentine näher zu beleuchten, liegt durchaus nicht im Bereich der uns vorgesetzten Aufgabe, doch gedenke ich später den einen oder den andern dieser Gegenstände ausführlicher zu behandeln.

Nur die metamorphischen Vorgänge in den jüngern crystallinischen Gesteinen und namentlich die Bildung der submarinen vulkanischen Formationen haben wir zunächst in den Kreis unserer Untersuchungen gezogen und ihr mit besonderer Vorliebe eine längere Aufmerksamkeit gewidmet.

Die Structur der neueren vulkanischen Gebirge, die Wechsellagerung von Aschen und festen crystallinischen Gesteinen, haben wir bereits auf der ersten Seite dieses Buches erwähnt. Sie ist durch das Wesen der vulkanischen Thätigkeit, zunächst durch das Hervorbrechen der Gänge, durch die Bildung der Aschen und die durch Injectionen der crystallinischen Schichten bedingt und ist in sofern unabhängig vom Einflusse des Meers.

Sind indess die Eruptionen unter dem Niveau der

See vor sich gegangen, so wird das Meerwasser mit seinen specifischen Eigenschaften unter höherer Temperatur, unter höherem Drucke, in Gegenwart von Kohlensäure eine durchgreifende Metamorphose anbahnen.

Alle hasischen Gesteine und vorzugsweise die basischen Aschen, sind den auflösenden Wirkungen des Seewassers besonders zugängig, und namentlich wird der Feldspath als der leichtlöslichste Theil diesem Einflusse am wenigsten widerstehen.

Die beiden grossen Gruppen der wasserhaltigen Silicate, nämlich amorphe Eisenoxyd- und Magnesia-haltige, die Palagonite, crystallisirte fast Eisenoxyd- und Magnesia-freie, die Zeolithe, in Verbindung mit dem nothwendigen Erscheinen der Nebenproducte des Kalkspaths, Chalcedons und des plastischen Thons, sind die wesentlichen Glieder dieser weitverbreiteten basischen Feldspathmetamorphose, deren erster Theil sich vornehmlich auf die Aschenschichten, der zweite auf diese und die festen Gesteine gemeinsam sich erstreckt.

Da wo die Metamorphose den höchsten Grad ihrer Entwicklung erreicht, wird auch der Augit mitunter theilweise von ihr ergriffen und die Bildung von Hydrosilicit oder von Grünerde kommen zum Vorschein.

Alle diese Gesteinsumbildungen konnten aus der ursprünglichen vulkanischen Masse nur durch allmählige, durch lange Zeiträume ununterbrochen fortgesetzte chemische Actionen gebildet werden, welche durch eine continuirliche Zersetzung der Magnesiaverbindungen im Meerwasser mit den basischen Silicaten sich vorzugsweise charakterisiren. Obwohl diese metamorphischen Vorgänge nur der neusten Geschichte der Erdbildung angehören, so haben sie dennoch von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende ungeheuere Zeiträume erfordert, und sind in sofern mit Recht als säculare zu bezeichnen. Sie geben uns, wenn auch nur eine entfernte Vorstellung über die Bildungsweise jener Metamorphosen, die in viel entlegenerer Zeit die Ur- und Übergangsgebirge in der mannichfachsten Weise durchdrungen haben, und zeigen die Möglichkeit, dass auch in diesen dunkeln Theilen der Geologie, neue Lichtblicke zu erwarten sind.

So schliesse ich denn diese Untersuchungen, die fünf Jahre lang fast alle meine Gedanken erfüllt, und mir näher gestanden haben, als das gesetzlose Getreibe einer verworrenen oft in Eigennutz versunkenen Zeit, mit der Hoffnung, dass sie nach der einen oder der andern Seite hin zur Förderung der Mineralogie und Geologie mit-Die Freude an der Arbeit und der wirken mögen. geistige Gewinn, der mir daraus hervorgegangen, machen den lebendigen Wunsch in mir rege, auch andere Theile dieser Wissenschaft einer ähnlichen Behandlungsweise zu unterwerfen. Ein jeder Geist, der zu forschen gewohnt ist, kennt das glückliche Bewusstsein, wenn in einer verwickelten Untersuchung sich ein Punkt nach dem andern zu lichten beginnt, aber er fühlt auch zugleich, dass für ein gelöstes Räthsel tausend neue, ungelöste, tieferliegende sich seinem Streben auf's Neue entgegen stellen.

Dieses Gefühl hat mich auch hier von der ersten bis zur letzten Seite begleitet, und öfter habe ich daher den Weg anzudeuten versucht, den künstige Forschungen auf diesem Felde zu nehmen haben. Ein und das andere Hinderniss wird wohl demnächst noch glücklich überwunden werden, doch wird auch indessen der Kreis des Lebens immer enger und enger, und mit Wehmuth stehen wir, wenn der Abend graut, am Ansang unseres Wissens und am Ende unseres Tagewerkes.

Göttingen, Druck der Dieterichschen Univ.-Buchdruckerei. (W. Fr. Kästner.)





